

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







2.2.6.25

## Allgemeine

# Geographische

# EPHEMERIDEN.

Verfasset

von

einer Gesellschaft von Gelehrten,

und herausgegeben

von

## F. J. BERTUC'H,

Doctor der Philosophie; Herzogl. Sachsen - Weimar.

Legations - Rathe, und mehrerer gelehrten Gesellschaften

Mitgliede.

Neun und dreissigster Band.

Mit Charten und Kupfern.

Weimar,
im Verlage des Landes-Industrie-Comptoirs.
1812.

Geog 12.T

Digitized by Google

## Allgemeine

## Geographisch

## EPHEMERIDEN.

XXXIX. Bds. erstes Stück. September. 1812

## ABHANDLUNGEN.

T.

Statistisch - topographische Uebersicht

# Herzogthums Warschau,

nach des Zusätzen zur Polnischen politischen Geographie des Herrn von Wybicki. Breslau, 1811. bei W. G. Korn. \*)

Gränzen: gegen Mitternecht Ost - und West-Preußen; gegen Abend Schlesien und ein

\*) Man sehe die Nachschrift unten Seite 33.

A 9

Theil der Neumark; gegen Süden Länder der Oesterreich. Monarchie; gegen Morgen Schwarz-reussen und Litauen.

Gränzflüsse Preussischer Seits: die Drwenca, Szezupa und Pisia theilweise; — Russischer Seits: der Niemen (teutsch die Memel), die Lisa, der Nurzec und Bug; — Oesterreichischer Seits: die Weichsel, Skuning und der San.

Flächeninkalt! 2800 Qu. Meiled. (Nach Engelhardt's Charte von diesem Herzogthum, in 4481. Berlin, 1812, beträgt er 3000 geogr. Q. M.)

Flüsse I. Die Warta, unterhalb Kromolow. im Dep. Krakau, durchfliesst die Depp. Kalisz und Rosens und fällt in der Neumark unterhalb Küstrin in die Oder. Die Warta nimmt auf, links: I. die Prosna, aus Schlesien unterhalb Byczyn, in ihrem Laufe bei Wieruszow, Prusz. kow, Kalisz, Chose und Pyedrie (Peisern). -2. Die Obra, aus dem Dep. Kalisz, unterhalb Skwierzyn, in ihrem Laufe längs Koscian (Kosten), Kopanice, Zbanszyn, Trzeiel (Tirschtigel), und Miendzyrzec (Meseritz). - Rechts: I. die Notes (Notze) Bus dem [Goplo-Sac, nachdem sie in ihrem Laufe zwischen Naklo und Brandenburgisch- oder Alt-Santok den preussischen Fluss Pille aufhimmt. 4 1. Den Wet, lans Hon Thezen ner Waldungen, ehemaliger Gränzfluss zwischen den Woiewodschaften Sieradz und Lenczec, unterhalb Koling Homa win wybieks.

An der Warta liegen die Städte: Czenstochowa (Czenstochau), Sieradz, Warta, Kolo, Konin (von hier an wird die Warta schiffbar,) Pyzdrzy, Szrem. Poznan, (Posen), Oborniki, Obrzy, czko, Wronki, Miedzychod (Birnbaum), Skwierzyn u. a.

II. Die Wislu (Weichsel) entspringt aus den Karpaten im H. Cieszyn, im Oesterr. Schlesien, auf dem Berge Skalka, unweit Skoczowa. Unterhalb Krakau wird sie schiffbar, fliesst 40 Meilen östlich, beugt sich weiterkin in ihrem nördlichen Laufe etwas westwärts, und fällt nach einem Laufe von beinahe 100 Meilen in das Baltische Meer. Bei den Russen wird die Weichsel. Weist Wasser genannt, vom Pomponius Mela. Visula. bei andern Vistula. Alfred im neunten Jahrhundert, nennt diesen nordischen Flus Weichsel. und seine Umgebungen Weichselland. Wit. wis, weis, weis Wasser, scheinen gleichhedeutend Dlugos leitet den Namen Wisla von zu sevn. dem slawischen Worte wishanc, woher das jetzt noch gebräuchliche Wort: rawisnanc, herablaufen, herabschiefsen. Eine Meile von Danzig, unweit Weichselmunde (bei einem polnischen Schriftsteller sonderbar genug Wislouyscie) ist die Mündung der Weichsel. Die Weichsel nimmt folgende Flüsse auf. Links: 1. die Pilica, unterhalb Mniozow, 7 Meilen von Warschau, ehemaliger Gränzfluls zwischen Oesterreich und Preulsen, entspringt in dem Depart. Kalisz bei Pilica, trennt die Depp. Kalisz und Warschau von den Depo. Krakau und Radom, und schlängelt sich durch die schönsten holzreichesten Wälder des Herzog 2. Die Nida, unterhalb Neustadt (Korczyn genannt), entspringt unweit Moskorzowe. - 3. Die Bzura, unterhalb Kamionka, Wysnogrod gegenüber. Sie entspringt unterhalb Laziewnik. . unweit Zgierza. - Rechte: 1. die Druenez unterhalb Zlotorya, unweit Thorn. Sie nimmt ihren Ursprung aus dem See Drwenca in Preusen; 2. den Bug, unterhalb Nowydwor. Er entspringt in der Gegend von Wierzchobuz unweit Oleska und Golychor. In den Bug fließen; a) die Whra unterhalh Nowydwor aus Preulsen; b) der Narew bei Sierock, aus den litauischen Sümpsen um Slonim, wird a den Wiepren aus

dem District Zamósc. — 3. den San, iwischen Sandomirz und Zawichost. Er entspringt auf dem Karpatischen Gebirgetheile Bieschad.

III. Der Niemen (teutsch die Memel, latein. Chronus), aus Wäldern bei Kopielow, durch-fliesst Litauen in einem Bette, und theilt sich bei der preussischen Stadt Ragnit in die Flüsse Rossa und Gilge, welche in mehreren Mündungen ins Kurische Haff fallen.

Schiffnere Flüsse des Herzogthums sind: die Brda, der Bug, der Narew, der Niemen, die Pelica, der San, die Warta, der Wieprz und die Weichsel. Auf der Kadomka und Bzura wird blos geflöst.

Der Bromberger Canal verbindet die Brda mit der Notec (Netze), und folglich die Weichsel mit der Warta und Oder. Oberhalb Bromberg fällt die Brda in die Weichsel. Von hier geht der Canal 4 Meilen lang und 5 Ruthen breit, his in die Netze, 10 Schleusen halten das Wasjer. Friedrich II. legte diesen Canal an, dessen Ausgrabung 200,000 Rthlr kostete. Gegenwärtig beträgt der jährliche Unterhaltungs - Aufwand 5000 Rthlr., die Einkünste aber 18,000 Rthlr.

Seen: der Bdanier-See unweit Dolsk, der Bielsko - See bei Bielsk; der Bladno-See bei Zbaszyn; der See Czartorya bei Neu-Korczyn, ein Werk Kasimir's III. — Der Bielsko hat Muränen, der Bladno Aale. — Die merkwürdigsten Seen sind noch: der Drawiks, aus welchem der Fluss Drawa bei Drahim entispringt; der Goplo, einer der größten Seen, mit unergründlichen Tiefen; der Jelen bei Gniezne (Gnesen); der Kramsko bei Walecz, und andere um Posen, Lenczna und Chelm.

245 Bergei Die in die Pilica ist die Herrog-

thum Warschau größtentheils eben. Hin und wieder erheben sich blos einige Berge, als: der Turza am Gromadno; der Rzezuchower-Berg an der Warta; die Zyrker Berge an der Lutnia, unweit Pyzdrzy (Peisern), der Giec unweit Gniezno (Gnesen) und Posen; der Niecko an der Wkra. im Plockischen u. a. Von der Pilica südwärts his zur Weichsel und dem Wieprz ist das Land gebirgig. Die höchsten Berge sind hier die Lysa. 1020 Fule boch, mit der Benedictiner Abtei zum heil Kreutz (Swienty Krzyz), und der heil Katharinenberg, mit einem Dominicaner-Kloster, 2000 Fuls über der baltischen Meeresfläche. Mehrere Gebirgsäste erstrecken sich von beiden Bergen nördlich gegen Wanchock, Szydlowiec, Chlewiska, und östlich nach Sandomirz, Zawichost, Kasimirz und Pulawy. Von den zwei Chelmer Bergen befindet sich der eine Kreide-Berg im Dep. Lublin bei Chelm, der andere im Sieradzichen.

Klima, Die Luft ist rein und gesund. Die strengste Winterkälte und die größte Sommerhitze steigen nie über den 26°.

Beschaffenheit des Bodens. Nördlich bis an den Wieprz und die Pilica ist das Erdreich sandig, strichweise lehmig und fett, him und wieder gemischt. Im Ganzen ist der Boden fruchtbar. Das beste Land trifft man an der Nida und Nidzica im Sandomirschen und Proszowskischen, um Posen, Krakau, Warschau, im Kujawischen, und in den Districten Kalwary und Maryanpol im Dep. Lomza. Den meisten Sand dagegen an der Widawa im Dep. Lomza, im Dep. Lublin und fleckweise im Dep, Krakau. Sümple sind am häufigsten im Chelmschen, Plockschen und Brombergschen an der Netze.

Eragugnisse. Der größte Reichthum der Gutsbesitzer ist des ungehörnte Vieh. Händigr

aus der Gegend von Pyzdrzy (Peisern), Wieruszow und anderwärts, kaufen in der Ukraine und Wallachei Vieh auf, und verführen es mit dem Warschauischen nach Schlesien und Brandenburg. Das ziemlich zahlreiche Hornvieh reicht nicht Daher werden viele Ochsen aus im Lande aus. Schwarzreußen und der Moldau zum auswärtigen Handel und zur Schlachtbank ins Herzogthurn gebracht. Lowicz, Lenczna am Wieprz und Wlodawa haben die berühmtesten Viehmärkte. Der Jude, Armenier, und der polnische, vorzüglich der Ukrainische Adel, machen auf denselben die meisten Geschäfte. Die abgetriebenen Ochsen mästen sich auf den polnischen Stoppelfeldern und Wiesen, und werden auf den Schlesischen Märkten, in Namslau, Brieg und Breslau, gut bezahlt.

Unter den Pferden ist die acht polnische Rasse seit der Barer Conföderation selten geworden, und findet sich nur noch auf manchen herrschaftlichen Höfen. Die Bauernpferde sind klein, und laufen schnell, können aber zur Befrachtung nicht gebraucht werden. Ausdauer, Schnelligkeit und Unerschrockenheit sind die gewöhnlichen guten Eigenschaften aller polnischen Pferde. Mehrere herrschaftliche Höfe haben durch türkische Hengste viel gute Pferde gezogen.

Die schönsten Schaafheerden findet man im Dep. Posen und Bydgoszcz (Bromberg). In anderen Gegenden des Herzogthums könnte die Schaafzucht; der Weide nach, einen höheren Grad von Vollkommenheit erreichen. Das Dep. Lublin hatte sonst die schönste Wolle, welche unter Stantislaus August in den Grodziensker Fabriken verarbeitet wurde; und auch noch jetzt findet man die veredelten Schaafheerden dieses Dep. in Plaski, Stryna und Wronow, deren Wolle schon seit den Zeiten der Orzechowskischen Arianer

berühmt ist. Als die neueste und heste Schäferei zeichnet sich die Denbliner aus, bei Bobrowniki am Wieprz. In Lowicz sind die bedeutendsten Schaafmärkte.

Die vielen Bienen haben sich zugleich mit den Wäldern außerordentlich vermindert. Aus den Wäldern um Preny, wo die meisten Linden wachsen, wird der beste Jungfernhonig gewonnen.

Unter den Fischen sind Flussfische die gewöhnlichsten; seltener sind Seefische.

Das Wild ist bei weitem nicht mehr so zahlreich, als ehedem. Wölse und Füchse findet man noch am häufigsten; Bäre und Leoparden gehören unter die Seltenheiten; Elennthiere ven irren sich zuweilen noch aus der Hansburger Heide bis nach Ostrolenka. Auerochsen trifft man gar nicht mehr.

Das Getraide ist von allen Erzeugnissen des Herzogthums das allgemeinste. Waizen, Korn, Hafer, Gerste und Heidekorn wachsen überall in Menge. Im Sandomirschen, Proszowskischen, Posenschen und Kujawischen wird der meiste, im Sandomirschen aber der beste Waizen gezeugt. Die Kornausfuhr nach Danzig und Elbing hat sich durch die vielen Branntweinbrennereien vermindert, und ist durch die Kriege gänzlich in Stocken gerathen.

Gegen die Bestellung der Aecker lässt sich im Ganzen nichts einwenden. Die Drangsale des Krieges und der unselige Regierungswechsel haben jedoch in mehreren Gegenden landwirthschaftliche Verbesserungen unmöglich gemacht. Das größete Hinderniss zur Vervollkommnung im Ackerbau ist unstreitig die Armuth, Unwissenheit und Trunkenheit des Bauern, dessen Ernfalt, Unbekanntschaft mit ausländischen Genüs-

sen, deuerhafte Natur und alte Sitte auf der anderen Seite nicht wenig beiträgt, das Vaterland mitten unter den Stürmen der Zeit und Weltereignisse aufrecht zu erhalten. — Krakau, Posem und Warschau liefern Gartengewächse und Gemüse von vorzüglicher Güte. Krakauer Artischocken und Gurken sind im Lande überall beliebt.

Spuren von Weinbau in älteren Zeiten finden sich bei Klöstern, und in der Nähe großer Städte. Jetzt wird aber kein Wein mehr gebaut. Der Meth hatte vor dem herben Wein den Vorzug erhalten, und der Branntwein ist ganz an seine Stelle getreten. Die Nordwinde lassen den Wein auch nie ganz zur Reife kommen. Uebrigens ist der inländische Wein entbehrlich, da das nahe Ungarn von seinen Karpaten dem Lande sehr guten und wohlfeilen Wein liefert.

An dem nothwendigsten Erzeugnisse des Pflanzenreichs, am Holze, leidet dies Land bis jetzt noch keinen Mangel, da die Departements Kalisz und Sieldce, vorzüglich aber die Depart. Lomza und Plock bedeutende Waldungen haben. Warschau erhält sein Brennholz aus der Kapinosker Heide und aus anderen Orten. In den Dep. Krakau und Posen wird aber die Abnahme des Holzes bemerkbar, obgleich in ersterem die Steinkohlen den Mangel desselben ersetzen. Die Gegenden an der Pilica, das Dep. Lomza und das Dap. Plock, wo bei Ostrolenka die gröfste Heide des Landes ist, liefern das schönste Bauholz. Kiefern, Eichen, Ellern, Linden und Birken sind die gewöhnlichsten Holzerten. Seltener sind die Lerchenbäume, Buchen und Ahorn. Um Warka im Rawaschen, wächst der schönste Bigkenwald, und um Preny am Niemen, findet man die meisten Linden.

Das Gebirgsland zwischen der Pilice und Weichsel ist reich an Metallen und Fossilien als ler Art. Bei Olkusz wird Silber gegraben. langer Zeit sind aber die dortigen Minen, welche oft sehr weit unter der Erde fortlaufen. vom Wasser überschwemmt. Der Bach Babia. der in der Nähe derselben auf der Erdoberfläche verschwindet, hat wahrscheinlich diese Ueherechwemmung veranlasst. Blei, Galmey und Zink werden in hinlänglicher Menge gewonnen, und auswärts verarbeitet. Das Konsker, Samsonower and Sucheniower Eisen gleicht dem Schwedischen. Wieliezke südlich der Weichsel, hat die reichsten Salzgruben, welche Warschau und Desterreich gemeinschaftlich besitzen. Um Swoszowice, diesseits der Weichsel, sieht man überall auf der Erde Kiess mit gediegenem Schwefel Es befindet sich hier eine Schwefelfabrik. Czarnkowo bei Kielca, hat ebenfalls Ueberflus an Schwefel. Die Bergwerke bei Kielce liefern Kupfer und Eisen. Um Szydlowo, Xianz, Dzialogzyce wird Kalk gefunden, und um Krzeszowice, Kamienagora, Danbrik und Cheneine giebt es die sokonsten Marmorbrüche. Die Chelmer Berge bestehen größstentheils aus Kreide.

Gewerbfleis. Bei den Versolgungen der Heterodoxen unter Sigismund III., und der seit dieser Zeit bis zur Regierung Stanislaus Augustus herrschenden Intoleranz war an kein Aufkommen des Gewerbsleises unter den Städtebewohnern zu denken. Juden siedelten sich überall an, betrieben pfuschermäsig Schneider-, Kürschner- und Kesslerhandwerke, und bereicherten, die ausländischen Märkte in Breslau, Königsberg und Danzig durch Auskauf der gewöhnlichsten Handarbeiten. Nach den vielen Kriegen unter Johann Kasimir, den Plünderungen Karl's XII. und Peter's des Großen, und der Pest von 1709, verwandelten sich endlich die Städte in

Schutthaufen. Teutschen Ankömmingen hette Polen wieder die ersten Keime von Industria zu verdanken. Unter Wladislaw IV. waren mahi rere Tuchmacher wegen Religionsbedrückungen aus Schlesien über die Granzen von Polen geflüchtet, und hatten an denselben State erbaut. wie Bojanowo und Rawicz, oder andere bevolkert, wie Wschowa (Fraustadt), Leine (Lissa): und Koscian (Kosten), \*) Miendzyrzec (Meseritz) und Rawicz lieferten bald die besten Tücher. welche die Juden jetzt nicht selten für Schlesieche und Holländische verkaufen. Der Tuchhandel wird aber nie dem Schlesischen oder Sächsischen gleichen, weil es durchgängig im Lande an Capitalien fehlt. Schlesien kauft daher viel Großspolnische Tücher auf, besondere in den Departements Posen und Bromberg, und verschickt sie nach Russland. Aus Meseritz gehen iedoch unmittelbar viele Tücher nach Rufsland, und von da nach China. Der polnische Bauer trägt nach der Sitte der Gegend blau und weiss wollene Röcke oder blos Kittel, die er sich selbst verfertigt. So weben die Weiber um Sulmierzyc, im Dep. Kalisz, sehr gute kasimirartige Zeuche zu Kleidern und Unterrocken. Warschau und Posen werden die besten Frauenzimmer-Schuhe verfertigt, welche auch ins Ausland gehen. Die Leinwand, welche in den Dep. Posen und Bromberg häufig geweht wird, kommt zwar noch lange nicht an Güte der Schlesischen und Krakauischen Gebirgsleinwand gleich; aber es lässt sich hierin, so wie überhaupt in allem. für die Zukunft mehr erwarten, da die Befreiung von der Leibeigenschaft schon viele Bauernsöhne in Werkstätten führt, und wohlthätige Wirkun-

<sup>\*)</sup> Die Doppelbenennung vieler polnischen Städte rührt von den eingewanderten Teutschen, welche neben den ursprünglich polnischen Namen der Städte noch besondere, ihrem Idiom entsprechende, ersannen.

men auf die Industrie äussert. Der polnische Charakter, was man auch degegen segen mag. ist einem hohen Grade von Vallkammenheit in Künsten und Handwerken nicht antgegen. Beweise davon geben der Maler Smuglewicz in Petersburg, der Uhrmacher Chencinski in Breslau. der Mechanicus Maslowski in Posen \*), und viole andere, deren Namen Vergessenheit verechweigt. Die Proszkower Fayence in Schlesien. and die Korecker in Vollhypien, ist ein Werk polnischer Hände. Die Podgursker Tischtücher verdienen den Vorzag-vor vielen teutschen. Schweden kauft Bilgorayer Siebe aus dem Dep. Lublin, und Denkower Töpfe aus dem Sandomirschen. Alle Risenwaaren endlich im Schlesischen Gebirge, und die Fabrikarheiten in den Dep. Krakau und Sandomirz gehen durch die Hände der Polen. - Auch darf hier die künstliche Bearbeitung des Krakauischen Marmors von Dorfbewohnern in Denbaik und von Handwerkern in Kezeszowice nicht unerwähnt bleiben. Die Krahanische Griitze und das Marimonter Mehl, welches selbst nach Paris verschickt wird, sind bekannt

Die Brauereien einiger Gutsbesitzer, wie z. B. die in Bedzechowo, wo englisches Bier gebraut wird, Nieborowo, die Konsker Celonien, Zamosc und Warschau, liefern die besten Biere. Sonst ist das Boffbier größtentheils schlecht, und kaum zu trinken; ebenso der Branntwein. In Sieldce und Murowana-Goslin, im Dep. Posen, wird vorzüglich guter Branntwein gebraut.—Pottasch-Siedereien, Wachsbleichen, Glashütten, Lisen- und Kupferhämmer, beleben den Volksfleiß am meisten im Krakauischen.

<sup>\*)</sup> Erfinder des herrlichen musikalischen Instruments Coelisonum, das durch seinen entzückenden Ton die Hammonica weit hinten sich läßet.

Handel. Der Handel des Reriogthume in meist in den Händen der Juden. Diese kaufen im Lande rohe Producte auf, vorzüglich Leder und Wolle, und setzen sie mit Gewinn im Prond Auf den Sächsiechen Messen wesden von ihnen im Ganzen Luxusartikel und Madewaaren eingehandelt, und einzeln im Lande verkauft. Die christlichen Kaufleute beschäftigen wich weniger mit dem Handel, weil sie ihre enworbenen Capitalien durch Güter-Speculationen wieder verlieren. Polnische Kausseum, haben sich am zahlreichsten in Krakau. Teuesche und Italiener in Warschau und Posen etablirt. Französische Handelsleute giebt es sehr wenige im Lande. Den gröffsten Nutzen brachten dem Lamde von jeher die ansässigen und nationalisirten Teurschen, welche sich durch Industrie und eine aufserordentliche Vaterlandsliebe auszeichnen. Von ihnen wird der Tuch -. Worn -. Holz - und Betraidehandel mit Vortheil betrieben. Wein wird zwar in Ungarn bear eingekauft; das Beld kommt aber auch dafür wieder aus Schletien. wo besonders an der Gränze aus Pelen viel Ungarwein gezogen wird, wieder zurück, ... Helt und Getraide wurde nach Danzig und Elbing verfiffirt. Dieser vortherlitafte Handelegweig ist aber bei den gegenwärtigen Zeitverhältnissen volfig in Stocken gerathen.

Bevölkerung. Das Herzogthum imt 3,800.000 Einwohner: 1615 Seelen auf eine Qu. Meile. Die Departements Posen, Bromberg, Waruchan, Krakau und das Sandömirsche, eind am meisten bevölkert, weniger die Bepartements Lomes, Ptock und Kultsz. Fülippiner und aus Russland entwichene Roskeiniken bevölkerten die Gugenden um den Niemen (Memel). Die durch den Wiener Frieden mit dem Herzogthume vereinigten Departements verdanken ihre Bevölkerung der gewaltsamen Werbung Josephis II., wodarch machlie

že Einwohner nach Polen entflohen. In den Grofspolnischen Departements des Landes entstanden viele teutsche Hanlandereien. 1703 kamen Bam. berger und Schwaben nach Polen; Wenigen behagte das Klima. Von den Schwäbischen Colonisten. welche die Preussische und Oesterreichische Regierung ins Land 20g, siedelten sich einige gut an, andere verderbten die Wälder. Das Gesindel unter den Ankömmlingen, die überspannten Hoffnungen mehrerer, und die Habsucht der Beamten, lielsen nur wenige der neuen Anpflanzuugen gedeihen. Die ältesten Spuren von Hanlandern oder Rodern in polnischen Wäldern findet man schon 1230. Sie wanderten anfänglich aus Holland ein, später aus Teutschland. und Neubruch bei Slawatyce am Bug, gehören unter die Zahl der uralten Hanländereien, welche sich überhaupt durch eine leichte Unterthänigkeit und den Besitz von ein und mehreren Hufen Landes auszeichnen. Den neuen Rodern sind mur wenige Morgen zur Urbarmachung zugetheilt, weil man bei ihnen mehr Recrutirfähige Köpfe, als sorgenfreie Existenz in Anschlag brachte. -

Das Herzogthum zählt über 600 Städte und Flecken, und 21,000 Dörfer. Unter den ersteren giebt es sehr viele schlecht gebaute und gewerblose, unter den letzteren dagegen öfters ausgezeichnet schöne und bevölkerte, wie z. B. die Dörfer Szymanow bei Warschau, Dobrojow bei Posen, Kwielc, Pulawy mit 3000 Einw., Jablonna, Nieborow und andere. Im Allgemeinen sind die Dörfer, wie ihre Besitzer, arm und dürftig.

Kirchlicher Zustand. Die herrschende Kirche im Lande ist die katholische, nach römischem Ritus. An der Spitze derselben steht der Erzbischof zu Gneren, und 9 Bischöfe zu Krakau, Kujavien: Posen, Plock, Chelm. Lublinisch-Chelm, Wygier und Kielce. Der Erzbischof von Gnesen ist zugleich Administrator des Bisthums zu Warschau. In dem Galizischen Departement zu Chelm ist ein Bischof der Unitarier des Russischen Ritus, welcher 200 Parochien vorsteht. Armenische Unitarier giebt es nur in den grossen Städten. Ihre Beschäftigung ist Handel und Handarbeit, und ohne besondere Geistlichkeit halten sie sich entweder zur römischen oder grischischen Kirche. Unter den Akatholiken im Lande befinden sich:

Levangelisch-lutherische (Augsburgische Confessionsverwandte) am häufigsten in den Depart. Posen und Bromberg, wo sie oft ganze Städte bewohnen, wie Wschowa (Fraustadt), Rawicz, Bojanowo, Trzcianka (Schönlanke), Bydgosecz (Bromberg) und ganze Dörfer, so wie Hanländezeien, besonders in dem Dep Kalisz. Für beinahe 300,000 evangelische Glaubensgenossen im Herzogthum giebt es im Depart. Posen 63 Kirchen, im Depart. Bromberg 26, im Depart. Kalisz, 9, im Depart. Warschau 2, im Depart. Lubfin 1, im Depart. Krakau 1, und im Departem. Sieldce 1.

2. Evangelisch - reformirte wohnen in grosser Menge in der Stadt Lissa, in einigen Parochien an der Schlesischen Gränze, im Krakauischen, Lublinischen, Sandomirschen und am Niemen, wo es noch einige altadliche reformirte polnische Familien gieht. Der größere Theil derselben, welcher sich im sechszehnten Jahrhundert zur evangelischen Lehre bekannte, wurde durch die Verfolgungen unter Sigismund III. Auf 30,000 Reformirte kommen 22 unterdrückt. Kirchen mit schwachen Gemeinden; Lissa und Posen mit: 6000 Reformirten, ausgenommen. -An der Spitze der Geistlichkeit beiderlei Glauhensgenossen, stehen unter dem Minister des Cultus Superintendenten und Consistorien.

Nicht unirte Griechen und Russen. Raitzen und Serbler (hier Ungern genannt) beschäftigen sich meist mit dem Weinhandel. Die meisten wohnen in den Departements Lomza und Siedles. wo as aber noch weit mehr Unitarier giebt. --Die Filippiner, eine Abart der Nicht-Unitarier des Russischen Ritas, führen ein sehr einfaches Leben; sind arbaitsam; und sittem, aber dabei habsüchtig und zum Diebstahl geneigt. Ueber 1000 Familien derselben wohnen im Departement Loman, besonders häufig im District Wygier. - Die Mennoniten beschäftigen sich in den Dep. Bromberg und Lublin mit Verfertigung guter Butter und schmackhafter Käse. 6In der Stadt Danzig nähren sie sich fyom Handel und Branntweinschank.

Außer den christlichen Secten giebt es im Lande noch über 100 Familien muhammedanischer Tataren im Dep Lomas, und über 500,000 Juden. Die Hauptbeschäftigungen der Letzteren sind: Handel, Factorei, Schacher, leichte Handwerke, und der Bier und Branntwein - Schaak auf Dörfern. Auch hier verlängmet, so wie unter allen Nationen, der Hebräer nicht seine Charakterzüge. Im ganzen Herzegthum zählt man 500 Synagogen. Die größte gemauerte im im Lublin, die geschmackvollste in Wschowa (Fraustadt).

Staatsverfassung. Der König von Sachsen ist Herzog von Warschau. In seinen Häuden ist die executive und intuitive Gewalt. Die legislative theilt er mit dem, aus dem Senate und der Landbotenstube gebildeten, Reichstage. Der Senat besteht aus dem Erzbischof, 10 Bischöfen, 10 Woieweden und 10 Castellanen; die Landbotenstube aus 100 adlichen Landständen und sie Bürgerdeputirten. Alle 2 Jahre wird der Reichstag vom Könige mach Wanschau bernfen.

A. G. E. XXXIX. Bd. 1. St.

Staatsverwaltung. a) Justiz. Jedes Departement hat ein Tribunal erster Instanz, jeder Dietrict ein Friedens - und ein Untergericht. Die höchste gerichtliche Instanz ist das Appellationsgericht in Warschau. Zwei Departements haben allemal ein Criminalgericht, won dem man an das Appellationsgericht in Warschau appelliren kann. Dergleichen sind in Warschau für die Depart. Warschau und Kalisz; in Posen für die Dep. Posen und Bromberg; in Plock für die Den. Plock und Lomza; in Krakau für die Dep. Krakau und Radom; in Lublin für die Dep. Lublia und Sieldce. Der Cassationshof ist aus dem Staatsrathe gebildet. Die Advocaten daselbst haben den Namen Mascenaten. Der König hat das Begnadigungsrecht. Als Gesetzbuch ist der Code Napoléon in allen seinen Theilen eingeführt.

b) Administration. Alle administrative Geschäfte des Departements besorgt ein Präfect, dem ein Unterpräfect in jedem Districte in die Hand arbeitet. Die Streitigkeiten in Administrationssachen zwischen der Regierung und den Unterthanen, z. B. über das Pachtquantum der Nationalgüter, Remissionen, Zahlung der Arbeiter bei Bauen, schlichtet ein Präfecturrath, in welchem der Präfect präsidirt.

An der Spitze des gesammten Justiz - und Administrationswesens steht der Ministerial - und Staatsrath, welcher zugleich die königlichen Befehle und Beschlüsse des Reichstages vollziehet. Er besteht aus 5 Ministern, 1. dem Justizminkster, 2. dem Minister der innern Angelegenheiten und des Cultus, 3 dem Kriegsminister, 2. dem Policeiminister, 5 dem Staatssecretärminister. Bei dem Staatsrathe arbeiten noch besomders ernannte Staatsräthe und Referendäre.

Orden. Der weise Adlerorden, geetiket

von August II. 1704; der Stanilausorden, gestiftet von Stanislaus Augustus 1766, und das Militär-Kreutz, sind die Orden des Landes. Der erste Anfang des weisen Adlerordens fällt schon in das dreizehnte Jahrhundert, unter die Regierung der Könige Przemislaw und Wladislaw Lokietek.

Bewaffnete Macht. Die Armee zählt gegenwärtig 60,000 Mann, und besteht aus 17 Regimentern zu Fus, 16 Regimentern zu Pferde, 1 Reg. Artillerie zu Fus, und 1 Reg. Artillerie zu Pferde. In Hinsicht der Bewirthschaftung und der Garnisonen hat das Militär 4 Kreise. Den ersten bilden die Departements Warschau, Ploch und Lomza; den zweiten die Depart, Posen, Bromberg und Kalisz; den dritten die Depart, Lublin und Sieldce; den vierten die Dep. Krakau und Radom. An der Spitze der Militärverwaltung steht der Kriegsminister Fürst Poniazowski.

Geographische und politische Eintheilung des Herzogthums Warschau.

Das Herzogthum Warschau hat 10 Departements, und diese haben wieder besondere Districte.

## 1. Departement Warschau

mit 12 Districten; als: I. District Warschau, mit der Departements - und Districtsstadt Warschau, an. der Weichsel: 76,000 Einwohner, 100 Paläste. Die Kirche der 20 Missionare, mit einer trefflichen Bibliothek; die Piaristenkirche, mit einer schönen Façade; die Kathedral-, Dominicaner - und evangelische Kirche, neichnen sich besonders ans. Zu den ältesten Theilen der, Stadt gehört die Altstadt und Neustadt. Die Kraskauer Verstadt, die neue Welt, Leszno, Nowe

Lipie, Grzybowo, sonst abgesonderte Städte, bilv den jetzt ein Ganzes in 9 Abtheilungen oder Cirkeln. Eine sehr wichtige Anstalt ist das worn Mistionar Boudouin gestiftete Hospital zum Kindlein Jesu, von den barmherzigen Jungfern, welche na Klöster haben, verwaltet. Nahe an den Stadt liegen Lazienki, Belveder und Gjazdowa Lustörter um die Stadt sind: Wola, Marymont, Biala, Newydwor, Piateczna und Pawan ki, 1704 durch den Krieg verwüstet. Das schöne Lust schlos Willanow, dem Grafen Potocki gehörig. iet von Johann III. angelegt. - 2, District Czersk mit Czersk an der Weichsel, einer alten. eber merkwürdigen Stadt. - Gora mit einem Piaristencollegium, Kirchen und Klöstern. - Groieco - Mogiefnica Warka. - 3. District Rawa mit Rawa, an der Rawka, chemalige starke Festung. Kurolusynus oder Karl Gildenholm, natürlicher Sohn des Königs von Schweden Karl IX. starb hier als Gefangener. - Skierniwice, schönes, volkreiches Städtchen an der Rnowka. Das dortige Schloss, der Garten und die Kirche sind Werke des Erzbischofs Ostrowski, der in letzter rer begraben ist. - Nowemiasto. - 4. District Brzeziny mit Brzeziny, Städtchen mit 1800 Einwohnern, der Familie Lasocki gehörig. - Bentkow. - Bielawy. - Vlnowlodz. - Strykow; das größte Städtchen im ganzen District, mitesuco Einw. — Ujard. — 5. District Lenczyca mit Lenczyca an der Bzura, in einer Sumpfgegend. Grabow. - Grzegorzewo: - Krasniewice. -Städtchen Klodawa. Ort mit 1200 Einw. - 6. Di-Rrict Orlow mit Orlow, Städtchen an der Bzure. - Dombrowice. - Zychlin. - Kutno mit 2000 Einw., die bedeutendste Stadt im ganzes Districti - 7. District Gostynin mit Gostynin, einem kleinen Orte, wo unter Sigismund III. der Zar Wasil Szuyski, als Gefangener stable. ---Garbin. - Kiernozie. - R. District Sechnozew. Mit Sochaczew an der Buurn, Stadt mit sehr wie-

len Judeni - Lowicz an der Bzura, ist dem Herzog von Auerstädt, Prinz von Eckmühl (Matschall : Dawoust) : gehörig. Die Stadt ist die beste imaganzen Depart, Warschau, hat schöne Kitchen: ein Piaristencollegium, und große Märkie Sie wan einedem der Happtort des Fürstenthume Lowicz, welches 1240 nach Ermordung Johann's von Zapodia dem Primat von Conrad dem Marovier unterworfen wurde. Zum Zeichen der Lehnsunterthänigkeit mussten sich die Erzbinchöfe . von Gnesen Bischöfe von Plock nen, und jährlich eine Mark Silbers an den Schatz der masovischen Fürsten zahlen. - Niebordw. Wohnsitz der Radziwiler, mit einer Gemäldesammlung, einem französischen Garten. und einer sehenswerthen Orangerie. - Arcadien, sonst Lupia genannt, mit einem englischen Garsen, von der Fürstin Helena Radziwil angelegt. in welchem mehrere Schätze des griechischen Alterthums aus dem Archipelagus zu sehen sind. - Bolimow. - Wiskitki. - 9. District Blonie mit Blonie; einer gut gebauten, aber unbedeutenden Stadt. - Grodzisk. - Mszezonów, das bewohnteste Stüdtchen im ganzen District, mit 1110 Einw. - Nadarzyn. - Tarczyn. - 10. District Zgiera mit Zgiera, einer Stadt mitten unter großen Wäldern. - Parzenczow. - Piantek. ..... iI. District Stanislawow mit Okuniow 12. District Siennice mit und Stanislawow. Siennice.

19 11. Das Departement Krakau.

hat Tr Districte als: T. District Krakau mit der Departements - und Districts-Stadt Krakau, der chemaligen Residenz der polnischen Könige, in einen angenehmen und fruchtbaren Gegend an der Weichsel, mit 20,000 Einwohnern. Die polnischen Könige und der heilige Stanislaus sind in der Mortigen Schloskirche begraben. Von den

vielen prächtigen Klöstern wurden mehrere untef der Oesterreichischen Regierung aufgehoben. Zu den schönsten Gebäuden der Stadt gehören! die Akademie, und eine Tuchfabrik, das Monument ehemals blühenden Handels. - Stradom. Piasek, Wesola, Zwierzyniec und Kasimira, sind Vorstädte Krakau's. Jenseits der Weichsel liegt Podgorze, von Joseph II. angelegt, um den Krakauer Handel zu heben. Die Höhe der Zölle und Mauthen vereitelten aber die gute Absicht. Der Handel von Krakau hoh sich von selbst durch preussische Einfuhrverbote in die Mark und Schlessen, und sank wieder durch das Oester-Krakau ist gegenwärtig reichische Papiergeld. eine freie Handelsstadt, und sieht besseren Zeiten emgegen. - Wieliczka jenseits der Weichsel, I Meile von Krakau, berühmt durch seine Salzbergwerke, welche, so wie die Stadt. dem Herzoge von Warschau und dem Kaiser von Oesterzeich gemeinschaftlich gehören. Die Gegend ist reich an schönen Früchten. - Mogila, Cistercionser - Abtei, am entgegengesetzten Ufer der Weichsel. - Tyniec, Benedictiner-Abtei. District Szkalmierz mit dem Städtchen Szkalmierz an der Nidzica. Die hiesigen Tuchmacher fertigen viel grobes Tuch zu Bauerröcken. - 2. District Hebdow mit der Norbertaner Abtei Hebdow. - 4. District Stobnica mit der gleichnamigen Stadt. - 5 District Szydlow mit Szydlow. -6. District Miechow mit Miechow, wo sonst eine reiche Abtei war. - 7. District Jendrzejow mit Jendrzejow, Stadt und Cistercienser Abiei. 8. District Olkusz mit der, durch seine Bergwerke berühmten, Stadt Olkusz. — 9. Dietr: Krzeszoi wice mit dem Städtchen Krzeszowice. Die Fürstin Czatoryska - Lubomirska hatte als Besitzerin die hiesigen warmen Schwefelbäder und Promenaden angelegt. Krzeszowice gleicht in seinen Umgebungen denen von Carlsbad, nur sind die Berge hier nicht so hoch. - Czyrna, Karmeliten-Kloeter. In der Gegend wird Marmor gefunden, welchen polnische Künstler in Krzeszowice bearheiten. — District Pilica mit den Städtchens Pilica und Zarki, wo gute Grütze gemacht wird. — 11. District Lelow mit Lelow.

#### III. Departement Posen

hat 14 Districte, als: 1. District Posen mit der Departements - und Districtsstadt Posen, an der Warta. Die Stadt hat schöne Gebäude, 20,000 Binwohner, und treibt bedeutenden Handel; sie ist durch ihre Johannis'- Contracte berühmt. Ueber der Warta bildet die sogenannte Chwaliszewo (Waliachey) mit einer schönen Domkirche einen besonderen Theil der Stadt. - Swarzendz (Schwersenz), adliche Stadt mit 2506 Einwohnern. worunter viel Leineweber sind. - Stenczewo. -Pniewy (Pinne), adliche Städtchen. - 2. Distr. Babimost (Bombst) mit dem gleichnamigen Städtchen, an der Schlesischen und Brandenburgischen Gränze am Flus Obra, berühmt durch seine Hopfen - und Weingärten, so wie durch treffliches Obst. - Zbanszyn (Benschen), adliche Stadt am Fl. Obra, mit einem alten Schlosse. und dem ältesten englischen Garten in Polen-Es giebt hier viel Weingärten. - Kargowa (Unrubstadt), am Fl. Obra, mit vielen Tuchmachern, und anschnlichen Märkten. - Trzeiel (Tirechtigel). - Nowy Tomysl (Neutomischel). - Pczewo (Betsche), kleiner Ort. - Broyce (Bratz). -Skwierzyna (Schwerin), Nationalstadt, d. i. dem Staate eigene Stadt. Alle die genannten Orte sind größtentheils von Teutschen bewohnt. -3. District. Gniezno mit, Gniezno (Gnesen), sonet die Hauptstadt von ganz Großpolen, jetzt der Sitz eines Erzbischofeg mit 4000 Einw., und besuchten Märkten. ... Klecko und Pobiedziska (Pudewitz), - Lopienno, - Kiezkowe, kleine Städte. ..... 4. District Poundz mit Powids, vil

nem ärmlichen Ort zwischen Seen. - Trzemesno, bedeutendes Städtchen, mit 1400 Einw. g. District Wangrowiec mit Wangrowiec, einem' schlecht gebaueten Orte. - Skoki (Schokken), adliche Stadt mit einer reform. Kirche. - 6. District Kóscian mit Kóscian (Kosten), am Fl. Obra, eine gut gebaute und bewohnte Stadt. - Grodzisko (Grätz), - Krzywin, - Rostarzewo, - Wielichowo. kleine Städte. - Moszyna, schlechter Ort mit vielen Töpfern. — 7. District Wschowa mit Wschowa (Franstadt), eine volkreiche Handelsstadt an der schlesischen Gränze, mit vielen Tuchmachern und anderen Handwerkern. Stadt, so wie die Gegend, ist von Teutschen bewohnt. - Leszno (Lissa), ehemals Besitzung der Familie Leszynski, jetzt der Fürsten Sulkowski. - Rydzyna, (Reisen) Residenz des Fürsten Sulkowski, mit einem schönen Schloste - Szmigiel (Schmiegel) an der schlesischen Gränze, mit vielen Tuchmackern. - Osieczno (Storchrest), -Zaborowo, Szlachtinkowo (Schlichtingsheim), adliche Städte.d - 8. District Kröben oder Krobia, mit der gleichnamigen Stadt. - Rawicz. achon gebaute adhiche Stadt mit 8000 Einw. meist teutschen Tuchmachern. - Bojanowo, adliche Stadt mit teutschen Tuchmachern. - Gosnyd) berühent durch seine Jahrmärkte. - Dupino, an der Orla. - 9. District Krotoszyn mis Krotosayn, leiner weitläuftigen, aber nicht schöm gehauten Stadt, mit 4000 Einw. - Zduny, thit vielen Tuchmachern. - Dobrzyce, - Kobilino, kutroszyno, Jaroszyn, sind kleine adliche Städte. - 10 District Miendzyrzecz mit der Stadt Miendzyrzecz (Mesemiz), am Fl. Obra. Sie hat Lehma häuser, viele teutsche Einwohner, und treibt einen bedeutenden Handel, sweicher, sauwis die Industrie der Gegend, vorzüglich durch Tuchmanufactur des Kaufmanns Volmer belebt wird. - Miedzychod (Birnbaum), mit vielen Tuchmachern und anderen Handwerkern. - Sie-

rskow (Zirke) an der Warte. - Kamienno, eine balbe Meile von der Warte, adliche Städte. -Bledzow (Blesen) am Fl. Ohra, Nationalstadt. -11. District Pyzdrzy mit Pyzdrzy (Peisern), bevölkerte Stadt an der Warfa, mit vielen Bietbrauern und Tuchmachern. - Kadimirz, merkwürdig durch Patkul's Tod. - Wrzeznia (Wreschen). - Slenczyn. - Slunce. - 12. District Szroda mit eleichnamigem Hauptort. - Nowe Missto an der Warta. - Misszków. - Milostawi und andere kleine unhedeutende Städte. - 17. District Obornik mit Obornik, an der Warta. -Rogozno (Rogasen), Stadt an einem See mit 3000 Einw., unter welchen Tuchmacher, Käufleute und an 1080 Juden sind. Die Jahrmärkte sind bedeutend. 1296 ermordeten hier die Markgrasen von Brandenburg verfätherischer Weise den König Przemislaw. - Szamotuly (Samter); eine halbe Meile von der Warta. - Nowymost (Neubrück) und Oberzycko an der Warta, bevölkerte Städte mit Tuchmachern. - Ostrorog (Scharfen ort), kleine Stadt, der Familie Kwilecki gehörig. - 14. District Szrem mit der Stadt Szrem; an der Warts. Hält große Getraidemärkte. - Doleko (Dolzig), - Buin, - Kostrtyn, - Zaniemyst (Santomischel), sind kleine Stüdte.

## IV. Das Departement Kaliez.

bat II Districte, als: I. District Kulisz mit der Departements - und Districtsstadt Kalisz, im einem Thale an der Prosna. Sie ist gut gebaut.—

9. District Konin mit Konin, in einer angenehr men Gegend. — Kolo. — 3. District Warts mit der Stadt Warta, berühmt durch ihre Jahrmärkte, und hewohnt von Juden und Ackerbauern. Von hier an wird die Warta schiffbar. — 4. District Szadkow mit Szadkow. — Lask. — Lutomirsk und Fabianice am Nér. — 5. District Steradz mit Sieradz. — Szezerzow. — Widawa an der Widawka. — 6. District Pietrkow mit

Piotrkow, weitläuftige Stadt mit gemauurten Hansern, chemals der Sitz eines Grosspolnischen Tribunals. Die hiesige Judenstadt hat hölzerne Häuser, und ist, wie überall, unreinlich. -Belchatow, Rosprza, Sulejow, Tuszyn und Rzgow sind kleine Städte. Wolborz an der Wolbocks. ist der Sommerausenthalt der Kujawischen Bischöfe. - 7. District Radomsko mit Radomsko. - Brzeznica. - Kaminsko. - Koniecpol. -Paienczno. - Plawno. - 8. District Czenstochowa mit Alt-und Neu-Czenstochowa, 2 Städte. eine Viertelmeile von einander entfernt. Bei Neu-Czenstochowa ist Jasnegora, ein Berg. auf welchem das Paulinerkloster mit dem wunderthätigen Marienbilde liegt. Dasselbe ist von Mauern nmgeben, und hat 4 Basteien, nach Art einer Festung, welche auch zu verschiedenen Melen die Angriffe der Schweden, Russen und Oesterreicher abhielt. Dem Jasnoberg zur Seite liegt das Kloster S. Barbara und das Noviciat der Pauliner, mit einer zahlreichen Handwerker-Colonie, in einer Ebene. - Klobucko. - Krzepice. kleine Städte, einst Starosteien, jetzt Kloster-Besitzungen zur Unterhaltung der Jasnogorer Besatzung, aus Warschauischen Truppen bestehend. - Mstow. - Przyrow. - 9. District Wielum mit der Stadt Wielun, die ein Piaristencollegium und wenige Einwohner hat. - Dziatoszyn. -Prazka mit vielen Eisenhütten. - 10. District Ostrzeszow mit Ostrzeszow (Schildberg), kleina Stadt. - Kenpno (Kempen) an der Prosna, Stadt. mit hölzernen Gebäuden und 4000 Einw. an der echlesischen Gränze; der Handel ist hier bedeun tend. - Grabow. - Baranow. - Wieruszow. -II. District Odolanow mit Odolanow (Adelnau).

## V. Das Departement Radom

hat 10 Kreise, als: 1. District Radom mit Radom, einer gut gehauten, aber wenig bevölker-

ten Stadt. - 2. Distr. Koziennice mit Koziennicel welche Stadt in einer sandigen Gegend und in einem großen Walde liegt, wo die polnischen Könige sonst zu jagen pflegten. - 3. Distr. Opatow mit Opatow, bewohntes Städtchen, chemals den Tempelherren, nachher den Bischöfen von Leubus in der Neumark gehörig, und 1518 durch Kauf, Eigenthum der Szydlowsker, von welchen es an die jetzigen Besitzer, die Potocker, kam. 4. District Solec mit Solec, an der Weichsel, we ein altes Schlos ist. - 5. Distr Sandomiere mit der, sehr viel durch Kriege erlittenen, Stadt gleiches Namens. - 6. District Staszow mit dem Städtchen Staszow. Der dortige Kupferhammer liefert viel Gefässe von Siedmiogroder Kupfer. Die Staszower Säbelfabrik ist berühmt. - 7. District Szydlowiec mit Szydlowiec, Stadt, der Familie Radziwil gehörig. In der Nähe sind Kalkberge. - 8. District Kielce mit Kielce, chemals Besitzung der Bischöfe von Krakau. - Borenein und andere, sonst geistliche Städte. In diesem District liegt der Lysa- und der heil. Katharinen-Berg. — 9. District Konskie mit der Stadt Konskie, berühmt durch seine Eisenarbeiten und die dort verfertigten Wagen. - 10. District Opaczno mit der alten verödeten Stadt Opoczno, wo sonst Kasimir's III. Maitresse, die Jüdin Esther. wohnte.

## VI. Das Departement Bromberg

kat 10 Districte, als: 1. District Bydgoszez mie der Stadt Bydgoszez (Bromberg), an der Brda, die großen Handel treibt. — Srzcianka (Schöndlanke), Städtchen mit vielen Tuchmachern, — Fordom. — 2. District Chelmno (Culm) mit der Stadt gleiches Namens. — 3. District Torun mit Torun (Thorn), einer gut gebauten, und von Neuem besestigten Stadt. Auf der sonst größenen und tieferen Weichsel kamen die Seeschiffe

bis in die Nahe der Stadt. Der Thorner bedeutende Handel, welcher nach der preuseischen Besitznahme sank, hat sich seitdem nicht mehr gehoben. Die hiesigen Pfefferkuchen sind berühmt. 4. District Kamieri mit Wyrzysk. Districtsstadt und Kamieri. - Lobzenica war die chema: lige Districtsstadt. - 5. District Waleez mit Pila. Districtestadt. - Walecz. - Strzelce. adliches Dorf. sonst Districts - Hauptort. - 6. Inewreclass mit Inowroclaw. - Kruswica am Goplo-See, die alteste Hauptstadt Polen's, ist jetzt ein kleiner Ort unter Ruinen. - 7. Distr. Michalow (Michelau) mit Brodnica (Strauliberg), Districtsstadt an des Drwenca. - Michalow, kleine adliche Stadt. -8. District Brzesc mit Kujawisch-Brzesc; eil mer Stadt, 14 Meile von der Weichsel. - Wroi clawek oder Wloclawek an der Weichsel, ist ein gut debauter Städtchen und Sitz der Kujawischen Biethums, mit 2300 Einw. - Lubraniec, adliches Städtchen. - 9 District Kowal mits Koswal. eil mem adlichen Städtchen, und 1400 R. ... Presdeer. Lubin. Izbica and Chodeo, sind kleine Stäcke. - 10. District Radziejewo mit Radzieje. wo. Racianzek, Sluzewo, Sempolno und Nieszawa, sind kleine Städte.

## VII. Das Departement Lublin'

hat 10 Districte, als: 1. District Lublin mit Lublin, einer bedeutenden Stadt mit 10000 Einwohnern. Seit dem Brande 1803 unter der österwichtschen Regierung sind noch viele Plätzs am Markte: und in der Krakauer Vorstadt unbebaut. Das Schlofs, auf einem hohen Berge, verfählt. Unter dem Schlosse ist das von Juden hewohntel Viertet der Stadt. — Nolenczow, 3 Meilen went Lublin, mit minetalischen Heilquellen, welche wirksamer sind; als die zu Bardyowo. Das hiesige Schlofs mit seinen Nebengebäuden, zeichnet sich aus. Nicht weit devon liegt das Pfarrdorf

Bochotnica, - Lenvine ist berühmt durch seine Jahrmärkte, und war sonst Besitzung der Fürsten Sapieht, jetzt Eigenthum der Familie Kalkreuth. - 2. District Lubartow, mit dem Städtchen Lubarrow. das ein schönes Schloss hat, und den Fürsten Sanguszko, sonst Firley genanut, gehört. In der Gegend wird das Städtchen noch zuweilen Lewartow, nach dem alten Stammnamen der Besitzer, genannt. - 3. Kasimiera mit der Handelsstadt Kasimierz an der Weichsel grosse Speicher gebaut sind. Die gebirgige Gegend um die Stadt liefert gute Gartenfrüchte. -- Pulawy, eine halbe Meile von Kasimierz, an der Weichsel, ist ein Dorf mit 3000 Bind., und die Residenz des Fürsten Adam. Czatoryicki, Das hiesige Schloss gehört zu den schönsten in Polen. In dem daran stofsenden englischen Garten ist ein Tempel der Sibylle, welcher eine Sammlung der seltensten polnischen Alterthümer enthalt. - 4 District Krasnik mit Krasnik, 177 g. District Krasnostaw mit dem Städtchen Krase nostaw, das gemauerte Häuser hat. In dem dafe tigen Schlosse sals als Gefangener bei Biccaye 1588 der polnische Kronprätendent, Erzherzog Maximilian. - 6. District Chelm mit Chelm. -7. District Rubieszow mit Rubieszow oden Hrubieszów. - 8. District Tomaszów mit Tomaszów. - g. District Zamosc mit Zamosc oder Nowyzas mosc (Neu-Zamosc), einer gut gebauten Stadt and Festung, Johann Zamoyski erbaute sie, stiftete daselbst eine Akademie, und machte sie zum Hauptsitz eines Majorats. - 10. District Tarnet gròd mit Tarnegròd.

## VIII. Das Departement Plock

mit 6 Districten, als: I. District Plock oder Wyszegrod mit Plock an der Weichsel, einer Stadt mit 4000 Einw. — Wyszegrod, Zakroczym. Czert winsk und Plonsk, sind kleine Stadte. — Modlin

iet eine Festung am Zusammenfluss des Bug und der Narew. — 2. District Lipno mit Lipno, Dobrzyn, Rypin, Alles kleine Städte. — 3. District Pultusk mit Pultusk, Sitz der Bischöse von Plock, ander Narew in der Gegend, wo der Fl. Omuleweinfällt. — Sierock. — 4. Distr. Mlawa — Biezun — Radzanowo — Racianz. — 5. District Prasznyz mit Prasznyz, Ciechanow, Chorzele, Niecborz, Alles kleine Städte. — 6. District Ostrolenka mit Ostrolenka, Nur, Ostrow.

#### IX. Das Departement Lomza

mit 7 Districten, als: 1. Distr. Lomza mit Lomza am Narew, sonst eine bedeutende Stadt, welche nach der Zerstörung durch die Schweden ganz verfiel. Nowogrod und Kolno sind kleine Städte. - 2. District Tykocin mit Tykocin, ist eine ehemalige Donation des Stephan Czarnecki, dessen Bildzäule auf dem Markte steht. - Suraz. - 3. District Biebrzan mit Wizna, Augustowo, Radzitow. Raygrod und Szezncin, kleinen Orten. - 4. District Seyny mit Seyny, einem Städtchen, das seit kurzem ein gutes Gymnasium hat. Das dortige Dominicanerkloster ist wegen seiner Ablässe berühmt. - 5. District Kalwary mit Kalwary. einer weitläuftigen, aber nicht gutgehauten Stadt, an der Szezupa, in einer sumpfigen Gegend, mit 3000 Binw. - Wilkowiszki. - Urdamin. - 6. District Maryanpol mit Maryanpol oder Staropol an der Szezupa. - Nowemiasto. - Preny. - 7. District Dambrowo mit der Districtestadt Augustowo. - Dambrowo, Städtchen, eine halbe Meile vom Dominicanerkloster Rozanystok. - Lipska.

### I. Das Departement Sieldce

mit 9 Districten, als: 1. District Sieldce mit Sieldce, einer nicht großen, aber angenehmen Stadt, sonst den Czatoryiskern gehörig, und der

Sitz der Gemahlin des Hettmann Oginski, welcher die Stadt ihre Verschönerung verdankt. Der von dieser Fürstin benannte Alexandria-Garten ist eingegangen. Die Stadt aber verschönert sich noch jetzt, und wird einmal zu den schönsten in Polen gehören. - 2. District Garwolen mit Garwolen. - 3. District Zelechow mit Zelechow. -4. District Wengrow mit Wengrow, einem volkreichen, aber schlecht gebauten Städtchen. g. District Losice mit Losice. - ' 6. District Lukow mit Lukow. - 7. District Radzyn mit Radzyn. Das dortige Schloss ist von den Potockern angelegt; die Stadt gehört jetzt dem Fürsten Sapieha. - 8. District Biala mit Biala, Eigenthum des Fürsten Sapieha. - Terespol, freie Handels. stadt am Bug, der litauischen Stadt Brzesc gegenüber. — 9. District Wlodawa mit Wlodawa, am Bug, eine Stadt, die durch ihre Ochsenmärkte berühmt ist. Sie gehört den Czatoryiskern.

Versammlungsorte zu den Vorlandtagen und Gemeindeversammlungen.

I. Im Depart. Warschau. I. Warschau
für die Districte Warschau, Blonie, Stanislawdw
und Siennice. — 2. Piantek für die Districte
Brzeziny und Zgierz. — 3. Lenczyca für die
Districte Lenczyca und Orlow. — 4. Gostynin
für die Districte Sochaczew und Gostynin. —
5. Rawa für die Districte Czersk und Rawa.

II. Im Depart. Krakau: 1. Krakau für den District und die Stadt Krakau. — 2. Skalmierz für die Districte Skalmierz und Hebdow. — 3. Stobnica für die Districte Stobnica und Szydlow. — 4. Miechow für die Districte Miechow und Jendrzejow. — 5. Krzeszource für die Districte Olkusz und Krzeszowice. — 6. Czenstockau im

Depart. Kalisz, für die Districte Pilica, Czenstechau und Zelow.

III. Im Depart. Posen: I. Posen für den District und die Stadt Posen, und für den District Szrém. — 2. Gniezno (Gnesen) für die Districte Gniezno und Powidz. — 3. Szroda für die Districte Pyzdrzy und Szroda. — 4. Krozoszyn für die Districte Krotoszyn und Krobia. — 5. Koscian für die Districte, Wschowa (Frauntadi) und Koscian (Kosten). — 6. Miendzyrzecz (Meseritz) für die Districte Meseritz und Babimost (Bomst). — 7. Wangrowiec für die Distr. Wangrowiec und Oborniki.

IV. Im Depart. Kalisz: 1. Kalisz für den Distr. und die Stadt Kalisz. — 2. Sieradz für die Distr. Sieradz und Szadkow. — 3. Odelanow (Adelnau) für den District Odelanow. — 4. Piatrkow für die Districte Piotrkow (Petrikau) und Radomsko. — 5. Konin für die Districte Warta und Konin. — 6. Czenstochowa. S. oben II. No. 6. — 7. Wielun für die Distr. Ostrzeszow und Wielun.

V. Im Depart, Radom: 1. Radom für die Districte Kozcenice und Radom. — 3. Sandomirz für die Districte Solec und Opatow; — 3. Sandomirz für die Districte und die Stadt Sandomirz und den District Staszow. — 4. Kialze, für die Districte Szydlowiec und Kielce. — 5. Opaczno für die Districte Konskie und Opoczno.

VI. Im Depart, Bydgoszcz: 1. Bydgoszcz für die Districte Chelmno und Bydgoszcz. 2. Brzésc für die Districte Kowal und Brzésc. 2. Wyrzysk für die Districte Walecz und Kamien. 4. Torun für die Stadt und die Districte Tozun und Michalow.

VII. Im Depart. Lublin: r. Lublin für den District und die Stadt Lublin, und den District Lubastow. — 2. Kazimierz für die Districte Krasnik und Kazimierz. — 3. Krasnostaw für die Districte Chelm und Krasnostaw. — 4. Hrubieszów für die Districte Tomaszow und Hrubieszów. — 5. Zamosc für die Distr. Taxonogrod und Zamosc.

VIII. Im Depart. Plock: 1. Plock für die Districte Wyszogrod und Plock. — 2. Ostrolenka für die Districte Prasznyz und Ostrolenka. — 3. Mlawa für die Districte Lipno und Mlawa.

IX. Im Depart. Lomza: 1. Lomza für die Districte Lomza und Tykoczin. — 2. Maryanpol für die Districte Kalwary und Maryanpol. —
3. Seyny für die Districte Dambrowa, Seyny und Biebrzan.

X. Im Depart: Sieldee: 1. Sieldee für die Districte Sieldee, Garwolin und Zelechow. — 2. Wengrow für die Districte Losice und Wengrow. — 3. Lukow für die Districte Radzyn und Lukow. — 4. Biala für die Districte Wlodawa und Biala.

## Nachschrift des Herausgebers.

131.4

Da dem Herzogthume Warschau anjetzt eine große politische Veränderung, so wie dem Königreiche Polen überhaupt seine Wiederherstellung bevorsteht, so konnte diese interessante statistische Uebersicht zu keiner gelegeneren Zeit, als eben jeizt kommen. Die Veranlassung dazu gab die Recension von Flatt's Topographie des Herzogthums Warschau in den A. G. E., und der Herr-Verfasser, welcher mir dieselbe vor Kurzem zuschickte, erklärt sich darüber gegen mich folgendergestalt:

"In einem Hefte Ihrer A. G. E. (ich glaube im Oc"tober 1810) wurde ein Ausnig aus der Flatt'schen Tod
A. G. E. XXXIX. Bds. 1. St.

appoguephie des Hersogthums Warschau geliefert, und adabei über die Unvollständigkeit der Zusätze in Bezug jeuf die neuen Provinsen geklagt. Ich bekenne mich als Uebergetser der unvollkommenen Topographie. wel-,che aus mancherlei Umatanden, zu früh, und eher isim Druck erschien, als die nöthigen Data sich in meinen Händen befanden. Um meinen Fehler wieder eini-"germalsen zu verbessern, sende ich Ihnen hierbei eine "möglichet vollständige und gedrängte statistische Ueber-"sicht des Herzogthums Warschau; die neueste politische Eintheilung der durch den Wiener Frieden hinza-Agekommenen Provinzen mit einbegriffen; und es würde simir angenehm seyn, wenn sie dieselbe mit in die A. ...G. G. aufnehmen wollten. Sie ist eine Bearbeitung "der Zusätze zu der in polnischer Sprache geschriebenen vortrefflichen politischen Geographie des Herrn "v. Wybicki, aus authentischen Quellen geschöpft, und "hat einen wesentlichen Vorzug vor der Flatt'schen To-"pographie, welche jedoch ihrer Ausführlichkeit wegen "immer noch brauchbar bleibt."

Ich zweisle nieht, dass mir die Leser der A. G. E. für die Mittheilung dieses interessanten Beitrags Dank wissen werden; denn Polen bekomme auch bei seiner jetzigen bevorstehenden Wiedergeburt eine Form, welche es wolle, so bleibt es immer ein sehr schätzbares statistisch-geographisches Material für die Zukunft.

B.

2.

Auszug aus Hooker's Reise nach Island
im Jahre 1811.

Der erste Anblick der Isländer ist für den Fremden wenig einladend. Was Hrn. Hooker,

gleich Anfangs am meisten befremdete. dass fast alle Einwohner die Krätze hatten. mit Ungeziefer bedeckt waren. Blos sehr wohlhabende Leute machten Ausnahmen davon. Die Armuth ist so gross, dass die Frauen kaum die Hälfte ihrer Kinder erziehen können, und da die Insel fast gar keinen Handel hat, ist eine Verbesserung dieses Zustandes wenig wahrscheinlich. Und doch muss man die Eigenheit der Isländer zühmen, dass sie außerordentlich dank. bar gegen die Vorsicht, für das, was sie ihnen Ein Isländer, gänzlich geschenkt hat, sind. won allen Ländern getrennt, in denen Ueberfluse herrscht, kann sich keine andere Lage, ale die seinige denken. Er speiset seinen rohen Fisch und seine ranzige Butter mit eben so viel Efslust und Vergnügen, als wäre dies das köstlichste Mahl. Auch hat er eine besondere Anhänglichkeit an sein Laud. Weder die Vulkane. die sein Land verwüsten, noch Krankheiten und Hungersnoth veranlassen in ihm den Wunsch. sich vom vaterländischen Boden zu entfernen. wenigen, nach Dänemark gebrachten Isländeri die hier mit Nachsicht und Güte behandelt wurden. wünschten immer wieder auf ihre Insel zurückznkehren.

Der Mensch, den ich als Wegweiser bei meinen Excursionen brauchte, war zwei Jahre in Kopenhagen gewesen, und gab mir zwar zu, das Klima sey dort milder, und die Lebensmittel überflüssiger und wohlfeiler, als auf Island, aber er wolle doch lieber hier leben.

Der Verf. bemerkt, dass ein einziges Gefängsniss für eine Volksmenge von 48,000 Einwehnern hinreiche. Er kam kurz vor der Zeit, wo'der peinliche Gerichtshof seine Sitzungen hatte, in Lland an. Fünf oder sechs Personen waren wegen leichter Vergehungen verhaftet, und nur ein

sinziger großer Verbrecher, ein Vorfalt, den man seit langer Zeit nicht erlebt hatte.

Der Gottesdienst wird mit sehr wenigem Prunke gehaken. Die Kirchen sind schlechte niedrige Gebäude, und oft muß der Koffer, der die Sonntagskleider enthält, in der Kirche zugleich zum Sitze dienen. Die Art, wie sie das heilige Abendmahl genießen, ist höchst einfach. Uebrigens sind die Isländer im Allgemeinen sehr fromm. Man wundert sich, wie wenige Kenntnisse die Bewohner dieser Insel jetzt besitzen, auf der sonst Wissenschaft und Kunst so schöm blühten.

Hr. Hooker konnte sich nicht an die weibliche, hier übliche, Tracht gewöhnen. Indem er eine Mahlzeit beschreibt, bei der man nach Landessitte den Versuch machte, wie stark die Verdauungskräfte des Fremden wären, setzt er hinzu: Wir wurden bei der Tafel von zwei sehr sorgfältig angekleideten Frauenzimmern bedient, und ich vermuthete, dass dies keine Domestiken wären. Ich hörte nachdem, man sey hier gewohnt, Fremde durch die Damen des Hauses bedienen zu lassen, und diese, welche uns hier aufwarteten, wären Frau und Tochter eines Geistlichen. Beide waren schön.

Hr. H. theilt eine Zeichnung von dem Kopfputze dieser Damen mit. Er besteht aus einem 18 Zoll langen Cylinder, der alle Haare verbirgt, und Faldur heißt. Zwei gegitterte Tücher befestigen ihn an den Kopf, und er ist mit goldenen Zierrathen versehen. Das grünsammtene und mit goldenen Tressen besetzte Leibchen wird vorn durch silberne Schnallen mittelst rother, gewellter Sammtbänder befestigt. An das Leibchen stölste ein Unterrock von feinem grünen Tuch, und darüber geht ein kürzerer Rock von blauem

Tuche mit einer, mit Blumen kestickten Kante. Ihre Schurze ist von rothem Tuche, und mit Blu, men am Rande gestickt. Oben von dieser Schirzen hängen drei hohle metallene Zierrathen herabs die ein Glockengeton geben, wenn die Fran gehte Der Gürtel besteht aus Silberstücken, die mit einander verbunden sind, und eine fünf Fuls lange Kette bilden. Ausserdem tragen sie ein: offenes Kamisol von schwarzem Sammt mit goldenen Tressen. Bei Hochzeiten wird noch eine silberne Schnur um den Kopf gebunden, und ein Achselband von vergoldetem Silber, aus stücken, die so groß als ein Laubthaler sind, bestehend, getragen. Eine auf die Religion Bezug habende Medaille vollendet den ganzen Anzug.

Hrn. H's. Absicht bei seiner Reise war eigentlich die Erweiterung der Pflanzenkunde. Allein nichts reizte seine Neugierde mehr, als die berühmten siedenden Quellen Island's. Hier folgt seine Beschreibung von der größten, dem Geyser.

"Diese Quelle, sagt Hr. H., wird von einer kreisförmigen Erhöhung, die, nach Bergmann, aus Kieselerde besteht, umgeben. Diese Höhe ist beträcht. licher, als bei anderen ähnlichen Quellen. Ihre Farbe ist bräunlicht, und sie ist mit kleinen Hügeln, wie die der Maulwürfe sind, bedeckt, auf denen sich noch kleinere, mit einer sehr schönen Efflorescenz befinden, die dem Blumenkohl ähnlich Wie ich auf die Höhe dieses kieserdigten Walls kam, entdeckte ich ein großes, kreisförmiges Becken, einer weiten Untertasse mit einer Oeffnung in der Mitte, ähnlich. Das kreisförmige Loch oder der Crater, aus dem das Wasser emporsteigt, liegt 3 bis 4 Fuss tiefer, als der Rand des Beckens, und ist 70 Fuss von der Höhe, auf der ich mich befand, entfernt, welche Distanz ich nachher durch Messungen richtig fand. Der Unterschied der verschiedenen Halbmesser dieses Bekkens, vom Sprudel an gerechnet, beträgt keinen ganzen Fus. Die innere Oberfläche desselben war nicht so höckrigt, als die äussere, fühlte sich aber so hart wie eine Feile an. Man sah hier keine selche, Maulwurfskaufen ähnliche. Hügel, wie auf der Aussenseite, sondern nur kine zahllese Menge ganz kleiner, durch das Wasser abgeglätteter Erhöhungen."

.. Weil das Becken vell Wasser war, konnte man unmöglich hineingeben. Das Wasser war ganz-Im Mittelpuncte des Beckens sah ich ein Aufwallen, und es exhob sich eine Dampfsäule. die in ihrer Dichtigkeit nach Verhältnise des stärkeren und geringeren Aufkochens verschieden war. Um o Uhr hörte ich ein unterirdisches Getöse. das sich dreimal immer in kurzerer Zeit wieder. holte. Vorzüglich schnell folgten die beiden letzten Getöse, die sehr große Achnlichkeit mit fernem Kanonendonner hatten. Bei- jeder Detonation fühlte ich den Boden unter mir leicht erbe-Kurz nachher fieng das Wasser stärker zu sieden und sich heftiger zu bewegen an. Anfänglich rollten die Wogen ohne Geräusch bis über das Ufer des Bassins; jaber plötzlich bildete sich im Mittelpuncte des Beckens eine Wassersäule von zehn bis zwölf Fuss Höhe, und zugleich erfolgte eine starke Explosion. Nachdem sich das Wasser zu besagter Höhe erhoben hatte, fiel es, und stieg über den Rand des Beckens. In weniger als 30 Secunden nachher erfolgte ein ähnlicher Auswurf. und das Wasser gieng über den Rand, wie vorher.46

Bei Beschreibung eines dieser Springbrunnen, dessen Wassersäule 90 Fuls Höhe und 50 Fuls im Durchmesser hatte, fügt Hr. H. noch Folgendes bei: "Die Basis der Säule war eine Masse weilser Dämpfe. Ein wenig darüber und mitten in dem dichten Gewölke der, aus dem Crater gekommenen Dämpfe, sah ich das Wasser sich in einer

dichten Säule erheben, die sich nachher in eine unendliche Menge kleiner Wasserstrahlen zertheilte, die theils in verticaler Richtung eine unermessliche Höhe erreichten, theile in schiefer Laze in beträchtliche Entfernungen geworfen war-Wie der dritte, viel schwächere Auswurkals die beiden ersteren, erfolgt war senkte sichdas Wasser im Bassin ungemein schnelle und man sah nur noch den Dampf, dessen Umfang seit dem Moment des Ausbruchs sich ungemein vergrößert hatte. Er erhob sich vertical bis zu einer ungemeinen Höhe, weil kein Wind war, und der Durchmesser desselben nahm im Verhältniss seiner steigenden Höhe zu, verminderte aber in demselben Verhältniss seine Dichtigkeit. Der höchste Theil verlor sich in der Atmosphäre. Ich konnte in dem Bassin nicht bis zum Crater gelangen, welcher nach Povelsen und Olafsen eine Tiefe von 50 bis 60 Fuss haben soll. Nach Zuzücktretung des Wassers musste ich 20 Minuten warten, ehe ich die Hand darin leiden konnte."

..., Mein Zelt war ungefähr 200 Toisen vom Geyser, bei einem sehr großen Crater, aufgeschlagen, der mir noch keine besondere Beobachtung dargeboten hatte. Wie ich eben beschäftigt war, die gestern gesammelten Pflanzen zu untersuchen, hörte ich mit einmal ein fürchterliches Geräusch, etwa so wie eines großen, dicht neben mir niedersfürzenden Wasserfalls. Ich schob den Vorhang meines Zeltes zurück, und entdeckte in einer Entfernung von 50 Toisen eine Wassersäule, die sich vertical aus dem großen Crater zu einer ungemeinen Höhe erhob. Ich war so erstaunt und erfreut über dieses Schauspiel, dals ich nicht gleich davan dachte, die Höhe der Säule zu bestimmen. Mein Erstes war, nach meinem Portefeuille zu eilen, um diesen Anblick abzuzeichnen. Aber dies war mir eben so unmöglich als wenn ich ihn durch Worte darstellen wollte:

Ich muste mich mit einer leichten Skitze diesen prachtvollen Wassersäule begnügen, auf der ich derselben Verhältnisse angab., An Zeis fehlte es: mir zur Beobachtung derselben nicht. Denn sie erhielt sich anderthalb Stunden in der Höhe von 150 Fulsen. Ihr Durchmesser betrug gegen 17. Fuls. Die Kraft und die Schnelligkeit, mit denen sich das Wasser erhob, waren so grofs, dafa die Säule dieselben Dimensionen, wie bei dem Crater beibehielt, mit Ausnahme einiger Bus von der größten Höhe, wo sich das Wasser gleichsam in Staub zertheilte. Ein schwacher Wind, des eben blies, trieb sie ein wenig hin und her, und entfernte sie selbst einige Schritte vom Crater. Von Zeit zu Zeit vertrieb der Wind die sie umgebenden Dünste, und dann konnte man die ganze Wassersäule übersehen. Wir erkannten ihre Basis ganz deutlich, von der ein Theil mit Schaum umgeben war, weil das in die Höhe steigende Wasser sich gegen einen Felsen stiefs, der etwas in der Oeffnung des Cratera hervorragte. Aber von da an bis zum Gipfel der Säule unterbrach nichts die Richtung des Wassers, und die Sonne, deren Strahlen von der Säule zurückgeworfen wurden, gaben derselben einen ungemeinen Glanz. Vermittelst des Ortes, den wir im Bezog auf den Stand der Sonne eingenommen hatten, hatten wir alle Farben des Regenbogens vor Augen.".

"Ich versuchte, mich mitten in den warmen Regen zu stellen, der von einer so beträchtlichen Höhe herunterfiel, und blieb, bis meine Kleiderdurchnäfst waren, stehen, merkte aber kaum, daß das Wasser viel heißer war, als meine eigene Temperatur. Wir warfen in den Grater große Steine und Bruchstücke von kiesigten Felsen. Der Wasserstrom riß sie mit sich in die Höhe, und sie zerbrachen durch ihren Fall. Oft wurden die Steine höher, als die Wassersäule selbst war, geworfen. Wir hörten, daß im Frühjahre

1808 sich während eines Erdbebens eine neue Deffnung gebildet habe, aus der ein neuer Wasserstrom emporgestiegen sey, und das während den vierzehn Tagen des Ausbruchs desselben, die anderen Springbrunnen geseiert hätten."

Island's Vulkane sind seit langen Zeiten berühmt. So ferne sie auch von dem festen Lande
Europa's liegen, so scheinen sie doch Einfluss
auf dessen Atmosphäre zu haben. Die ausserordentlichen Nebel, die im Sommer d. J. 1783 so
lange anhielten, werden einem ungemein hestigen Ausbruche des Hekla zugeschrieben, der alle'
nördliche Gegenden mit Ranch erfüllte. Zu
gleicher Zeit war auch der Vesuv in Thätigkeit,
und die Erdbeben verwüsteten Calabrien, welches eine Verbindung der Zugröhren des weit
ausgedehnten vulkanischen Laboratoriums vermuthen läst.

Herr Hooker konnte den Hekla so wenig besuchen, als die anderen Vulkane, weil sich die
Wegweiser des Landes weigerten, ihn während
einer so nassen Witterung, das alle Flüsse ausgetreten und die Wege durch die Moräste gefährlicher als je, waren, zu begleiten. Ueberhaupt nähern sich die Isländer diesen Vulkanen
nur ungern, in denen, nach ihrer Meinung, der
Wohnsitz der Verdammten ist. Denselben Aberglauben trifft man auch in Japan und Sicilien.

### 3

## Beschreibung der Wüste Aidab.

(Auszug aus der: Déscription du désert Aidab, im Et. Quatremère's Mémoires géogr. et histor. sur l'Egypte et sur quelques contrées voisines, recuéilles et extraits des Manuscrits Coptes, Arabes etc. de la Bibliothèque Impériale. Paris, 1811. T. II. p. 169-172.)

Nach Macrizy nahmen seit einigen Jahrhunderten die ägyptischen und afrikanischen Pilgrimme ihren Weg nach Mekka durch die Wüste Aidab. Sie schifften sich in Fostat ein, giengen den Nil bis nach Kuhs hinauf, und durchreiseten auf Kameelen die Wüste, welche sich von hier bis nach Aidab am rothen Meere erstreckt. Doch verbinderten die Unruhen, die unter dem Khalifen Mostanser - Billah Aegypten zerrütteten. dals die Pilgrimme diesen Weg-ferner nehmen konnten. Im J. 1938 n. Chr. G. (655 d. Hedschira) giong die erste Karavane Pilgrimme au Lande nach Mekka, und geitdem gehen nur sehr weni-, ge durch die Wüste Aidab. Inzwischen fuhren Kaufleute fort, ihre Waaren auf diesem Wege von Kuhs nach Aidab zu transportiren, bis auch dieses um 1340 (760 d. H.) ganz aufhörte. dieser Zeit an datirt sich der Verfall der Stadt Kuhs. Von ihr bis Aidab braucht man 17 Tagereisen, um durch die Wüste zu kommen, und man muss oft 3 bis 4 Tage nach einander zubringen, ohne Wasser zu treffen.

Aidab liegt an der Westküste des Meeres von Dschidda, und ist ohne Mauern. Die meisten Wohnungen sind Schilfhütten. Ehemals war hier einer der besuchtesten Häven in der Welt. Schiffe aus Yemen und Indien ladeten hier ihre Waaren aus, ohne die Nachen zu rechnen, welche die

Pilerimuse hin - and herübenschifften: So wie die Schiffe von gedachten Ländern statt hier int Haven Aden in Komes ableggen, verler Aideb den ganzen Gewinn. Aden behauptete sich indem Range des ersten Handelsplatzes am rothen. Meere bis um 1417 (820 d. H.), wo sich der Handel nach Dschiddah und Ormus 20g. Letzterer Ort hat einen trafflichen Haven. liegt hingegen in einer äußerst wasserarmen und unfruchtbaren Gegend, und alle Bedürfnisse, selber sülses Wasser, müssen dort erst hingebrackt werden. Ehemals zogen Aidab's Rinwohnes ungen meinen Vortheil von Kauflenten und Pilgern. Von jeder Last (jedem Sack?) Mehl, welche letztere bei sich hatten, museten sie ihnen eine feste Abgabe entrichten. Sie vermietheten ihnen die Barken \*), mit denen sie nach Dschidda über and von da nach didab zurückfuhren, und fast jeder Bewohner des Ortes besals I bis 2 Banken.

Gegen Aidab über liegen in kleiner Entfersenung Inseln, an denen Perlenfischerei von dem Bewohnern dieses Ortes getrieben wird. Den Meeresgrund ist hier nicht sehr tief, und die Fischerei ist nur eine gewisse Zeit im Jahre gestattet.

Die Bewohner Aldah's leben wie das Vieh, und sind in ihrem Betragen wilden Thieren ähnlicher, als Menschen. Die Pilger, die auf ihren Nachen überschifften, waren den größtem Gefahren ausgesetzt. Oft trieb sie der Südwind in verlassene, abgelegene Häven. Die Bedschah's vermietheten ihnen ihre Kameele, um durch die Wüste Aïdab zu kommen, führten sie aber durch wasserlose Wege, auf denen der größte Theil der

<sup>\*)</sup> In der einfachen Zahl Dschelbah, in der mehrfaches Dschilab genannt, welches Pater Lobo durch Gelves übersetzt.

Pilger für Darst umkaus. Andere versehken den Weg, und musten gleichfalls verdursten. Wer nun auch glücklich diesen Gesahren entgiong, und nach Aidab gelangte, sah wie eine Leiche entstellt aus. Der größte Theil der Pilger kam in diesen Wüsten um.

An den Nachen, die zur Ueberfahrt der Uebriggebliebenen nach Dschidda dienten, ist Rein Nagel. Die Breter werden mit den Fasern der Kokospalme zusammengenäht, und die Spalten dazwischen mit dem klebrichten Mark des Stammes dieser Palme, das man mit Oel von der Palma-Christi oder mit Hayfisch- (Karsch-) Thrau mengt, ausgefüllt. Die Segel bestehen aus Matten von Mokl-Blättern.

Die Aidaber betrugen sich gegen die Pilger teuffloch (infernal). Aus Habsucht packten sie so viel Pilger in den Nachen, als er nur fassen konnte, und diese mußsten über einander liegen. Sie bekümmerten sich auch bei Unglücksfällen des Schiffs so wenig um die Klagen der Pilger, dass sie ihnen erwiederten: "sie selbst hätten nur für ihren Nachen, die Pilger aber für ihr Leben zu sorgen!"

Die Aidaber gehören zu den Bedschah's, und stehen unter einem Oberhaupte von ihrem Volke, und einem Statthalter von Seiten der ägyptischen Regierung. Sie haben, wie die Bedschah's überhaupt, weder Religion, noch Kenntnisse. Männer und Weiber gehen ganz nackt, ohne den Lappen, der ihre Schaam deckt. Dieser fällt aber bei dem gemeineren, zahlreicheren Volke auch weg.

In Aidab ist die Hitze sehr groß, und ein glühender Wind, Semuhm (Vergifter) und von den Türken Sam-yéli, d. i. vergifteter Wind, genannt, durchstreicht diese Gegend zum öftern.

Al-Edrisi sagt über die Wüste Aidab: "In derselben giebt es keine ordentliche Strasse. Bloss nach den Bergen, und am öftersten nach Sonne und Gestirnen richtet man seinen Weg ein. Vom Haven Aidab bis Dschiddah überzufahren. braucht man 24 Stunden. - Obenerwähnte beide Befehlshaber theilen die Einkünfte des Bezirks. Dafür schafft der vom Bedschah-Stamme aus Habesch und der von Aegypten gesetzte aus diesem Lande Victualien und andere Bedürfnisse. Ersterer residirt in der Wüste, und kommt nur selten in die Stadt. Die Aidaber durchstreifen unaufhörlich die den Bedschah's zuständigen Bezirke des Handels halber, und bringen Butter, Milch und Honig mit zurück. Mit ihren vielen Barken treiben sie starken Fischfang im Meere von Kolzum, und die Fische sind sehr wohlschmeckend.

Jeder Pilger aus Magreb nach Mekka musste in Aidab 8 Dinare bezehlen.

# BUCHER - RECENSIONEŃ.

Martin v. Schwartner's (Professors der Diplomatik, erstem Bibliotheks - Custos und Professors der philosophischen Facultät an der königl. Ungr. Universität zu Pest) Statistik
des Königreichs Ungern. I. Th. Zweite
vermehrte und verbesserte Ausgabe. Ofen,
1809. 8. XVIII u. 445 S. II. u. III. Theil.
Ebendas. 1811. Zusammen XII u. 552 S. Mit
dem Motto: Speak of me, as I am (Sprich
von mir, wie ich bin.).

(Fortsetzung von Seite 464 des Augustheftes.)

Unter Ungarn's Naturproducten aus dem Thierreiche verdienen die Pferde nicht den ersten Rang. Sie sind zwar gute Läufer, aber größtentheils klein, mager, kraftlos, und ohne Ansehen; zu ihrer Veredlung wurde 1785 von Joseph II. die große Stuterei zu Mezohegyes durch Anschaffung ausländischer (teutscher und türkischer) Hengete errichtet, die Ressatzneischule zu Peit angelegt, und der ungrische Landmann, der sein Pferd sehr lieb hat, zur Pferdezucht kräftig aufgemuntert, welches auch nicht ohne Wirkung blieb. Die meisten und größten Gestüte (Ménes ungr.) sind in den großem Steppen zwischen der Donau und Theift, auch weiter südöstlich befindlich, wo die Pferde in der Jugend wild grasen. Ihre Wärter, Tsikos genannt, Söhne der blossen Natur, werden, gleich ihren Pferden, ihrer Neigung gemäß, zur Ergänzung der ungrischen Husarenregimenter angewendet. Im Pferdehandel mit dem Auslande verlor aber Ungarn immer, und es blieb jenem im Jahre 1862 unter andern für Pferde 129,889 Gulden schuldigt.

Schofe. Nach dem Wollequantum, das sie geben, muss ihre Zahl au 8 Mill. betragen. 1773 wurde zu ihrer Veredlung zu Mercopail an der Caroliner Strafse eine Stamm-Golonie von 325 Spanischen Schafen angelegt, durch 'wiederholte Ankunft frischer Colonisten bejebt und durchs Land verpflanzt, wodurch die Schäfereien auffallend verbessert wurden. Vom 1. Novbr. 1801 bis 31. Octbr. 1802 lieferte Ungarn für baares Geld in die Fremde #36,340 Schafe, Böcke und Ziegen, 170,068 Schafund Ziegenlämmer, 12,481,414 Pfund rohe Wolle, und 4410 Stück (aus der groben, langen, gewellten Wolle des achten ungrischen Schafs (Ovis strepsiceros), das aus Cresa stammen soll, gewebter) Pferde - und Bettdecken. Nach dem Zollanschlag wurde nun swar für die Wolle 4,999,060 Gulden von den nächsten Nachbarn besahlt; aber der Oesterreichische, Böhmische und Mährische Kanfmann holte für Tücher und andere wollene Zeuche in demselben Jahre 4,668,068 Gulden aus dem Lande wieder ab.

Ochsen und Büffel von schöner weißgrauer Farbe und hohem Wuchs, festem Blicke und sehr schmackhaftem Fleiseh brachte Ungarn von 1777 bis 1786, nachdem für die innere, siemlich sährke Consustion schon gesorgt war, an 30 Millionen, und in dem Friedensjahre 1802: 5,736,887 Gulden ein. Zwar kommen für die, an

Viehzueht und fetter Weide armen, nördlichen und nordöstlichen Comitate jährlich wohl 20,000 Stück Rindvieh
aus Galizien und der Moldau, welche in den genannten
10 Jahren an 5 Millionen Gulden (1802, 412,407 Fl.) kosteten; allein diesen Geldabflus ersetzte Oesterreich,
Mähren, Böhmen sechsfach.

Schweine. Die innere Consumtion derselben beträgt für's Jahr an 2 Millionen. Der grasse Schwein- und Speckmarkt zu Debretzin gleich nach dem neuen Jahre. versorgt des sammtliche Oberungarn bis Arva und Liptau damit. Sehr viele Schweine kommen aus Bosnies and Servien, die kraushaarig sind, Mengulitza heifsen, und einen weicheren Speck haben, als die gewöhnlichen. Man rechnet, dass in manchem Jahre wohl 200,000 grosser und kleiner Schweine über die türkisch ungrische Gränze gebracht, und blos auf den Oedenburger Wochenmärkten 80,000 Stück verkauft werden. Der größete Theil wird erst mit türkischem Waizen (Kukuruta) in Sirmien gemästet, und dann über Oedenburg nach Wien In den Jahren 1777 bis 1786 hat Ungarn im Durchschnitt jährlich für 531,973 Fl. Schweine gekauft. und für 805,357 Fl. aus dem Lande getrieben. 1802 giengen 278,415 große und kleine Schweine über die Granze. auf 1,723,224 Fl. geschätzt.

Für entbebrliches Hausgeflügel nahm Ungarn im J. 1802 112,335 Fl. ein, und es wurden 358,881 Pfund Bettund 445 Pfund Pflaumfedern, die nach Böhmen giengen, auf der Gränze verzollt.

Fische sind bei dem Ueberflusse an Gewässern im südlichen Ungarn sehr hänfig, und map kann in Szegsdin wohl 100 schöne Karpfen für 2 Ducaten erhalten. Trota der starken, durch die vielen Fasttage, vorzäglich der Griechen, erzeugten Consumtion derseiben, konnten doch 1802, 117 vierspännige und 122 zweispännige lebendiger, so wie 74 vierspännige Wagen todter Pische ausgeführt werden. In der Donau finden sich wollt 15 Centager schwere Hausen, im Plattanses der Feges (Perca lu-

esoperca); im Dunawets und in der Poper Lachsforellen u. s. f. Doch übersteigt die Einfuhr fremder Fische bei weitem die Ausfuhr. 1802 zahlte Ungarn für fremde Pische (Häringe, Bricken u. s. w.) 70,747 Fl., und erhielt für seine Fische, Frösche und 9040 Schock Krebse nur 24,181 Fl.

Seidenwürmer. Die Seidencultur fieng 1765 - Graf Mercy hatte schon 30 Jahre vorher im Banat glückliche Versuche gemacht - unter M. Theresia zum zweitenmale in Slavonien an. Kaiser Joseph II. beförderte diese Unternehmung mit möglichster Sorgfalt, und rufte italienische Kunstverständige herbei; 1765 betrug die Seidenärndte 183; 1785, 13,100 Pfund, und 1802 lösete die Hofkammer 178 Centner und 31 Pfund abgezogene Seide aus Ungarn und dessen Confinien ein. Es wurde aber außerdem in vielen Comitaten der Seidenbau cultivirt. und von den Einwohnern selbst die gewonnene Seide verbraucht, so dals man die Seidenärndte auf 200 Centner anschlagen kann. - Die Bienensucht, bringt für Honig and Wachs, ohne was davon im Lande und von dem ersteren auch zu Meth consumirt wird, in guten Jahren wohl 300,000 Fl. ein.

Wilde Thiere. In den hohen Waldungen des nördlichen und nordöstlichen Ungarn's werden oft noch Bärren- und Wolfsjagden mit gutem Erfolge angestellt. Nur selten läfst sich ein Auerochse sehen. Hasen sind sehr häufig, und im J. 1802 giengen 5488 Hasen und 92,540 Pfund rohe Hasenbälge aus dem Lande. An Hirschen und Rehen fehlt es auch nicht. Oft thun die Peldmäuse und die Heuschrecken, (diese suchten vorzüglich das Banat und Sirmien in den J. 1780, 1781 und 1782 zum letzteumale heim) gewaltigen Schaden.

Ungarn besitzt reiche mineralische Schätzt. So gab in den Friedensjahren Joseph's II. vor dem Kriege mit den Türken Niederungarn jährlich 12 bis 1360 Mark Gold, Ober-Ungarn 300 bis 400, zusammen 15 bis 1700 Mark oder bis 8½ Centner. An Silber gewann man in

A. G. E. XXXIX. Bds. 1. St.

Ober-Ungarn 12 bis 15,000, in Nieder-Ungern 68 bis 50,000, und in Siebenburgen 5000, aus blofseu Silberersen 79 bis 80,000 Mark. (Warum hier gerade der höchete Ertrag eines Jahres genommen, und die Summe willkührlich um 1000 Mark vermehrt ist, ist schwer zu begreifen. Nimmt man, wie billig, die Mittelzahlen, so ist der Ertray 77,000 Mark.) Hierzu kommen für Ungarn und Siebenburgen bis 12,000 Mark aus silberhaltigen Kupferergen. Also der ganze Ertrag eines Jahres an Silber 02,000 Mark. (Im Mittelighre nur 80,000 Mark.) Da man aber hier nicht zugleich den Silberertrag Siebenbürgen's sucht, so müssen außer ebigen 5000 Mark noch 780 Mark als Siebenbürgen's Antheil an den 12.000 Mark aus silberhaltigen Kupferersen, also gusammen 5780 Mark von 80,000 Mark abgerogen werden, wenn man den mittleren Ertrag der Silberbergwerke Ungarn's allein, mit dem sich diese Statistik doch ausschlieselich beschäftigt, wissen will. Es bleiben dann für das Mitteljahr 83,220 Mark Silbers. Rechnet man I Mark Silbers zu 24 und die Mark Goldes zu 366 Gulden, und summirt beider Betrag, so erhält man 2,582,880 Gulden, als den Ertrag eines Mitteljahres. Die Goldwäscherei im Banat brachte vor etwa 20 Jahren jährlich 1000 Ducaten ein.

Ober-Ungarn liefert ungefähr 24,000, Nieder-Ungarn 4000, das Banat 9861, Croatien 960 Centuer Kupfer, was zusammen 38,821 Centuer beträgt. Rechnet man den Centuer nur 100 Gulden, so giebt dies jährlich eine Ausbeute von 3,882,100 Gulden.

An Blei ertrugen die niederungrischen Bergwerke während dez 10 ersten Regierungsjahre Joseph's II. im Durchschnitt 12 bis 13,000 Centner.

Den jährlichen Ertrag des Eisens kann man schwerlich bestimmen, weil der Gewinn desselben keinem Zehnden unterliegt. Zahlreiche Eisengruben sind in der Gömörer, Zipser, Liptauer, Sohler, Abuujvarer und Biharer Gespanschaft. Allein der in diesen Gegenden zunehmende Holsmengel läset manchen Bisenhammer oft lange ruhen. Im Gömörer Comitat werden jährlich 94 bis 95,000 Centner Eisen gewonnen, welches 14 bis 15 Fl. für I Centner gerechnet, 1,304,240 Fl. in Umlauf bringt. Der kleine Bergstecken Sleofe in der Zips, lieferte um 1770 jährlich 4500 Centner Eisen, von denen bei der Cement-Kupfererzeugung in Schmölnitz jährlich 3000 verbraucht wurden. Ungern erhält beinahe fünfmal mehr fremdes rohes und verarbeitetes Eisen, vorzüglich aus Steiermark, als es, besonders nach Galisien, abgiebt. 1802 kamen für Eisen und Eisengeräthe 173,234 Gulden ein, und 778,309 Gulden giengen dafür aus dem Lande.

Obwohl Ungarn au Kochsalze reich genug ist, muß doch noch vieles aus dem Auslande herbeigeschafft werden. Gegen 120,000 Centner werden in Sovar im Szerozicher Comitat, aus Soole gesotten. An Steinsalz werden im Marmaroscher Comitat jährlich 600,000 Centner, vorzüglich in Rhonaszék, gebrochen. Allein die jährliche Consumtion des Salzes in Ungarn betrug nach den Acten des Reichstages von 1802, nach einem siebenjährigen (vom 1. Novbr. 1794 bis 31. Octbr. 1801) Durchschnitt jährlich 1,299,839 Centner, überstieg also die innere Salzerzeugung. 1794 ward daher erlaubt 280,000 Cntr. Widdiner Salz, à 2 Fl. 36 kr., den Gränzern zuzuführen, — die Croaten brauchten Meersalz, and die Cemitate Thurocz, Arva und Liptau, vermöge alter Rochte, pelnisches, ungleich wohlfeileres.

Mineralwasser und Bäder sind in Ungarn sehr häufig. G. Joh. v. Crantz giebt in seiner Schrift: Gesundbrunnen der österr. Monarchie (Wien, 1777. 4.) deren Zahl in Ungarn zu 230 an. Warme Bäder sind in Ofen, Trentschin, Groswardein, Lutschka, ein wirksames Eisenbad zu Wichnye, gute Sauerbrunnen bei Bartfeld, Neulublau, und vorzüglich zu Füred am Plattensee, Grofsschlagendorf und Rank. Dessenungenohtet geht sehr viel Geld für Biliner, Spaa und Selter-Wasser aus dem Lande.

Sehr bedeutend ist der michthum an Soda (Mineralalkali, Natrum, ungr. Széskó). Vom Pesther und Botscher Comitat und den 2 Banas-Regimentern, bis zum Szathmarer hinauf, sind Strecken von halben und ganzen Tagereisen mit Soda wie besäet. Sie dient zum Bleichen, zum Seifensieden u. a. m., besser als die theure Holzasche. In Debretzin werden mit ihr jährlich über 7000 Centner Seife gesotten, welche Vorzüge vor der gewöhnlichen hat. — Unfern Ofen findet sich inseinem Sumpfe natürliches Glaubersalz, entdeckt vom Dr. M. Oesterreicher, was den Apothekerpreis desselben auf ein Sechszehntel heruntersetzte.

Salpeter findet sich in Ungarn reichlich. Die größten Salpetersiedereien sind um Negy-Kalló, Nyiregyhaze und Debretzin. Im Szaboltscher Comitat ist die Erde sehr mit Salpeter geschwängert. 1802 giengen 6784 Ctnr. auf Aerarialrechnung nach Oesterreich, und 276 Ctnr. nach Galizien. — Zwei Alaun-Siedereien zu Parad und in der Nähe, liefern jährl. 12 bis 1300 Ctnr.; die bei Munkatsch 1000 Ctnr., und bei Vissegrad wird jetzt ein neues Alaunwerk angelegt. Um 1802 wurden 1752 Ctnr. Alaun nach Ungarn ein- und 42,763 Pfund ausgeführt. In der Nähe von Tokay liegt auch nutzbarer Alaunschiefer.

An Spiefsglanz wurden 1802 hei Rosenau 1950 Ctnr. und an Kobalt werden hei Topschau monatlich 110 his 116 Ctnr. gewonnen. Andere mineralische Producte sind: edle Opale, Chalcedone, Granaten, — Marmor verschiedener Parben, — glasartige Lava (bei Tokay, Gyöngyös, und auf den Karpathen) — Schwefel, Bergöl, Berggrün bei Neusohl, von dem 1200 Ctnr. jährlich nach Wien gehen, Steinkohlen (bei Fünfhirchen, Vissegrad, und auf dem Brennberge bei Oedenburg, wo im J. 1804 200,432 Centner gebrochen wurden,) und Torf um Pest, im Banate, in der Hansagh, bei Stuhlweifsenburg und anderen Orten.

Der Verf. schätzt den Ertrag sämmtlichen Getraides

in Ungarn (Siebenburgen ausgeschlossen) im Mittelighre 60 Millionen Wiener oder alte Presburger Metzen. " Gehen hiervon für die Aussaat, Consumtion, Fütterung, Ausfuhr, Verderbnils in den Gruben, Mänsefrals, Bierbauen, Branntweinbrennen, Stärke - und Pudermachen 521 Mill. ab, so bleiben 71 Mill. Metzen Vorrath. An Aukuritza (so nennen die Ungarn den Mais, die Türken: Kukuru) werden allein in Sirmien 720,000 Metzen fährlich im Durchschnitt gewonnen, in der Herrschaft Czáktornia 12 bis 15.000. Auch gedeinet im Banate der Um 1794 war die fährliche Aerndte gegen 10,000 Metsen. Der Freiherr Nic, v. Var hat im J. 1803 der hohen Landesstelle den Vorschlag gethan, den dreifachen Körösch (Sebes -, Peket - und Fejer - Körös) zu roguliren, und die seichten und fruchtbaren Ufer desselben zu Reilsfeldern umzuschaffen. Das nur von Sebes-Körös verschlungene, ganz unbrauchbare Land, schätzt er auf 55,000 Joch, und auf 70,000 Joch die Moorfelder. die nur von Zeit zu Zeit überschwemmt werden. - Schon vor 35 bis 36 Jahren baute der Dr. Pfeiffer auf dem Acker bei Keemark Waid (Isatis tinctoria), woraus et einen dem Westindischen gleichen Indigo gewinnt. Seit 1700 ist bei Pered im Pressburger Comitat, eine Waidplantage, in der jährlich 300 Centner erbaut werden. Auch im Stuhlweifsenburger und Neitraer Comitat wird dieses Handelskraut cultivirt, welches um Temesvar und Mezohögyes mannshoch wächst.

Im südlichen Ungarn wachsen die trefflichsten Zukker- und Wasser- Melonen. Nicht so ist es mit dem Obste, trotz des schönen Klima. Der Pflaumenbaum wird besonders in Sirmien gezogen, wo die Pflaumengärten 7000 Joch einnehmen. Von ihren Früchten wird daselbst Branntwein abgezogen, der Sliwowicze heist, und von dem man in guten Jahren wohl 40,000 Eimer

<sup>\*)</sup> Eine colche Mette beträgt 3100 Pariser Cubikzolle, deren 5338 einen Dresdner, und 341 \$\infty 2 einen Berliner Scheffel machen.

exhält. Kastanien, Mandeln, Feigen reifen in den südlicheren Comitaten.

Der edelste Wein Ungarn's, der Tokayer, wächst keineswegs um den engen Flecken Tokay, dessen Wein. night viel taugen soll, sondern in der ehemaligen, zum Schlosse gleiches Namens gehörenden, Herrschaft Tokay. und ihren Umgehungen, welche sich an die letzte und unterste Reihe der Karpathischen Vorgebirge (Négrallya) im Zempliner, Comitate anlehnen, und einen Flächeninhalt von 4 bis 5 ungr. Qu. Meilen mit mehreren Flecken und Dörfern haben. Seit 1711 sind sie größtentheils Königl. Domainen. Um 1655 fieng man an, die trocknen, von den gelbgrünen Beeren zu sondern, und Ausbruch (Trockenbeerwein, aszzú szölö bor ungr.) und Maschlasche aus den noch frischen Beeren zu verferti-Die Weingärten der ganzen Hegyallya betrugen gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts 80,000 Haueroder Tagwerke. Jedes derselben trägt im Durchschnitt I Fass Wein (nicht Ausbruch); also ist der sämmtliche Ertrag in einem Mitteljahre 80,000 Fals (das Fals hat 180 Halben). Nach dem Tokayer kommt der Oedenburger und Ruster Wein. In der Feldmark ersterer Stadt werden jährlich im Durchschnitt 32,000 Oedenburger Eimer, und in der des letzten Städtchens 9000 solcher Eimer zu 80 bis 84 Halhan gewonnen. - Das Weingartenland der Stadt Ofen beträgt 7600 Viertel (I V. = 800 Quadrat-Klafter). Auf jedes Viertel 30 bis 35 Eimer (zu 60 Halben) gerechnet, bringen die Ofner Weingärten im Mitteljahre 237,000 Eimer. Die Sirmischen Weingebirge bringen in einem Mitteljahre 256,440, das Werschetzer im Bangt an 80,000 Eimer. Um Grafswardein wurden im J. 1804 20,188 Eimer weißer, und um Erlau werden im Durchschnitt jährlich 20,000 Eimer, meistens rother Wein, gewonnen. Das Honther Comitat bringt jährlich gegen 40,000 Eimer eines Weins hervor, der dem Champagner ähneln soll. S. M. der Kaiser Franz befahl im J. 1804: ,,-von nun an keine ausländischen Weine mehr auf die Kaiserliche Tafel zu setzen, da die gute Qualität der inländischen, besonders der ungrischen Weine, alle fremden entbehrlich mache."

Die ungrischen Waldungen haben in neueren Zeiten sehr abgenommen, namentlich der großee Bakenyer Wald. In Ofen und Pest ist das Holz jetzt doppelt so theuer, als vor 20 Jahren. Ein großer Theil Ungara's (von Pest his Debretzin, rechts hin his Peterwardein, und links his die Kracchowaer Bergwerke) hat keine Waldungen. 500,000 Klaftern gehen jährlich bei dem Hüttenwesen auf. Auch die Weinbergsstäbe, die vielen Tausend großem und kleinen Fässer, die der Weinbau erfordert, kanten Holz. Familien, die sich sonst mit einem Ofen behalfen, leben jetzt in mehreren Zimmern. Auch die 30 000 Gentner Potasche, die Ungarn erzeugt, kosten ungemeines Holz. — Der ferneren Verwüstung der Wälder ist durch ein Gesetz des Reichstages von 1807 kräftig und bestimmt vorgebeugt.

Der ungrische Tabuk, der dem besten Virginischen beikommt, wird seit 1784 roh an das Königl. Tabaksappalto in Pest und dessen 3 Factoreien zu Debretzin, Szegedin und Tolna, theils für die K. K. Tabaksregie in den teutschen Erbländern, theils zum Verkauf, auch zum Austausch veredelter Tabaksserten aus dem Auslande, gelfefert. Im J. 1802 kaufte genanntes Tabaksappelta 170,338 Centner rohe Blätter, und darunter 490 türkische. Ausserdem giengen 17,000 Centner aus dem Lande. Der beste ungrische Tabak wächst hei Tolna, Fünfhirohen und auf der Gräft. Festeticz'schen Halbinsel Murau (Muraköz) zwischen der Drave und Mur. \*)

Ungern ist in der Landwirthschaft noch sehr zurück. Moräste von vielen Quadratmeilen, und Sandfelder von ganzen Tagereisen, ohne Schatten der Bäume bald der glühendsten Sonnenhitze, bald den heftigaten Stürmen ausgesetzt, die wohl ganze Viehheerden fortreißen, lia-

<sup>\*)</sup> Sie ist 16 (Qu. Meilen groß, zählt 113 Ortschaften, und 46,000 Einwohner, mehrentheils Croaten.

gen unangebaut. Statt das Getraide auszudreschen, wird es nach morgenländischer, bequemer Art vom Ochsen und Pferden ausgetreten, und in Süd-Ungarn häufig in Erdgruben verwahrt. Unkraut wuchert auf fast allen Aeckern und Wiesen. Seit beinahe 100 Jahren hat die Vienseuche mie ganz aufgehört. Noch 1807 im Herbste richtete sie große Verwüstungen an. Trotz aller Erzmunterungen ist die Pferdezucht noch sehr zurück, und die Schafzucht hat sich nur auf Kosten der Rindvießsucht so ungemein vermehrt. Ueberhaupt rechnet man gu viel auf die Güte des Ackers und der Vorsehung, zu wenig aber auf eigene Vorsicht und gute Anstalten. Doch ist schon in der Stille sehr Vieles für eine bessere Landwirthschaft geschehen.

Der Zustand der Haudwerker, die nicht katholisch sind, ist seit Joseph's II. Zeiten sehr gebessert. Doch hat Ungarn lange nicht hinreichende Handwerker. oder der Luxus findet nur das Ausländische schön. Hüte für die Herren, Schuhe für die Damen, müssen alle aus Wien seyn. Für 100,000 Gulden Tischlerwaaren werden jährlich eingeführt. Bierbrauen versteht jede Bürgersfrau in Ober-Ungarn, und in ganz Ungarn wissen die Hansmütter Brodt zu backen. In Cumanien und Debratzin dirigiren die Frauen die beträchtlichen Seifensiede-Die Walachin webt und färbt sich Rock und Gürtel selbst. Viele Bauern verstehen das Wagner - und Böttcher-Handwerk, wie Meister. Das Schlimmste ist. dels Handwerker in den kleinen Oberungrischen Städten oft aus Nahrungsmangel den Pflug ergreifen, und umgekehrt andere, wenn sie in den Orten des flachen Landes zu Kräften gekommen sind, sich Grundstücke kaufen, den Herrn spielen, und Leisten und Nähnadel an den Nagel hängen.

Unter den Manufacturen Ungarn's zeichnet eich die Leinwendweberei in der Zips, wo sum Verkauf jährlich an 6 Mill. Ellen feinere und mittlere Leinwand vom weiblichen Geschlechte gesponnen, gewebt und gebleicht werden, aus. In den Gomitaten Liptan, Arva, Thuroco,

Zelyom, Trentschin, Gömdr, Zemplin und vorzüglich in Scharosch, kommen jährlich an 10 Mill. Ellen Leinwand als entbehrliches Handelsgut von der Bleiche. Die listigen Griechen, Zinzaren und Serbler zahlen aber den arbeitsamen Zinzern den Lohn ihres Fleisses kaum auf Hälfte. In Kesmark werden gegen 2 Millionen Wieser Ellen dieser Leinwand schwarz, blau und roth gefärbt, oder appretirt.

Die ungriechen Papiermühlen - 40 an der Zahl liefern weder hinlängliches, noch genug feines Gut. Außer dem fremden Postpapier, das mehr kostet, als die Ausfuhr des im Lande fabricirten Concept - und Druckpapiers einbringt, werden noch 20,000 Ries Cansleipapier gekauft. - Die Cattunfabrik zu Salzin, die 1756 von K. Franz I. gestiftet ward, und jetzt dem Ritter son Puthen gehört, verfertigt jährlich 54 bis 60,000 Stück an verschiedenen Cattunsorten. Sie soll an 19,000 (?) Menschen beschäftigen. - In der Zips wird fast in jeder Hauswirthschaft sehr guter Pruchtbranntwein gebrennt. Die Ungarn bereiten ihn aus Weintrebern. Berühmt ist die grafi. Forgaszische Liqueurfabrik in Vilak, im Neitraer Comitat. - Zu Kis-Szántó, unfera Groswardein, wird aus dem Saamen der Sonnenblumen ein schmackhaftes Oel zum Tischgebrauch geschlagen. - Die einzige in Ungarn noch bestehende Zuckerraffinerie ist in Oedenburg erst seit 1804 in ordentlichem Gange, und verfertigt seit 1806 auch weilsen Hutzucker. - Die Wollenseuch - und Tuchmanufacturen Ungarn's sind ganz bedeutungslos, bis auf die der Städte Oedenburg und Günss, und die gräft. Forgoezische Zeuch - und Tuchmanufactur zu Gacz. - Unter den Seidenseuchund Plormanufacturen behauptet die Th. Valero'sche in Pest den Vorrang, da sie an 50 Centner Seide auf 80 bie 100 Stühlen jährlich verarbeitet, und 3 bis 400 Menschen Brodt gieht. Außerdem sind in Pest noch 3 kleinere Seidenmanufacturen, und I Strumpfmanufactur von 7 Stühlen. Im April 1804 waren 190 (?) Stühle in vollem Gange, deren Herren auf 114} Centner reiner Seide bei der Hofkammer zur jährlichen Verarbeitung Anspruch

machten. — 1802 giengen 13,075 Gentuer Käss, der schwer vom Schweizerkäse zu untemoheiden ist, aus dem Lande. — Glashütten sind über 25 in Ungarn, aber es wird noch viel böhmisches Glas eingeführt. — An Töpferwaaren ist kein Mangel. Zu Tür, im Hevescher Comitat, versehen 60 Töpfer die Gegend um Debretzin, auf 17 Meilen im Umfange, mit bruuchbaren Wasserkrügen. Steingutfabriken sind zu Ofen, Kaschsu, Papa und Dotis. — In Debretzin werden jährlich au 11 Mill. Pfeifenköpfe aus rothem Thos von 140 Meistern and deren Gehülfen verfertigt. Ob nun gleich ein grögserer Kopf nur 1, ein kleinerer & Kreuzer kommt, so beträgt doch der Werth obiger Menge Köpfe 137,500 Gulden.

Die Ungrischen Münzen sind den Oesterzeishischem gleich. Nur einige eingebildete Silbermünzen sind Ungarn eigenthümlich, als der Bauergulden in der Zips.

49½ Kr. = 33 Polturaken; der ungrische Gulden (kurta Forint) == 50 Kr.; der Vonäsgulden == 8 Mariés-(17 Kr. Stücken) == 51 Kr.; der Ort == 12 Kr. Vermöge Art. 22 des Reichstages von 1807 ist der rheinische Gulden zum einzigen Richtgulden im Handel und gemeinen Leben vorgeschrieben. In den ungrischen Gesetzen und Gerichten kommt häufig die Mark vor. Die Goldmark, ist = 72 Fl., die schwere Silbermark == 4 Fl., die leichta == 1 Fl. Die kupfernen Polturaken, die noch im Umlauf sind, gelten 1½ Kr., die Gröschel ½ Polturaken und 5 ungrische (Pfennige), 3 Kr., also 100 == 1 Fl.

<sup>1</sup> Da die ungrischen Meilen ungemein verschieden sind, und eine derselben auf dem flachen Lands oft eine kalbe Tagereise beträgt, so ist die Annahme, dass 13 derselben = 15 geogr. M. sind, ganz unbrauchbar für die Reisenden. Richtiger betragen 12 alte ungrische Meilen 15 geographische. Jetzt hält man sich an die österzeich. Postmeilen von 4000 Wiener Klaftern zu 6 Ems. Ein ungrisches Joch hat im Mittel 1200 Quadrat-Klafter.

Die Pressburger, anstatt der ehemaligen Ofner, für ganz Ungarn 1715 vorgeschriebene Metze (Kila) falste bisher 75 Halben Wasser, die Halbe 46 Cubikzoll, und die ganze Pressburger Metze war 2 Gubikfuß Wiener Mass oder ungefähr — 1 Metze Wien. 1807 verordnete aber der Reichstag Art. 22, (die Pressburger Metze sollte nur 64 (unveränderte) Halben, also 11 weniger, als die vorige, fassen. Die neue ist auch schon überall eingeführt, und hat 2944 Cubikzoll. Die Pester Metze war um Fgrößer, als die Pressburger.

Das Maas der flüssigen Sachen ist sehr verschieden in Ungarn. Ein Eimer zu Oedenburg und Wien hält 845 in Pressburg, Pest und Ofen 64 Halben mit den Hesen, für die man 4 Halben rechnet. Die Oedenburger Halbe verhält sich aber zur Pressburger = 4:3. In den Zipser Städten sind 4 große Branntweinhalben = 5 kleinen Weinhalben. Die Halbe (itze) wird in 2 Seidel (meszely), das Seidel aber in 2 Rimpel (fel meszely) getheilt.

Im Handel mit den Türken und Griechen bedient man sieh der Ocka = 21 Pfund. Der Stein in Ober-Ungarn hat 24 Pfund. Nach strenger Vorschrift des Reichsgesetzes von 1807 aber soll das Pressburger Längen- und Körpermaas durchaus durch ganz Ungarn das einzige Richtmaas seyn.

Ungarn's Hauptmärkte werden in Pest, Debretzin und Essek gehalten, welche Oesterreicher und Türken besuchen. Außerdem hat Ungarn an 2000 Märkte. Diese fielen sonst immer auf den Sonntag, der daher im Ungrischen Väsärnap, Markttag heißst. M. Theresia' verlegte, um die Sonntage, als Ruhetage, nicht entweihen zu lassen, die Märkte überalt auf einen der Wochentage, wodurch sie aber neue Feiertage bewirkte.

Viel zum inneren Commerz tragen der Temescher oder Bega-Canal und der neue Franz-Canal, im Batscher Comitate, bei. Ersterer ist eigentlich das neue, so viel als möglich gerade, von Faschet bis Beczkerek, atwa 16 teutsche Meilen lange Strombette des, sich ehedem schlangenartig durch die Mitte des Temescher der Theifs zu windenden, Beg - oder Bega Flusses. Feldmarschall Graf Mercy ordnete dies, für die Gesundheit der Menschen und den Handel so wichtige, Letzterer wurde 1793 angefangen, und im Sommer 1801, nach dem Entwurfe der Brüder von Kife, vollendet. Dieser ist 131 Meilen lang, hat 5 große gemauerte Kastenschlensen, den Unterschied der Höhe der Donau und der Theifs, 27 Fuls auszugleichen, und kürzt den heschwerlichen und weiten Umweg aus der Donau nach den korn - und salzreichen Ufern der Theifs von 2 bis 3 Wochen auf 2 bis 3 Tage ab. (Man sehe A. G. E. VIII-8. 554.) Vom I. Novbr. 1806 bis 31. Octbr. 1807 giengen durch diesen Canal 331 unbeladene und 582 befrachtete Schiffe. \*)

Die Hauptstraße für den österreichisch - ungrischtürkischen Haudel geht über Semlin. Hier soll das sogenannte Dreißigst \*\*) bereits vor einigen 20 Jahren (der

\*\*) Das Dreifsigst ist die Abgabe vom dreifsigsten Theile oder 31/3 Procent des Waarenwerthes.

<sup>\*)</sup> Nach der Wiener Zeitung f. 1808 No. 8. bestand die Ladung der letzteren in folgenden Artikeln: 300,418 Ctnr. 12 1/2 Pfd. Waizen; 69,511 Ctnr. 12 1/2 Pfd. Roggen oder Korn; 1204 Ctnr. 20 Pfd. Mais oder Kukurutz; 20,088 Ctnr. 20 Pfd. Hirse; 63,096 Ctnr. 75 Pfd. Gerste; 211,676 Ctnr. 50 Pfd. Hafer; 56,596 Ctnr. 50 Pfd. oder 56,5961/2 Eimer Weins königl. Salz 306,776 Ctnr.; Kupfer und Silbermetall 1583 Ctnr. 25 Pfd., Bau - und Brennholz 88,419 Ctnr. 75 Pfd.; Bau und Mühlsteine 8068 Ctnr.; Kalk 14,631 Ctnr. 25 Pf.; Kohien und Pech 3336 Ctnr ; Tabak 40,343 Ctnr ; Haus-Keller- und Küchengeräthe 12,222 Ctnr.; Häute, Eichenknoppern und Gärberiche 1301 Ctnr. 75 Pfd.; Mehl, Obst, und andere Victualien 2000 Ctnr. 75 Pfd.; Glas 324 Ctnr. 75 Pfd.; zusammen an 12,205,80 Ctnr. Da nun in diesem Canale für 1 Ctnr. 1/2 Kr. von der Meile gegeben wird, so kostet, wenn die Ladung durch den ganzen, 13.1/2 Meilen langen Canal geht, der Ctnr. 63/4 Kr., und es würden von obiger Ladung 150,805 Fl. 115/8 Kr. in obigem Jahre eingekommen seyn, welches aber zu viel ist, da viele Schiffe erst im Ganale selbst befrachtet werden. wahrscheinliche Summe des Ertrags kann man auf 95,000 Fl. schätzen.

Verf. schrieb dies 1809) 100,000 Fl. und die Contumas bis 20,000 Fl. einbringen. Die Ueberfahrt nach Belgrad war für 15,000 Fl. verpachtet.

Nach den fast nie ganz richtigen Commerz- und Dreissigst - Tabellen, wo der Schätzungspreis der mauthbaren Waaren nicht ganz zuverlässig ist, und von Contrebande gar nichts vorkommt, betrug sämmtliche Ausfuhr aus Ungarn von 1777 bis 1786 die Summe von 148,229,177. die Einfuhr 106,721,371 Fl. Es hätte also Ungarn in diesen 10 Jahren 41,507,806, oder im Durchschnitt jedes Jahr 4,150,780 Fl. gewonnen. Vom I. Novbr. 1799 bis 31. October 1800 betrug die Ausfuhr aus Ungarn und Siehenbürgen in die Kaiserl, teutschen Erbländer 24,465,005. in fremde Staaten 4,657,910, zusammen 29,122,915 Fl.: die Einfuhr aus den Kaiserl, teutschen Staaten 16,643,877. aus fremden Ländern 3,519,254, susammen 20,163,132 Fl. und mithin war die Ausfuhr um 8,959,783 Fl. größer, als die Einfuhr. Im J. 1802 sind die ungrischen Exporten nach den übrigen Kaiserl. Staaten im Werthe 24,515,078% Fl. in den Zollregistern berechnet. Die Importen aus den Kaiserl. teutschen Erbländern betrugen 18,390,122\$ Gulden.

Ein starkes Hinderniss der Ausfuhr der ungrischen Weine ins Ausland ward durch Art. 7 des Reichstagsschlusses von 1807 weggeräumt. Der gerechte König, durchdrungen von den Vorstellungen der Stände, decretirte: dass die Ausfuhr des ungrischen Weins nach Wien und Oesterreich auch auf der Donau, gleich wie es schon seit einigen Jahren geschah, erlaubt seyn soll; dass Niemand, der ungrischen Wein ins fremde Ausland zu Land oder zu Wasser führt, gehalten seyn soll, auch österreichischen mitzunehmen.

Eine Ausnahme von dem jetzt gewöhnlichen Zolltarif machen die Türken, die nach bestehenden alten Tractaten nur 20 vom Werthe der Waaren an Essito-, Consumo - und Transito - Zoll beim Gränz - Zollamte entrichten. Ungarn's und Oesterreich's Handel mit der

Türkei ist in der Regel passiv. Nur aus Thessalonich erhielt Oesterreich und Ungarn von 1787 bis 1797 jährlich für 5 Mill. Piaster Waaren, als Baumwolle, rothes baumwollenes Garn, für 60,000 Piaster Saffian u. s. f., und bezahlten davon kaum 2 Mill. mit teutschen Kunstproducten, das übrige mit kaiserl. harten Thalern (& 11 Rthlr.), welche in der Türkei vor allen anderen Münzen gesucht werden. Oesterreich's Verlust hierbei ist aber nur scheinbar. Oesterreich verarbeitet viele rohe Wolle aus der Wallachei und Natolien, versicht einen Theil Teutschland's mit türkischem rothem Garne, und verkauft aus Wolle und Baumwolle verfertigte Zeuche den Türken wieder. Nicht so Ungarn, welches 1779 für 1,086,564 baare Gulden mehr türkische Waaren consumirte, als es von seinen Producten an die Türken abgab.

(Der Schlufs folgt.)

2.

Bemerkungen auf einer Reise um die Welt, in den Jahren 1803 bis 1807, von G. H. ron Langsdorf, Kaiserlich-Russischem Hofrath, Ritter des St. Annen-Ordens zweiter Classe, Mitglied mehrerer Akademien und gelehrten Gesellschaften, Erster Band. Mit 28 Kupfern, und einem Musikblatt. Frankfurt am Main, im Verlag bei Friedrich Wilmans. 1812.

Die erste, von den Russen unternommene Reise um die Welt, ist von Herrn von Krusenstern, dem hochverdienten Commandeur jener Expedition, so ausführ-

lich und musterhaft beschrieben worden, dass es - wie Hr. von Langsdorf selbst bemerkt, gewagt scheinen kann, wenn ein anderer Gefährte der Reise nach ihm einen Bericht über dieselbe dem Publicum vorlegt. Hierüber erkfärt Hr. v. Langsderf: "dals er sein Augenmerk als Arst und Naturforscher auf andere Gegenstände zu richten verpflichtet war, als der gelehrte und wissenschaftliche Nautiker, und dass von Kamtschatks aus seine Reise eine andere Richtung nahm, indem er das von Hrn. v. Krusenstern commandirte Schiff, die Nadeschda, bei der Rückkunft von Japan verliefs, die Alsutischen Inseln und die Nordwestküste von America bestichte', und endlich zu Lande durch Sibirien nach Rufsland zurückkehrte." Aufser diesen angegebenen Gründen, die Hrn. v. Langsdorf bestimmten, seine Bemerkungen bekannt zu machen, scheinen noch andere mitgewirkt zu haben, die bei der Benrtheilung dieses Werkes nicht zu übersehen sind. Die v. Krusenstern'sche Reitebeschreibung enthält ein großes nautisches und astronomisches Detail, wodurch sie unstreitig in den Augen wissenschaftlicher Kenner den verzüglichsten Werth erhält; aber es giebt eine Menge Leser, welche sich bescheiden, dass sie zu diesen wissenschaftlichen Kennern nicht gehören, welche gleichwohl an Reisebeschreibungen ein großes Gefallen haben, und gern wissen mögen, wie es in entfernten Ländern aussfeht. Diese Leser werden in Teutschland seit einigen Jahren gewöhnlich unter der allgemeinen Benennung der gebildesen begriffen; Herr von Langsdorf nennt sie schicklicher "die Lesewelt aller Stände, " und bekennt, dass es seine Ahaicht war, für sie "in einem populären Vortrag die ihm allgemein interessant scheinenden Gegenstände, die Sitten und Gebräuche verschiedener Völker, ihre Lebensart, die Producte der Länder im Allgemeinen, und den historischen Verlauf der Reise herauszuheben."

Diese Absicht hat der talentvolle Herr Verf, vollkommen erreicht, wie man ihm -- ohne Schmeichelei -zugestehen muß. Er hat auch aus eben diesem Grunde strengwissenschaftliche Beschreibungen vermieden, die

von ihm, dem Naturforscher, vielleicht erwartet wurden; vielmehr giebt er seine naturhistorischen Entdeckungen, die er auf der Reise sammelte, in besonderen Heften \*) heraus, wie dem gelehrten Publicum bereits bekannt ist. Daher findet man in dieser Reisebeschreibung, aufser mehreren Namen von Pflanzen und Thieren, keine naturgeschichtliche Beschreibung, die nicht ieder gehildete Leser verstehen könnte. Mit steter Rücksicht auf sein Publicum, die Lesewelt aller Stände, hat Hr. v. Langedorf sich gehütet, zu tief in die Gegenstände seiner Bemerkungen einzudringen; sondern sich vielmehr in die Lage eines völlig unbefangenen Reisenden versetzt, der, von tausend neuen Eindrücken überrascht. seine Empfindungen und seine ersten Gedanken in einer leichten angenehmen Schreibart darzustellen bemüht ist. - sicher dadurch die meisten Theilnehmer und Leser zu finden.

So sehr wir nun diesen Ruhm dem nuterrichteten und talentvollen Hrn. Verfasser einräumen müssen: so scheint es uns doch eben nicht ungerecht, von einem Weltumsegler der neueren Zeit zu erwarten, dass er seine Leser auf einen höheren Standpunct erhebe. von welchem aus sie die Erde nicht als ein zufälliges Aggregat unähnlicher Theile, sondern als ein organisches Ganzes ansehen lernen; dals er auf die Spuren des chemaligen, auf den Charakter des gegenwärtigen, und die Andeutungen des künftigen physischen Lebens des Weltkörpers aufmerksam mache, und Geogenie, Geognosia mit Naturgeschichte, Physik und Anthropologie in Verbindung bringe, wodurch der Freund der Länder - und Völkerkunde sur philosophischen Kenntniss der Erde geleitet werden kann, und wodurch die Geographie eine philosophische Wissenschaft wird, was sie, wie bereits Strabo behauptet, seyn soll. Recensent gesteht, dass er wenig Bemerkungen in der Reisebeschreibung des Hrn. v. Langsdorf gefunden habe, welche unmittelbar auf ein solches Ziel gerichtet wären; indessen hat die unbe-

<sup>\*)</sup> Bei Cotta in Tübingen.

Sangene Darstellung des Gesehenen auch ihren Werth, und liefert immer noch Materialien zu einem künftigen wissenschaftlichen Gebäude, die unter gewissen Umständen schätzbarer seyn können, als eine eigensinnige Systemaucht, welche die Gegenstände mit gefärbter Brille ansieht.

Dieses sey uns erlaubt, über das Ganze der Reisebeschreibung, so viel sich aus dem ersten Theile urtheilen lässt, augedeutet zu haben. Die einzelnen Details
der Reise werden, sowohl in Rücksicht auf das Interesse des Gegenstandes, welches berührt wird, als auf
die getällige Darstellung, unstreitig die Ausmerksamkeit
der Leser sesseln, und ihren Beisall erhalten. Wir wollen in der Kürze den Inhalt der Capitel anzeigen, einige der interessantesten Stellen ausheben, und siber verschiedene Aeusserungen des Versassers unsere Bemerkungen mittheilen.

Der erste Theil enthält die Beschreibung der Reise von Kopenhagen, bis zu dem Augenblick, wo die Schiffe zum zweitenmal in Kamtschatka landeten. Der Cours, den die Russischen Weltumsegler nahmen, ist zu bekannt, als dass wir ihn hier noch einmal angeben sollten; überdem geht er aus dem Inhalte der Capitel hervor.

Capitel I. Abreise von Kopenhagen nach England, Aufenthalt in Falmouth. Seereise nach Teneriffa. Beschreibung dieser Insel und des Pic's. Reise nach Brasilien. — Wem die Reisen von Bory de St. Vincent und Ledrünoch im Andenken sind, der wird hier wenig Nenes, aber auch das Alte auf eine leichte, angenehme Art dargestellt finden. Die Naturforscher der Russischen Expedition haben den Pic nicht besteigen können. Herr v. Langsdorf kann daher seinen Lesern nur die Resultate der neuesten Bemerkungen eines anderen, des Herrn Cordier, aus einem Manuscripte mittheilen. "Um zum Gipfel des Pic's zu kommen, klimmt man über Haufen von glasiger Lava, welche aus sehr großen, rauhen und

A. G. E. XXXIX, Bds. 1. St.

schneidenden Stücken bestehen. Der steile Abhang, der gum Gipfel führt, ist mit zertrümmerten Bimssteinen, die wegen ihrer Beweglichkeit sehr ermuden, übersächt Die Wande des Craters sind inwendig steil, and nach der Nordseite höher. Man kann nur durch die Spalten hinuntersteigen. Der innere Raum ist elliptisch. 1200 Fuls im Umkreis, und 110 Fuls tief. Abhange, die nach der Tiefe des Craters führen, bestehen aus einer weilsen Erde, die eine Decomposition der vitrösen Lava ist. - Schwefelkrystelle von der schönsten Farbe und dem lebhaftesten Glanze, zieren die inneren Wände. Die heißen Dämpfe, welche häufig von allen Seiten aufstiegen, kamen sicher einige Stunden -weit aus der Tiefe, und machten, dass das in eine Spalte gehaltene Thermometer über 80° Reaum, stieg; sie bestehen blofs aus Schwefel und einem unvollkommenen geschmacklosen Wasser. Merkwürdig ist, dass neben den Incrustationen von Schwefel, welche durch diese Dampfe in kurzer Zeit gebildet werden. Opal in verschiedener Form gefunden wird. - Nach Cordier's Beobachtungen ist die Höhe des Pic's 1901,02 frans. Toisen. Die Inclination der Magnetnadel war beständig. mehr als 50 nach dem Südpol gerichtet. "

Seite 20 findet sich in diesem Capitel eine Bemerkung, die wir nicht unerwähnt lassen können, weil sie su den wenigen in diesem Werke gehört, welche im Allgemeinen auf den Charakter des Menschen in den verschiedenen Zonen hindeuten. Hr. v. L. sagt: "dals .. die Existenz des Menschen in milderen Zonen die nastürliche, und die in kälteren die künstliche sey, und "eben daher ist auch wohl da, wo die Noth uns zwingt, "den Geist mehr anzustrengen, und wo wechselseitige "Betriebsamkeit bloss Befriedigung der Nahrungssorgen saum Endzweck hat, bei weitem höhere Cultur zu sunchen," - Recensent weils nicht, ob Hr. v. L. unter Cultur blols die Bearbeitung des Bodens, und überhaupt die Thätigkeit des Menschen zur Sicherstellung seiner Existenz, versteht, oder ob er auch die Entwickelung des Geistas darunter hegreift. Im ersten Fall hat er

vesschimen Recht; denn wo die Natur viel thut, da arheitet der Mensch weniger; aber aus blesser Betriebsamkeit für Befriedigung der Nahrungssorgen geht noch
keine geistige Gultur hervor, die nur das Resultat einer
freien Thätigkeit und eines natürlichen Uchetslusses ist,
wie die Geschichte aller cultivirten Völker beweiset.
Die Bewohner der unfruchtbaren rauhen Zonen bliehen
jederzeit Barbaren, auch wenn sie in mancherlei nüsslichen Künsten unterriebtet und geüht wurden. — Auch
ist es nur auf den ersten Asschein wahr, dass die Gahtur ein erkünstelter Zustand sey. Der unterscheidende
Charakter der Menschheit vor der Thierheit besteht gerade darin, dass der Mensch nur durch Cultur su seisem natürlichen (humanen) Züstande gelangen kann.

Cas. 11. Ankunft in Brasilien. Aufenthalt in St. Villa nossa Senhorra do Destesso. Sitten und Gebräucke. Tane der Negersolgum. Excursion nach dem festen Lande. Kunste, Wiscenschaften und öffentliche Anstalten. Thransiederei. Medicinische und naturhistorische Bemerkungen. - Die lebhafte . schöne Beschreibung des herrlichen Landes, "das mit aller denkbaren Anmuth prangt, " wird unfehlbar mit großem Interesse gelesen werden, "Große Schmetterlinge umflatterten viele noch nie, oder in unseren Gewächthäusern mur als Krüppel gesehene, und hier im appigen Wachse blühende. Prachtpflanzen. - Die goldblitzenden Goli. bis umschwirrten die honigreichen Blumen der Bananenwälder, und wiederhallender Gesang noch nie gehörter Vögel ertönte in den wasserreichen Thälern, und entsückte Herz und Ohr. - Dunkele überschattete Wege schlängelten sich von einer friedlichen Hütte zur underen, und übertrafen an Schönheit und Annuth, an Abwechselung und Einfalt jede noch so gekünstelte Anlage unserer europäischen Gärten." - Und dieses paradiesische Land wird von abergläubischen Priestern ubeherrscht, welche keine Vernachlässigung der Geremonien dulden, aber es geschehen lassen, dass die unglücklichen Negersclaven kaum als Menschen bebandelt werden. - Künste, Wissenschaften und öffentliebe Augtelten heffnten siele in elendent Zustandes se-

E 9-

gar "Werkzeuge, mechanische Instrumente und Geräthschaften der Haushaltung und des Ackurbaues, sind schlecht und unvollkommen. Alles seufzet unter dem Drucke einer Regierungsform, deren Staatsklügheit es ist, die Unterthanen nicht aufzuklären, damit diese nicht in der Folge mächtig genug dem kleinen Portugiesischen Reiche Trotz bieten, und das drückende Joch von sich abschätteln möchten. — Daher werden selbst der Thätigkeit und Industrie die größten Schwierigkeiten in den Weg gestellt."

Cap. III. Abreise von Brasilien. Umechiffung des Cap Horn. Osterinsel. Ankunft in Nukahiwa, einer der Washington- Inseln. Breter Eindruck. — Auf der Osterfinsel war Hr. v. L. nicht, sondern hebt nur einige Notiten aus älteren Reisebeschreibungen aus: — Die Beschreibung des seltenen Schauspiels bei Nukahiwa, als sinige Hunders nachte Männer, Weiber und Mädchen um das Schiff schwammen, und im lautesten Jubel, wach unserer Art zu reden — allerlei Unanständigkeiten begiengen, ist so tippig als lebendig.

Cap. IV. Beschreibung der Insel Nukahiwa, Binleitung. Kurze Uebersicht der Marquesas- und Washington-Beschreibung der Insel. Klima. Inseleruppe. Bevolkerung. Landesproducte. Bewokner. - Herr von Langedorf rechtfertiget sich angelegentlich darüber, dass seine Bemerkungen zum Theil von denen der Herrn von Arumenstern verschieden sind. "Dals ich durch diese Verschiedenheit der Meinung oder einzelner Thatsachen,46 sagt er, "keine vorsätzlichen oder gar beleidigenden Abbiohten habe, und den würdigen v. Krusenstern; ohne dessen Unterstützung ich diese Bemerkungen nicht dem Publicum vorlegen könnte, einzelner Unwahrheiten beseliuldigen oder öffentlich gegen ihn auftreten will, das wird wohl keinem hilligen Richter einfallen u. s. w. -In der That, nicht nur keinem billigen Richter kann so etwas einfallen; man mülste ein völliger Barbar sevn. wean man aus dem Umstande, dass ein Gelehrter nicht unbestingt mit dem andern übereinstimut; auf maiedrige

Absichten " schließen wollte. Ueberdem ist die Abweichung keineswegs so groß, daß sie auffallend wärel Herr von Krusenstern meint, dals die Manner in Nukahiwa nicht eifersüchtig seyn mülsten; Herr v. L. glaubt dagegen, dass Eifersucht allerdings statt finden könne u. dergl. - Wir gestehen, dals wir keine wichtigel Land und Menschen charakterisirende Bemerkung hier gefunden haben, die wesentlich dem Hrn. v. Krusenstern widersprochen hatte; jeder unbefangene Leser wird bei de Schriftsteller mit Interesse lesen, wird beiden fat ihre Bemühungen Dank wissen, und ihren Werth enerkennen, und doch vielleicht nicht durchgängig mit ihnon übereinstimmen. Ohne um die Welt gesegelt 'su seyn, begreift man, dass die Menschen nicht alle einerlei Meinung seyn können. - Die Bewohner der Washingtons-Inseln sind für den Menschenbeobachter ein merkwürdiges Volk: unter den schönsten Himmelsstrich versetzt, leben sie in ewigen Kriegen mit einander, und sind Canibalen. Des Hobbes Krieg aller gegen alle, findet hier eine auffallende Bestätigung. - Die Manner auf Nukahiwa konnen als Muster männlicher Schonheit angesehen werden. Vor allen zog ein gewisser Mufau in Absicht der Proportion aller einzelnen' Theile seines Körpers die Aufmerksamkeit auf sich. Hr. Hefrath Tilesius nahm sich die Mühe, alle einzelnen Theile und Verhältnisse dieses Mannes genau auszumessen. Et theilte seine Beobachtungen dem Herrn Hofrath Blumenbach in Göttingen mit, und dieser stellte eine Vergleichung zwischen Mufau und dem Apollo von Belvedere an, und fand, was Niemand ahuete, aus den ihm vorliegenden Beweisen, dals dieses Meisterstück der schöpferischen Kunst der Griechen in seinen Verhältnissen mit dem Bewöhner von Nukahiwa überein-Himme.

Cap. V. Tatuirung. Kleidung. Nahrung. Brodbaum. Wohnungen. — Ueber die merkwürdige Gewohnheit der Tatuirung hat Hr. v. L. dem Publicum bereits in anderen Blättern und auch in den A. G. E. interessmate Notizen mitgetheilt. Cap. VI. Gesellschaftliche Einrichtung. Beligien und Gesetze. — Die Russen hielten sich nur wenige Tage auf Nukahiwa auf; was daher über die angezeigten Gegenstände bemerkt wird, heruht auf Aussagen zweier europäischen Matrosen, die mehrere Jahre in Nukahiwa gewohnt hatten. Der eine war ein Franzese, den sich Herr von Langsdorf zum Gewähremann gewählt. Herr von Krusenstern glaubte dem anderen, einem Engländer, mehr, und hieraus erklärt sich die Varschiedenheit der Angaben beider Schriftsteller.

Cap. VII. Sitten und Gebräuche der Nukahiwen Anthropologie ( soll heifsen Authropophagie ). Krieg. Geburt. Ehestand. Begräbnife. Zauberei. Beschneidung. Tanzfeste. Musik, Stelzenlaufen. Schwimmen. rathen. Geräthichaften. Spielzeug. Canots. Kurze Bemerkungen. Sprachproben. - Schon die Ueberschrift seint die Reichhaltigkeit dieses Capitels. Here v. L. theilt hier auch einige Bemerkungen, aus einem Mannscripte des J. de Loureiro mit, das er bei seinem Aufenthalte in Lissabon benutzen durfte. - Die Bemerkungen üher die Authropophagie sind keines Ausaugs fähig. -Als eine Curiosität vordient die Mittheilung eines Nukahiwah'schen Liedes, mit Text und Musik, bemerkt zu werden. Die Melodie ist sehr einfach. Sie geht vom Grundton durch die Secunde und kleine Terze in die große Terze und so wieder zurück; hisweilen sinkt sie auch um eimen halben Ton unter den Grundton, und besteht sonach aus fünf Tönen, die abwechselnd immer wiederkehrep. Rec. erinnert sich, bei den Bauern in Lithauen ähnliche Musik gehört zu haben. - Die Sprachproben werden den Linguisten willkommen seyn. wäre ein Verdienst, wenn man alle, von den Seefahrerm bisher gelieferten, Sprachproben der Südsee-Insulaner vergleichen wollte.

Cap. VIII. Abreise von Nukahiwa. Ankunft bei Owaihi.

Bemerkungen über diese Insel. Trennung von der Newa (dem anderen Schiff der Expedition). Reise nach Kamnschatka. Ankunft und Aufenthalt daselbst. — Wyr oini-

gen Jahron hat man auf Oweihi die äuseerst merkwijzdige Entdeckung einer, zum Bau der Schiffe dienlichen, Holzart gemacht, die gans und gar nicht von dem. in diesen Gewässern so gefährlichen Schiffs - oder Bohrwurm (Terede navalie L.) angagriffen wird. Das sonst schlechterdings nothwendige Beschlagen der Schiffe mit Kunferplatten ist durch diese Entdeckung, wenn sie sich anders hestätigt, gänzlich überflüssig geworden." Durch Cook und Vancouver ist die Insel Owaihi hinlanglich bekannt; letzterer het auch eine Charte der ganzen Inselgruppe geliefert. - Wir wollen eine interessante Stelle aus dem Bericht des Hrn. v. Langsdorf über Owaihi herausheben. S. 167 heiße es: ... Die Mange der in der Karecacus Bai ankommenden Schiffe und der öftere Handelsverkehr hat bisher einen so großen Einflus auf die Cultur dieser Inseln geäusert, dass diese Eingehornen in ihrer Civilisation mit Riesenschritten vorgerückt sind, und sich schneller, als irgend andere Insulaner der Südsee, zu einem gebildeten Handelsstaat umschaffen werden. - Der König Tomoomo hat durch den beständigen Verkehr mit den Sesfahrern der Americanischen Freistaaten, und besonders durch die Herren Joung und Davie, die schon Jahre lang bei ihm wohnen. und gleichsam seine Minister sind, suropäische Sitten . englische Sprache und Gebräuche angenommen, so dals die mehresten und thätigsten, Bewohner dieser Insel jetzt Englisch sprechen. Tomoomo hat sich alle Inseln dieser Gruppe zu unterwerfen gewusst, und ist Alleinherrscher derselben. Durch den beständigen Handel und Umtausch lernte er in wenig Jahren den Werth des Silhers kennen, und verkaufte den ankommenden Schiffen seine Landesproducte am liebsten gegen baare billige Beschlung, in spanischen Thalern oder Piastern. Sobald er sine hinlängliche Summe beisammen hatte, kaufte er von einem Americaner ein Schiff, bemannte es theils mit seinen eigenen, theils mit ausländischen Matrogen, dexen heut zu Tage sehr viele in Omoihi lehen; denn im Ueberflusse von Naturproducten, bei weniger Arheit und schönen Mädchen, behagt es den Seemännern der vereinigten Staaten so wohl daselbet, dale beiwähe kein Schiffer absegelt, der nicht einen öder einige voh seiner Mannschaft zurücklielse. Nur Leute von guter Aufführung und mit guten Zeugnissen ihres Capitains versehen, duldet der König auf seiner Insel, und die Eingebornen haben sich unterdessen so sehr an das Seeleben gewöhnt, dals sie vortreffliche Matrosen geworden sind. Au der Nordwestküste von America habe ich auf Bostonianischen Schiffen, die von Owailt kannen, Einwohner dieser Insel gesprochen, die als Matrosen dienten, und Io bis 12 Plaster monatlichen Dienstlöhn erhielten."

Seite 173 befindet sich folgende Anmerkung: "Da die Linie des beständigen Schnee's im 46° in Europa 1460 Toisen über der Meeresfläche erhaben ist, so kann man, glaube ich, die mittlere Höhe der Schneeberge in Kamtschatks dreist 1000 Toisen hoch annehmen. " Rec. weifs nicht, nach welchem Verhältnifs Hr. v. L. hier Rechnet; aber er halt es für gewagt, bei der Schätzung der Schneelinie blofs auf Breitengrade Rücksicht zu nehmen, da Bekanntlich in Breitengraden, die mit europäischen Ländern übereinstimmen, in Acien und Europa so auffallend verschiedene Temperaturen gefunden werden, (wie Hr. v. L. selbst S. 280 bemerkt) ohne daß die größere oder geringere Erhabenheit der Länder über der Meeresfläche diese Verschiedenheit zu bewirken scheint. Auf diesen höchst wichtigen Umstand sollten die Naturforscher, welche Gelegenheit haben, um die Welt su reisen, ganz vorzüglich ihre Aufmerksamkeit richten. Herr Professor Butte in Landshut hat in seiner Arithmetik des menschlichen Lebens eine seltsame pythagorelache Zahlentheorie auf jede klimatische Verschiedenheit der Längengrade gegründet. An den reisenden Physikern wäre es, uns haltbarere Ideca' darüber Yu liefern.

Cap. IX. Reise nach Japan. Einleitung zu der Gosendtschaftsreise. Abreise von Kamtschatka. Seereise. Krönungsfest (des Kaisers Alexander I.). Fürchterlicher Orcan. Ankunft in Japan. Cap. X. Aufenthält in Japan. Rhede vor dem Haven von Nangasaki. Ankerplatz vor dem Papenberg. Veränderung des Ankerplatkes. Ereignisse daselbst vom 8ten bis zum 17ten October.

Cap. XI. Rhede hinter dem Papenberg. Ereignisse daselbst vom 17. Octor. bis zum 9. Novbr. Ankerplatz vor den kaiserlichen Wachten, und Verhandlungen daselbst. Verlassung des Ankerplatzes, und Einzug in Megasaki.

Cap. XII. Aufenthalt in Megasaki.

Cap. XIII. Kurze Uebersicht des Vorhergegangenen. Ankundigung der Ankunft eines Botschafters von Jedo. Vorbersitungen zur Audienz. Antritis-, Geschäfts- und Abschieds- Audienz.

Es ist aus Herrn von Krusenstern's Reise bekannt, dass die Gesandtschaft an den Kaiser von Japan nicht angenommen wurde, dass die ceremoniosen, eifersüchtigen und abgeschmeckten Japaner es für gut fanden, die Russen in einer wahren Gefangenschaft, unter Schloss und Riegel, zu halten, ihnen aber gleichwohl mit einer Art von stolser barbarischer Großmuth, Lebensmittel und alle zur Ausbesserung des Schiffs nöthigen Materialien unentgeldlich zukommen liefsen; und dass unter diesen Umständen die Keuntniss der Europäer von Japan nicht sehr befördert werden konnte. Aus eben diesem Grunde wird auch kein billiger Leser vom Herra von Langsdorf noue Aufschlüsse über Japan erwarten. Einzelne Zuge zur Charakteristik der wunderlichen Nation findet man hier mehr, als in Hrn. von Krusenstern's Schrift. Die beiden Berichte im Ganzen mulsten sich natürlich sehr ähnlich werden. Herr v. L. hat su seimer Beschreibung einzelne Noten über Japanische Charten und Sprache vom Hrn. Julius von Klapproth hinzugefügt: - Eine Rilge konnen wir nicht unbemerkt lassen. Hr. v. L, erzählt, dass von Nasgasaki ein einziger Brief nach Europa befördert wurde, und dals folglich die augeblichen Briefe über Sitten und Gewohnheiten der Japaner, welche in einigen teutschen Zeitschriften dem Publicum als Originalschreihen anfgebürdet wurden, nichts mehr als Erdichtungen oder Compilationen aus Charlevoix, Thunberg und Kümpfer waren. Dieser literarische Betrug verdiente eine ernste Züchtigung. Hr. v. L. hätte sich um das Publicum verdient gemacht, wenn er die Zeitschriften, die sich eine solche Sünde zu Schulden kommen ließen, namentlich angezeigt hätte.

Cap. XIV. Abreise von Japan. Scereise von Japan Cap und Strafse von Sanzar. nach Kamtschatka. schreibung der West und Nordwastküste von Jesso, Aufenthalt in der Aniwabai; Beschreibung derselben und der S. O. Küste von Sagalien oder Tschoka. Seereise von Tschoka nach Kamtschatka. Ankunft daselbst. .- Mit diesem Capitel schliesst der erste Theil der Reisebeschreibung des Herrn von Langsdorf. Bekanntlich hat die Russische Expedition in den Gewässern von Jesse und Sagalien ihre eigentlichen Entdeckungen gemacht; \*) daher ist auch dieser Theil der Reisebeschreibung des Herrn von Krusenstern der wichtigste für die Geographie, und disser große Seemann, hat ihm soviel Ausführlichkeit gegeben, dass Hr. v. L. nur wenig eigene Bemerkungen bat hinzusetzen können. - In den Noten, mit welchen Herr Julius von Klapproth auch diesen Theil der Reise versehen hat, finden wir die Behauptung aufgestellt. dass alle Völker, welche von Kamtschatka aus über die Kurilen, über Jesso und Sagalien sich ausbreiten, und die Küsten der sogenannten Chinesischen Tatarei bewohnen, zu Einem Stamme, zu den Kurilen gehören. Das letstere ist neu, und widerapricht dem, was La Pérouse und Herr von Krusenstern in Rücksicht jener Küsten bemerkt haben. Ersterer fand an den westlichen Küsten des Sagalischen Busens ein, von den Bewohnern von Tschoka verschiedenes, Volk, deren Physiognomie mongolisch war, und die offenbar zu den Mantschu-Stämmen gehörten. Ebense fand Hr. v. Krusenstern in dem nord.

<sup>-,4),</sup> highe A. G. B. Band XXXVIII. Selbe all ff. 🚬

hichen Theile von Techoko oder Sagalien, Mantschu und keine Kurilen oder Aino's. Bec. wagt es nicht, hierüber en entscheiden, so wenig als er Jemand seine Meinung aufdringen will; aber er gesteht, dass La Pérouse und von Krusenstern für ihn größere Autoritäten sind, als Herr Julius von Klapproth, besonders da letztereg seine Kenntniss der Fiatta-Sprache, die nach ihm mit der Kurilischen Eins seyn soll, weder beurkundet, noch die Quellen, aus denen er die Vergleichung herlaitete, angegeben hat.

Wir müssen uns mit diesen wenigen Bemerkungen über das Werk des Herrn von Langsdorf beguügen, weil eine weitere Auslyse uns zu weit führen könnte. Selbst dadurch, dass wir nicht durchaus mit dem verdienstvollen Verfasser übereinstimmen, glauben wir unsere Achtung für seine Talente au den Tog gelegt zu haben; dann einem unbedeutenden Werke zu widersprechen wäre so unnütz, als es einem Weltumsegler lächenlich seheinen müsste, wenn man ihn durch leeses Lob zu erhoben vermeinte. Zum Schluss wallen wir nech die Kupfer anzeigne wodurch Hr. v. L. seine Reisebeschneibung geziert hat.

Auf das Portrait des Hrn. von Langsdorf folgt die bildliche Darstellung eines an der norwegischen Küste beobachteten Nordlichtes; sodann Taf, 2. Costume der ärmeren Classe der Bewohner von Teneriffa; Taf. 3. das Innere einer Wohnung in Brazilien; die beiden Weiber, die Baumwolle sondern, sind wahrhaft griechische Gestalten, ob in der Natur oder nur auf dem Kupfer? - ist wenigstens sweifelhaft; Taf. 4 u. 5. Ansichten der Insel, Nukahiwa; Taf. 6. Bildniss des auf Nukahiwa verwilderten Franzosen Jean Baptist Cubri; Taf. 7 u. 8. tatuirte Bewohner von Nukahiwa; Taf. 9. verschiedene Hauptfiguren der Tatuirung; Taf. 10. Ansicht Sines hewohnten Thales auf Nukahiwa; Taf. II. das Innere einer Hütte auf dieser Insel; Taf. 12. Waffen und Garäthschaften, und Taf. 13. Grundrifs und Ausmessung eines Canots der Nukahiwer; Taf. 14. ein Canot der Sandwick-Insulaner; Tef. 15. eine Landschaft im Haven von Nangasaki;

Taf. 16. eine mit Gardinen behängte japanische Pestung; Taf. 17. die Wohnung des Russischen Ambassadeurs in Nungssaki; Taf. 18. ein japanischer Officier, der auf die Wache zieht; Taf. 19. ein japanischer Arzt, nach einer ächt japanischen Zeichnung; Taf. 20. ein aus Früchten, Kuchen, Setang, Papier u. s. w. bestehendes japanisches Neujahrsgeschenk, — ein wunderliches Stillleben; Taf. 21. Landung in Nangasaki am Audienstage, und feierlicher Zug des Gesandten zu dem Gouverneur; Taf. 22 bis 26. Japaner in verschiedenen Costümes; Taf. 27. ein Kahn von der Insel Tschoka oder Sagalien; Taf. 28. Musik und Text einer Brasilianischen Arie, und Musik und Text des oben angeführten Gesanges der Nukahiper.

Wir sind überzengt, dass das Publicum mit uns der Portsetzung dieser merkwürdigen Reisebeschreibung um so mehr entgegensehen wird, als von nun an Hr. v. L. einen eigenen Weg nahm, sich von der Expedition treunte, und also eine ganz neue Reise beschreiben wird. Wir hoffen, auf diesen interessanten Benicht nicht lange warten zu dürsen.

2.

Staats - und Address - Handbuch der Staaten des Rheinischen Bundes für das J. 1812, von Dr. Heinrich Schonch. Mit Kupfern und Tabellen. Weimar, im Verlage des Landes - Industrie - Comptoirs. 1812.

Auch unter dem Titel:

Allgemeines Europäisches Staats- und Address- Handbuch, fortgesetzt von Dr. Heinrich Schorch. Zweiter Band, für das Jahr 1812, welcher die sämmtlichen Staaten des Rheinischen Bundes enthält. Mit 6 Kupfern. Weimar, im Verlage des Landes-Industrie-Comptoirs, 1812.

Die Nothwendigkeit eines Handhuches für die Rheinischen Bundesstaaten hat gewis jeder Geschäftsmann vielfältig erkannt; auch ist der Beifall, den bereits der erste Jahrgang des hier angezeigten Werkes bei dem Publicum gefunden hat, ein Beweis, dass der Gedanke. ein solches Handbuch zu liefern, mit dem allgemeinen Bedürfnis zusammentraf. Bei der vielfältigen Berührung der einzelnen Staaten unseres Vaterlandes unter einander, tritt fast täglich der Fall ein, dass die Unterthanen und Beamten eines Staates Unterricht über die Verfassung und Verwaltung des anderen bedürfen, um sich über dessen Verhältnisse aufzuklären, und nicht in ihren etwanigen Erwartungen und Ansprüchen getäuscht zu werden. Dieses Bedürfniss wird um so dringender. wenn, wie in der gegenwärtigen Zeit, Alles um uns her sich neu gestaltet, und die Staatsveränderungen nicht bloss auf das Innere, sondern nothwendig auch auf das Acusere wirken. So lange diese Umbildungen noch im Werden und Fortschreiten sind, kann daher auch kein Werk geliefert werden, welches ein für allemal den Umfang, die Kräfte und die Einrichtungen der einzelnen Länder beschreibt; sondern das einzige Mittel, die Forderungen des dabei interessirten Publicums zu befriedigen. besteht darin, das in einem statistisch politischen Jahrbuche der gegenwärtige Bestend der Dinge dargestellt werde. Je sorgfältiger die neuesten Veränderungen dabei aufgezeichnet werden, desto größer ist der Werth und die Branchbarkeit eines solchen Jahrbuches.

Mit dieser Ansicht gieng Recensent an die Lectüre des Schorest schen Staatshandbuches, und verglich den gegenwärtigen Jahrgang mit dem vorigen. Er hält es für seine Pflicht, den Lesern der A. G. E. gewissenhaft das Resultat dieser Vergleichung vorzulegen.

Fast auf jeder Seite finden sich in diesem neuen Jahrgange bedeutende Verbesserungen, und die Mühe und Sorgfalt des rühmlich bekannten Herrn Herausgebers, sich der Vollkommenheit immer mehr zu nähern. sind unverkennbar. Keine neuere wichtige Veränderung ist übergangen worden, keine frühere Unbestimmtheit ist beibekalten, kein Irrthum unberichtigt gelassen, Ueberall wird man gewahr, dass in den einzelnen Staaten sachkundige Männer die früheren Angaben geprüft, und wichtige Berichtigungen eingesendet haben müssen. Denn aus gedruckten Quellen wäre es unmöglich gewesen, alle die neuen Notizen zu sammeln. Es müssen die Regierungen selbst mitgewirkt haben, das patriotische Unternehmen des Herausgebers möglichst zu befördern. Und dies ist auch wirklich der Fall gewesen. Eine solche Aufmerksamkeit und Theilnahme höherer Behörden ist nicht blos eine Empfehlung für das Werk selbst, sondern ein Beweis, dass ein liberaler Geist in den teutschen Staaten, oder vielmehr in den Canzeleien. einheimisch wird, und dass man einsieht, wie lächerlich es sey, aus der Statistik und den Staatseinrichtungen ein Geheimniss machen zu wollen.

Durch dieses, auf solche Art berichtigte, und der Vollkommenheit nahe gebrachte, Staatshandbuch ist es nun möglich, eine Uebersicht der Kräfte und Verfassungen der einzelnen Staaten und des ganzen Bundesstaates zu erlaugen: eine Uebersicht, welche in so vielfacher Rücksicht interessant ist, weil sie auf unsere Wünsche und Hoffnungen für die Zuknnft von entschiedenem Einflusse seyn muß. — Die Rheinischen Bundesstaaten haben noch einen Umfang von 5383.78 Qu. Meilen, werden von 13,787,108 Menschen bewohnt, und liefern zum Gontingente eine Armee von 119,180 Mann auserlesener Truppen. Es mag paradox klingen, aber en ist deswegen nicht weniger wahr, die teutsche Armee ist jetzt,

mehdem mehr als die Hälfte des Bodens von dem ekemaligen Reichsverbande getrennt wurde, michtiger als iemals; denn wer wollte es läugnen, dass mit den jetzigen Bundestruppen die ehemalige Reichenrmes unfehlhar beriegt werden würde? - Doch wir wollen hier nicht allgemeine Betrachtungen veranlassen; wir wolften nur andeuten, dass die nähere Kenntmis des Vaterlandes. welche zu befördern, das Staatshandbuch des Hrn. Prof. Schorch ein treffliches Hülfsmittel ist, zu Resultaten führen kann, die erfreulich genannt zu werden verdie-Wir wollen jetzt mehr auf das Einzelne unsern Aufmerksamkeit wenden, um den Leser wo möglich für unsere Ueberseugung zu gewinnen, dals das angezeigte Werk eine allgemeine Theilnahme aller patriotisch gesinnten Teutschen verdient, weil es, wie der Herausgeber in der Vorrede sagt: "der teutschen Lande kraftund wilrdevolle Regierung den Mithürgern darzulegen hestimmt ist.

Die Leser dieser Zeitschrift sind durch die aussührliche Anseige des Schorch'sehen Staats-Handbuches im
XXXV. Band Seite 429 ff. der A. G. E. mit der Einrichtung desselben hinlänglich bekannt, daher wir uns hier
nur auf das, in diesem Jahrgange neu Hinzugekommene
beschränken können.

Anhalt. Der Ueberblick der Geschiehte ist völlig umgearbeitet, und das Gapitel über Verfassung und Verweltung anzellnlich vermehrt worden; so dals der Leser von dem Zitstunde dieser interessanten Länder eine vollständige und genaue Uebersicht erhält;

Baden. Die nicht zu weitläuftige, doch tiemlich ausführliche Statistik ist neu, und erscheint hier, so viel Receinscht weils, zum erstemmale in einer öffentlichen Schrift. Sie ist ein, dem Geographen und Statistikor gleich schätzenswerther Beitrag. Auch die Skizzen der Verfassung und Verwaltung kahen einzelne Berichtigungen erhalten, die von der Sorgfalt der Redac-

tion, sich einer offitiellen Genauigkeit zu nähern, günstiges Zeugnifs geben.

Baiern. In der statistischen Uebersicht sind bei den Kreisen die Landgerichte namhaft gemacht; aber weder der Umfang, noch die Bevölkerung angegeben. Recensent ist im Besitz des Bairischen Staats-Kalenders von 1812, wo er einen gleichen Mangel bemerkte, und schliefst darans, dass die bierher gehörigen Data noch nicht bei der Regierung eingelangt sind; welches jedoch von der anderen Seite unwahrscheinlich ist, da die Kreisdirectorien die genauesten statistischen Tabelten an das Ministerium einzuschicken angewiesen sind.

— Die Verwaltung in Baiern hat sich, wie aus dem Staats-Handsuche zu ersehen, nicht wesentlich verändert.

Berg. Der durch des kaiserliche Decret vom 10. Dechr. 1810 bewirkte Verlust und die Entschädigung durch Recklinghausen sind angezeigt. Den Gewinn vom Verlust abgezogen, bleiht noch ein Verlust von 06 Qu. Meilen und 147,210 Einwohnern. Die neue Justis-Organisation, bestimmt durch das Decret vom 17. Dechr. 1811, hat Rec. mit Vergnügen hier bereits beschrieben gefunden.

Frankfurt. Die Ausdehnung des Landes und die Bevölkerung sind-nach den Angaben des, vom Hrn. Winkopp herausgegebenen, musterhaften Frankfurter Staats-Kalenders berichtiget. Ein wichtiger Zusats in dem diesjährigen Handbuche des Herrn Prof. Scharch legt ein so sprechendes Zeugniss von der vorschneitenden Humanität in den teutschen Verfassungen ab, dass Rec. nicht umhin kann, die Stelle hier absuschreiben. Seite 92 heist es: "Die Leibeigenschaft ist aufgeheben, der Adel hat keine Begünstigung, und nach, dar Constitution haben alle verschiedene, verfassungsmäßig aufgenommene, Religionsbekenntnisse freie Ausübung des Gottesdienstes. Nach Verordnung vom 28. Deobr. 1811 ist die Judengemeinde zu Frankfurt mit den anderen Unterthanen rechtsgleich." — Wer hätte vor 30 Jahren ge-

glaubt, dals eine solche liberale Constitution in dem Staate eines geistlichen Fürsten Platz greifen wurde? Die großen Begebenheiten, die wir erlebt haben, mufeten vorausgehen, um dieses möglich zu machen.

Hessen. Unter den verschiedenen neuen Zusätzen bemerken wir, dass auch hier die Leibeigenschaft durch eine Verordnung vom 5. Mai 1811 abgeschafft ist.

Bei Hohenzollern, Isenburg, Legen, Liechtenstein und Lippe finden wir ebenfalls eine forgsam verbessernde Hand, und über diese kleinen Staaten mehrere, zum Theil bisher unbekannte Notizen.

Der Artikel Mecklenburg hat, besonders in dem historischen Theil, einige nicht gleichgültige Veränderungen erlitten.

Nassau. Im vorigen Jahrgange waren drei Regierungsbezirke angegeben; in diesem fällt der Regierungsbezirk Hachenburg weg, welcher unter die anderen vertheilt, ist. Statistische Angaben der Größe und Bevölkerung der einzelnen Bezirke fehlen. Nassau hat 100 Quadratmeilen mit 300,000 Einwohnern. Die Zahl der Einwohner ist eus dem Almanach impérial von 1812 entlehnt, woraus zu schließen ist, dass keine genauere bekannt war.

Reufs - Plauen. Greiz war im vorigen Jahre mit 21,800 Einwohnern angesetzt; hier nur mit 19,850.

Sacksen. (Königreich.) Es würde uns hier su weit führen, wenn wir auch nur die bedeutendsten Aenderungen und Berichtigungen anzeigen wellten, welche dieser Artikel erhalten hat. Der Leser, welcher die Mühe der Vergleichung nicht scheut, wird Mehrenes bemerken, das in Absicht auf den Geist der Zeit und der Verfassung dieses Königreiches nicht gleichgültig ist.

Bei den Herzoglich Sächsischen Häusern ist gleichfalls in allen einzelnen Abschnitten eine etrenge und vorsichtige Correctur zu bemerken. Bei Weimer sind R

4. G. B. XXXIX. Bds. 1. St.

mone statistische Angaben hinzugekommen. Bei Gatha ist der historische Ueberblick völlig umgearbeitet, und in der Skizze der Verwaltung und Verfassung überall größere Bestimmtheit und Genauigkeit sichtbar. Ein Gleiches gilt von den anderen Herzogl. Sächs. Häusern.

Bei Schwarzburg und bei Waldeck wird man ebenfalls die sorgsamste Revision nicht übersehen.

Westphalen hat in dem statistischen Theil wichtige Zusätze erhalten.

Würsemberg. Die neuere Organisation des Königreichs, die Einrichtungen des Staatsrathes, und die neuen Attributionen der Ministerien, sind hier sämmtlich beschrieben worden. Dieser Artikel hat, der eingetretenen Veränderungen wegen, daher auch die meisten Berichtigungen erhalten müssen.

Würzburg. Recensent weiss aus eigener Erfahrung, wie schwer es hält, hier statistische Notizen zu sammeln; gleichwohl hat er auch in diesem Artikel einige gefunden, die ihm neu schienen.

Den Beschluss machen die reservirten Provinzen Erfurt und Nieder - Katzenellenbogen.

Die Kupfer, welche diesem Jahrgange beigefügt sind, hiefern die Wappen: 1) der Herzoge von Anhalt, der Großherzogthümer 2) Frankfurt und 3) Hessen, 4) der Herzoge von Mecklenburg, 5) von Nassau, und 6) von Sacheen. Diese Zugabe ist um so schätzbarer, da alle Jahre andere Wappen geliefert werden, und man also in einigen Jahren eine vollständige Sammlung aller Wappen der Souveraine des Rheinischen Bundes besizsen wird.

Wir haben uns bisher nur auf die Anzeige der ersten Abtheilung, welche die Genealogie, die historische und statistische Uebersicht und die Skizzen der Verfassung und Verwaltung enthält, eingeschränkt, wo wir zum Schlusse nach erinnern, dass auf die Genealogie der souverainen Häuser ein verzüglicher Pleiss verwendet worden.

Jetzt sey es erlaubt, nur im Allgemeinen von der zweiten Abtheilung oder den Addressen zu bemerken, dass Rec. letztere, so viel er verglichen hat, durchgängig aus den neuesten Staats-Kalendern ausgezogen gefunden hat: so dass diese Addressen vollkommen als officiell anzusehen sind. Bei einigen wenigen, wo keine Staats-Kalender und Addressbücher zu erhalten waren, hat die Redaction dieses gewissenhaft angezeigt. Bei anderen, wie z. B. bei Anhalt, Hohenzollern, Isenburg, Leyen, Liechtenstein und Graiz, müssen der Redaction officielle Angaben mitgetheilt worden seyn.

Recensent begnügt sich mit dieser allgemeinen Anzeige. Er würde ausführlicher gewesen seyn, wenn er nicht besorgt hätte, dass sein Lob in dieser Zeitschrift für parteiisch gehalten werden könnte, welches zu seyn er gleichwohl keine Ursache hat, indem ihn bloss die Ueberzeugung von der allumfassenden Brauchbarkeit dieses Werkes und von dessen Unentbehrlichkeit für Geschäftsmänner bestimmt hat, sein unbefangenes Urtheil laut werden zu lassen. Es ist nur ein Act der Gerechtigkeit, den er ausübt, wenn er versichert, dass Herr Professor Schorch durch sein Staats-Handbuch sich um das Vaterland verdient gemacht habe, und dass sein Unternehmen der möglichsten Aufmunterung von Seiten unserer liberalen Regierungen vollkommen würdig sey.

## CHARTEN — RECENSIONEN.

I.

Geographische Karte der Länder zwischen der Elbe und Weser, auch Trave und Hunte, besonders der vormaligen Churfürstlich - und Herzoglich - Braunschweig - Lüneburgischen Lande, nach ihrer gegenwärtigen Vertheilung zwischen dem Kaiserthume Frankreich und dem Königreiche Westphalen etc. aus topographischen Messungen, und den besten Karten zusammengetragen, und herausgegeben von J. L. Hognere, Ingenieur-Obristen, und L. F. W. Heileber, General-Inspecteur der indirecten Steuern im Jahr 1812.

Es war ein langgefühltes Bedürfnis des geographischen Publicums, von den Niedersächsischen Ländern, und besonders von dem, jetzt mit dem Königreiche Westphalen gröfstentheils vereinigten, vormaligen Kurfürstenthum Hannover , sine gute und brauchbare Charte zu hesitzen, und um so willkommner musete die Ankündigung einer Charte seyn, welche nicht allein diesem Bedürfnisse völlig absuhalfen versprach, soudern die auch aufserdem noch bedeutende Theile der angränzenden Provinsen darstellen sollte. Da man sich von den Herausgebern dieser Charte nichts Mittelmälsiges versprechen durfte, so sah man um desto sehnlicher der Vollendung derseihen entgegen. Diese ist nun erfolgt, und wir erhalten dieselbe so eben. Sie besteht aus 6 zusammenhängenden Blättern oder Sectionen, jedes 26 Calenbergische \*) Zell breit, und 21 dergleichen Zoll hoch, wovon je zwei Blätter in der Breite, und drei in der Höhe zu stehen kommen. Diese 6 Blätter enthalten das kaiserl. Französische Departement der Elb - Mündung ganz, die Departements der Weser-Mündung und Ober-Ems sum Theil; ferner die Westphälischen Departements der Aller, Oker und Leine völlig, des Harses fast gans, und die der Elbe und Saale sum Theil; desgleichen die Fürstenthümer Lippe-Dettmold und Lippe-Bükkeburg, wie auch die Grafschaft Pyrmont,

Der Masstab der Charte ist zu 1,58 Galenhergische Zoll auf die teutsche oder geographische Meile anga; nommen, und die letztere zu 15844 Calenbergische Ruthen.

Die Charte verdankt ihren Ursprung den Vermessungen einiger Hannöverischen Ingenieurs, welche zuerst kleine Theile des ehemaligen Kurfürstenthums Hannover vermittelst des Melstisches topographisch aufnahmen, und erst später wurde diese Vermessung auf das gauze Land ausgedehnt. Dieserhalb ist auch vor der Vermes-

<sup>\*)</sup> Wir geben hier die Dimensionen der Sectionen so, wie sie nach der Ankündigung der Herausgeber seyn sollen, da sie auf den Sectionen selbst zu sehr von einander abweichen, als dass sie sich mit Genauigkeit angehen ließen.

sung kein trigonometrisches Netz entworfen worden, sondern die jährlichen Arbeiten wurden durch gemeintschaftlich sestbestimmte Practe gebunden und zusammentgetragen. Dessen ungeschtet haben sich bei der Gradnirung der Charte, nach Angabe der Herausgeben mur sehr kleine Abweichungen von den, von verschiedenen Orten bereits bekannten und richtig bestimmten geographischen Längen und Breiten ergeben.

Die sechs Blätter oder Sectionen sind felgenden besonderen Inhalts:

Auf der ersten, oder der linker Hand in der ersten Horizontalreihe \*) befindlichen Section finden wir einen Theil der Laufes der Elbe und Weser, erstere vom Dorfe Neuenfels unweit Buxtehude, und letztere von Bremen. bis zu ihren Einmündungen in die Nordsee, nebst mehreren kleineren, sich in dieselben ergiefsenden Plüssen, als der Hunte, Wumme, Geste, in die Weser, und Oste. Schwinge. Este u. s. w. in die Elbe; ferner die Johde, ebenfalls mit ihrer Mündung in die Nordsee, von welcher ein kleiner Theil in die nordwestliche Ecke der Das ganze Terrain auf diesem Blatte ist Section fallt. Niederland, und von unzähligen Mooren und Brüchen durchschnitten; kein Hägel ist in der ganzen Gegend Diese Section enthält den District Stade. zu erblicken. und einen kleinen Theil des Districts Lüneburg vom Departement der Elb-Mündung; ferner den District Bremerlehe, und Theile der Districte Oldenburg und Bremen vom Departement der Weser-Mündung. deutendsten Orte auf diesem Blatte sind: Bremen, Stade, Glückstadt, Oldenburg, Rotenburg, Varel und Buxtehude. Die beiden Departements sind durch Granzfiluminirung von einander unterschieden, die Districte durch (in einem kleinen Carton erklärte) Zahlen bezeichnet. jedoch nirgends eine wirkliche Districts- oder Cantons-Gränze angegeben. Die Cantonal-Hauptorte sind mit

<sup>\*)</sup> Die Sectionen sind nicht durch Zahlen, oder sonst auf irgend eine Art bezeichnet.

der Departements-Gränzfarbe, und die Mairie-Orte mit einer schwarzen Linie unterstrichen, auch durch eine angebrachte Numerirung der letzteren leicht zu ersehen, wie viel, und welche Mairie-Orte zu jedem Canton gehören.

Auf der zweiten, oder rechts an der verigen ansteasenden Section finden wir die Fortsetzung des ElbeStroms von Lentzen bis Altena, wo er in die vorige Section übertritt, mit einem Theile seines Phrisgebietes.
Von den sich hier in die Elbe ergielsenden Gewässerm sind die vorzüglichsten die Seve, die Ilmenau, welche kurz vor ihrem Einflusse in die Elbe die Lühe aufminmt, und die Jeszel südlich, die Alster, Bille, Stecknitz, Sude und Elde nördlich derselben. Außerdem ist noch die Trave mit ihrem Einflusse in die Ostsee auf diesem Blatts befindlich, welche bei Schwarze die Schwarze Aue aufnimmt. An Seen sind der Ratzeburger, Sehal und Schwerinsche See zu bemerken.

Diese Section enthält den übrigen Then des Districts Lüneburg, und die Districte Hamburg und Lübeck des Departements der Elb-Mündung verferner einen Theil des Districts Ueltzen vom kon. Westphälischen Dep. der Aller, und einen kleinen Theil des ebenfalls Westphälischen Elb-Departements (District Salzwedel). Die angränzenden Theile von Holstein und Mocklenburg-Schwerin sind nur skizzirt, jedoch der Lauf der Gewässer ge-Die Bezeichnung der Grängen, Dinau angegeben. stricte etc. des Elb-Departements ist wie im vorigen Blatte; in den Westphälischen Departements sind, aufser der Numerirung der Districte, auch die Gränsen derselben. so wie jedes einselnen Cantons, angegeben und illuminist. Die vorsüglichsten Orte auf diesem Blatte sind: Hamburg, Lübeck, Lüneburg, Altonn, Louenburg, Harburg, Winsen (an der Lühe), Ratzeburg, Dennenberg, Hitzacker, Boitzenburg, Schwerin, Ludwigshust, Oldesloh, Schwartau und Travemunde. Das Ferrain ich durchaus flach, jedoch nicht so moorig, wie auf der

vorigen Section; dageges ist mehr Waldung daranf ver-

Die dritte oder südlick an die erste stofsende Sestion enthält einen bedeutenden Theil des Laufs der Weser. welche sie in nördlicher Richtung durchschneidet, und unweit Verden die Aller aufnimmt. Rhanfalla finden wir östlich den Lauf der Leine von Hannever bis zu ihrem Binflusse in die Aller, westlich die Hunte von ihrem Ursprunge an, bis zum nördlichen Raude der Section, ferner den von der Hunte durchströmten Dümmer-See. und das Steinhuder Moor im Fürstenthum Lippe-Bückeburg. Der größte Theil des auf diesem Blatte befindlichen Terrains ist Niederland, und wie auf der ersten Section. von vielen und zuweilen großen Mooren durchschnitten, welche daher auch gemeiniglich den Namen Gresse Moor führen. Nur der sädliche Theil dieser Section enthält schon bergiges Terrain, wovon der Bückeberg und das Deister Gehirge eich besonders hervorheben, von welchen in westlicher Richtung bis an den Raul der Section eine lange Reihe einzelner Berge sich bis nördlich von Osnabrück sieht; Waldung findet aich ebenfalls hin und wieder, jedoch nicht zu stark zerstreut.

.. Den größten Theil dieser Section nehmen noch Stücke der beiden Französischen Departements der Ober-Bus und Weser- Mündung ein, und zwar von ersterem, Theile der Districte Minden, Osnabrück und Quackenbrüch, und von letzterem beinahe der ganze District Nitriburg, und kleine Theile der Districte Bremen und Oldenburg. Auch hier sind nur die Departements begrängt, und durch Illumination unterschieden, die Districte aber wie oben, ohne Gränzen. Zwar finden sich and dieser Section him und wieder punctirte Linfen; die aber weder District - noch Ganton - Gränzen seyn können; welches sich deicht bei der Ansight einsehen läßt. Außerdem finden wir noch einen Theil des Westphälischen Aller - Departements, sie Stück des Districts Rinteln vom Leine-Departement, und endlich das Fürstenthum Lippe-Bückeburg auf dieser Section. Die vorzüglichstem Orte auf derselben sind: Hunnover, Minden, Nienburg, Osnahrück, Verden, Rinteln, Delmenhorst, Walsrade, Bückeburg, Wunsterf, Springe u. s. w.

Die vierte, oder südlich an die zweite anstosende Section wird von der Aller in nordwestlicher Richtung durchschnitten, deren Lauf vom Dorfe Wormsdorf unweit Helmstädt, bis zum Dorfe Wietze westlich von Celle, so wie der Einfluse der Ocker in dieselbe, und ederen Lauf von Wolfenbüttel an, ebenfalls darauf befindlich ist. In der südwestlichen Ecke der Section findet man noch einen kleinen Theil der Leine, welche hier unweit Saresedt die von Hildesheim kommende Innerste aufnimmt. An kleineren Flüssen sind vorzüglich die Oere tee, Lachte, Ise, Wietze, Aue und Fuse, noch zum Flufegebiet der Aller gehörig, die Ohra, und die zum Flussgebiet der Elbe gehörige Biese, Jetzel, und Ilmenau, zu Letsteren Fluss findet man auf dieser Section nicht beschrieben, so dass man beim einzelnen Gebraucke derselben die zweite Section zu Hülfe nehmen mufs, um den Namen dieses Flusses zu erfahren. Dies ist um so unangenehmer, da südlich von Ueltzen mehrere Bäche (chenfalls ohne Namen) von allen Seiten sich in diesen Plus ergielsen, so dass man von hier aus nicht im Stande ist, genau zu bestimmen, welches die Ilmenau ist, und wo sie ihren Ursprung hat. findet sigh nur der Arendsee, im Canton Arendsee des Westphälischen Elb - Departements, dicht neben dem Blecken gleiches Namens auf dieser Section. Auch auf diesem Blatte erheben sich am südlichen Rande schon einige Bergpartieen, als Vorläufer des, auf dem südlich an, dengalhen, angtofsenden Blatte, befindlichen Harzgebirges. Das übrige Terrain wird von einigen bedeutenden Mooren durchschuitten, unter denen sich das Grosse, Stüder und Westerbecker Moor, welche indessen nur ein Ganzes von 21 Meilen Länge und 2 Meilen Breite ausmachen, besonders auszeichnen.

Alle auf diesem Blatte befindlichen Länder gehören

zum Königreiche Westphalen, von welchem Theile aller 3 Districte des Aller-Departements, und Theile des Elb- (District Salzwedel und Neuhaldensleben), und Ocher- (Theile der Districte Braunschweig, Helmstädt und Hildesheim) Departements darauf fallen. Departements-, Districts- und Cantons-Gränzen sind auf diesem Blatte ehenfalls bemerkt, und durch die Illumination leicht aufzufinden.

Die vornehmsten Orte auf dieser Section sind: Braunschweig, Hildesheim, Wolfenbüttel, Helmstädt, Celle, Salzwedel, Gardelegen und Ueltsen.

Auf der fünften, oder südlich an der dritten anstossenden Section, ist noch der übrige Theil der Weser von Münden bis zu dem Puncte nördlich von Humeln, wo sie in die dritte Section übertritt, befindlich, und auch noch ein Theil der Fulda und Werra, durch deren Vereinigung bei Münden gedachter Plus gebildet wird. Außerdem finden sich keine Gewässer von Bedeutung auf diesem Blatte. Das Terrain ist durchgängig bergig, und sehr waldig, und als eine westliche niedera Fortsetzung des Harzgebirges anzusehen. Aufser einem Theile des Westphulischen Leine-Departements, und beinahe dem ganzen Fürstenthume Lippe-Dettmold, ist noch die Grafschaft Pyrmont, und ein kleiner Theil des Fulda-Departements mit der Residenzstadt Cassel, auf diesem Blatte befindlich. Einen großen Theil desselben nimmt der lange Titel der Charte (über welchen unten ein Mehreres) sowohl in teutscher als französischer Sprache ein; unter dem teutschen befindet sich der Maasstab von geographischen Meilen, unter dem französischen aber deren zwei, von Myriametres und franz Lieues oder Stunden.

Die Hauptorte auf dieser Section sind: Cassel, Hameln, Münden, Höxter, Bielefeld, Dettmold, Longe, Holzminden, Lüde, Oldenderf und Pyrmont.

Die sechste oder sädlich an die vierte angränzende

Spetion wird von der Leine, von ihrem Ursprunge beim Dorfe Leinefeld, unwert Heiligenstadt, an, his Burg Stemmen, wo sie in die vierte Section übergeht, in mördlicher Richtung durchschnitten, welche hier außer mehreren kleineren Gewässern die Ruhme aufnimmt. In der südwestlichen Ecke der Section befindet sich noch ein kleines Stück der Werra, welche hier in einer Krümmung von Allendorf gegen Westen bis Hedemunden läuft, wo sie in die fünfte Section übergeht. Außerdem finden wir noch auf diesem Blatte den Ursprung der Ocker auf dem Harze, und der Innerste, welche in nördlicher Richtung bis sum Rande der Section fortlaufen, nachdem die erstere beim Dorfe Borsum die Ilse aufgenommen hat. Südlich enthält, diese Section noch den Ursprung, und kleine Theile der Ungerut und Wipper, erstere bis zum Dorfe Herstmar, letztere bis Sandershausen.

Die Mitte des Blattes nimmt das Harzgebirge mit dem Brocken, östlich bis zu einer Linie von Blankenburg his zum Flecken Neustadt unweit Nordhausen, und westlich bis Sessen und Osterode, ein, von wo aus sich indessen niedere Bergketten bis au, den westlichen Rand der Section ziehen. Nördlich von Goslar und Wernigerode, und südlich von Osterode und Nordhausen aus, senkt sich das Terrain allmählich, ist jedoch auf der ganzen Section bergig, und größtentheils waldig. Das ganze, auf diesem Blatte befindliche Land ist Westphälisch, und enthält beinahe das ganze Harz- und beträchtliche Theile des Ocker-, Leine- und Saal-Departements.

Die bemerkenswerthesten Orte auf demselben sind: Göttingen, Heiligenstadt, Nordhausen, Halberstadt, Eimbeck, Sondershausen, Duderstadt, Osterode, Nordheim und Elrich.

Noch befindet sich in der unteren östlichen Ecke der Section die sehr vollständige und zweckmäßige Zeighen-Erklärung. Unsere Leser haben hier nun eine detailliste Uebersicht von dem, was sie auf dieser Charte und ihzen verschiedenen einzelnen Sectionen zu finden haben, se seguns nun vergönnt; noch Einiges über den inneren Gehalt der Charte selbst hinzusufügen. —

Wenn das geographische Publicum, wie gesagt, ven den bekannten Verdiensten eines Hogreve ein ganz vollkommones Product erwartete, so ist diese Erwartung doch nicht gans in Erfültung gegangen, da die Charte mehrere wesentliche Fehler hat. Erstens weichen mehrere Orte bedeutend, und die mehresten etwes, von denen, bereits von ihnen bekannten und richtig angenommenen, Längen und Breiten ab. Ferner enthält sie nicht alle Ortschaften, was doch bei diesem Maasstabe sohr wohl hätte seyn können, auch überdies als Haupteigenschaft der Charte in der Ankündigung versprochen wur-Sehr oft ist in der Orthographie gefehlt, ja manchen Orten sind hin und wieder gans unrichtige Namen Besonders zeichnet sich aber die Charte durch einen noch weniger als mittelmälsigen Stich vor allen neueren Charten aus: vorzüglich sind die Gewässer. Berge und Schrift äußerst schlecht gearbeitet, und es ist zu verwundern, dass man in jetzigen Zeiten, wo man so allgemein bemüht ist, die Bergseichnung zu vervollkommnen, noch mit einer so schlechten Darstellung der Berge auftreten konnte, wie sie auf dieser Charte zu sehen ist. Wir sind auch sehr geneigt, den größten Theil der fibrigen Mängel der Charte gant auf die Rechnung des schlechten Stechere. \*), su bringen, da dieser mit einer beispiellosen Nachlässigkeit gearbeitet hat. Zeichnung dieser Charte ist unstreitig richtiger und vollkommener gewesen, und die Herausgeber sind zu bedauern, dass ihr Werk durch den schlechten Stick en sehr verloren hat. Indessen hätte hei einem so mittelmälsigen Subjecte die Correctur der Charte desto sorgfältiger seyn sollen, damit die groben Fehler des Stech-

<sup>\*)</sup> Hrn. Sulzenberg zu Hannover, den wir hiermit nach Gebühr bestens empfehlen wollen.

ers nicht den Herausgebern mit zur Last gefallen wärren, da es jetzt in manchen Fällen nicht zu benrtheilen ist, wem men den Fehler zuschreiben soll. Als Belege unseres obigen Urtheils mögen folgende nähere Angaben und Untersachungen dienen.

Was die Abweichungen der geographischen Lage mehrerer Orte anbetrifft, so heben wir hier nur einige wenige davon aus, und fügen zugleich die bereits von ihnen bekannten Ortsbestimmungen hinzu, wornach ein Jeder die Wahrheit des Gesagten beurtheilen kann.

| Quellen.                    |         |          | Ende's Oftsbest. | Desgl.    | Desgl.    | Dergl.   | Desgl.  | Ende Ortsbest. | M. Corr. X. Bd. | Desgl.       | Wurm. Liecht. A. A. G. E. Iv. Bd. | b          |          |
|-----------------------------|---------|----------|------------------|-----------|-----------|----------|---------|----------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|------------|----------|
| E II                        | ė, `    | <u>;</u> | 30 -             | 1 65      |           | ^        | ß       | 22             | <b>.</b>        | 5            | ا <del>بر</del> ي                 | ∞          | ,        |
| Nach and. Bestim<br>mungen. | Breite. |          | 8                | ×         | 22        | 15       | 29      | 7              | -3              | 15           | 31                                | 12         |          |
| and. Be<br>mungen.          |         |          | 53               | 53        | 2         | 53       | 22      | 25             | 52              | 2            | 5                                 | 25         |          |
| 8 8                         | Lange.  | 1        | 48               | 9         | က         | 33       | 0       | 31             | 11              | 2            | 9                                 | 15         |          |
| 명                           |         | -        | 50               | 14        | 17        | 4        | H       | 12             | 17              | 2            | 38                                | 12         |          |
| Z                           | 7       | •        | 28               | 78        | 8         | 82       | 88      | 27             | <b>®</b>        | 8            | 27                                | 12         | <u> </u> |
|                             | Breițe. | 1 =      | 22               | 12        | 3         | 12       | 4       | œ,             | <b>∞</b>        | 15           | 1 2                               | 18         |          |
| arte                        |         | =        | 5                | 2         | 133       | 15       | 2       | 34             | 15              | 12           | 1 25                              | lā         | 1        |
| ភ                           |         | •        | 53               | 53        | 23        | 23       | 2       | 52             | 3               | 12           | 19 61                             | 125        |          |
| Auf der Charte.             | 4       | <u>:</u> | 30               | <u>e.</u> | 11        | 11       | 1       | 42             | 8               | 2            | 19                                | 121        | ſ        |
| a                           | Länge.  | -        | 40               | 37        | 12        | 18       | ٥       | 41             | 38              | 10           | 35                                | 17         |          |
| ~                           | 3       | •        | 28               | 5.8       | 82        | 18       | 28      | 27             | 28              | 188          | 22                                | 27         |          |
| O Y t #.                    |         |          | Dannenberg       | Hitzacker | Lauenburg | Lüneburg | Velizen |                | Helmstädt       | Braunschweig | Göttingen                         | Hannover · | ,        |

Aus diesem kleinen Auszuge ergiebt sich, dass mehr in der geographischen Länge als Breite gefehlt ist; fermer dass, je mehr die Orte südlich liegen, je richtiger ihre geographische Lage ist, nördlich, und besonders im nördlichen Theil des Elb- und Aller-Departements die Fehler, besonders in den geographischen Längen, am grössten sind. Da die Länder des ehemaligen Kurfürstenthums Hannover nach der topographischen Aufnahme, die angränzenden Länder aber aus anderen Charten (deren wir indessen noch keine ganz richtige besitzen) eingetragen sind, so ergiebt sich hieraus leicht der Grund der, in dem ersteren Theile im Ganzen richtigeren, Lage der Orte.

Zum Beweise der zweiten Behauptung wollen wir ebenfalls einige Specialia ausheben. Wir nehmen zu dem Ende die vierte Section zur Hand. Hier fehlt in. dem Canton Gifhorn des Districts Celle im Aller Departement, das Forsthaus der Dragen, das Vorwerk Exberg. und das krumme Haus unweit Kästorf. Das auf der Charte Rebbeck benannte Dorf heifst Repke. - In dem. westlich des vorigen Cantons liegenden, Canton Wienhaugen desselben Districts und Departements fehlen die Dörfer Burg, Katzhorn und Seelhop; ferner der Kropshof bei Alten - Zelle; die beiden kleinen Dörfer Paulmans und Fernen Habighorst, sind unrichtig Paulmans und Fernen Havekost benannt. Unter dem Dorfe Langlingen findet man zwei Worte: In dem, ohne weiteres Orts- oder anderes geographisches Zeichen, so dass man sich die Bedeutung desselben nicht erklären kann.

In dem, südwestlich des vorigen liegenden Canton Burgdorf (auf der Chavte heißt der Canton Burgdorf, die Stadt aber Burgtorf) fehlt des Dorf Klein Steinwedel, der Oeblzengarten, der Dellinghausgarten bei Ahrbeck, das Forsthaus unweit Immensen, und die Walkmühle; bei der Knopsberger Mühle fehlt der Name; unzichtig sind die Orte Calshorn, Röddersen, Schillerschlage und Diepenauer Mühle, als Colshorn, Rödensen, Schilderslage und Depenau-Mühle beschrieben.

In dem Ganton Bergen, nördlich von Celle, fehlt das

kleine Dorf Hope; die Orte Hasselhof, Dageförde, Bollersen, Offen, Guenhof, und der einzelne Hof Hielster, sind unrichtig Hasselhorst, Bellersen, Offensen, Baeren-kof und Hister benannt.

Die District Gräuze zwischen dem District Salzwedel und Neu-Haldensleben ist ganz unrichtig gezogen; diese geht weit mehr nördlich, und durch diesen Fehler sind die Cantons Zichtau, Mieste, Stadtcanton Gardelegen, und ein Theil des Landcanton Gardelegen, welche zum District Neu Haldensleben gehören, unrichtig zum District Salzwedel gezogen. Es ist möglich, dass dies nur ein Illuminir Fehler ist, da die Districts- und Cantonsgränzen außer der Illumination nicht verschieden sind; indes da wir 2 Exemplare der Charte vor uns liegen haben, auf welchen beiden dieser Fehler ist, so müssen wir auch hieran zweiseln.

Wir gehen zur Veränderung zu der, westlich en der verigen stofsenden dritten Section über, um auch hier einige Data für unsere Behauptung herauszuheben.

In dem Canton Osterwald des Districts Hannover im Aller-Departement, fehlen die Dörfer Bassriede und Vor-Neustadt; die Orte Averhoy, Otterhagen und Meyenfeld, heißen auf der Charte Overheg, Otternhagen und Meinfeld.

Im Canton Gehrden, südlich des vorigen, ist Canton und Cantonal Hauptort unrichtig Gerden benannt; es fehlen das Dorf Altenhof und die Grims-Mühle, der Ort Egestorf ist zweimal vorhanden, wovon der eine bei Sorsum Evestorf heißt.

Im Canton Rodenberg, westlich des vorigen, fehlt das Salzwerk Masch, das Vorwerk Oelbergen, und das Landgut Bodenengen. Die Orte Sooldorf, Rhaden, Rheinsdorf, Rheinsdorf Landwehr, Apelern, Algesdorf und Wattringhausen, sind unrichtig als Salzdorf, Rahen, Reindorf, Landwehr, Aplern, Algestorf, Waltringhausen angegeben.

Auch aus der sechsten Section wollen wir einige Belege des Gesagten ausheben.

In dem Canton Salzgitter, des Districts Goslar, vom Ocker-Departement, ist die Stadt Salzgitter, und zugleich Cantons-Hauptort, als Dorf (ohne Kirche) angegeben, dagegen das bei der Stadt liegende Salzwerk Salzliebenhall als Stadt selbst angegeben; dagegen fehlt das Dorf Gitter um Berge, welches an der Stelle liegt, wo auf der Charte Salzgitter steht.

Die Stadt Dardesheim, im Canton gleiches Namens, im Saal-Departement, heist auf der Charte Darelsheim.

Wir würden unsere Leser ermüden, wenn wir fortfahren wollten, alle die einzelnen Fehler in der Orthographie sowohl, als in der theils unrichtigen, theils ausgelassenen Angabe vieler Orte, auf der Charte aufzuführen; es wird schon an Obigem genügen, um unsere Leser von der Wahrheit unsers Urtheils zu überzeugen: wir können indessen versichern, dass wir nur in wenigen Theilen der Charte eine, vollkommene Uebereinstimmung mit den neuesten Hasselschen statistischen Tabellen von Westphalen gefunden haben, die wir doch, besonders in Rücksicht der Rechtschreibung, als richtiger annehmen müssen. Bei den mehresten Fällen sieht man leicht ein, dass nur der Stecher sich durch seine Fehler zu verewigen gesucht hat; indessen macht doch die Menge dieser, wenn auch zuweilen nur unbedeutenden orthographischen Fehler, für die Beurtheilung derienigen Theile der Charte, deren Richtigkeit man ohne ganz genaue Specialkenntnifs nicht so genau zu beurtheilen im Stande ist (wie z. B. Einzelheiten des Terrains) eine ungünstige Wirkung.

Um die großen Verdienste des Stechers um diese Charte noch etwas besser ans Licht zu bringen, mögen folgende Bemerkungen dienen. Vorzüglich schlecht sind Berge und Gewässer gearbeitet; erstere scheinen, so wie beinahe die ganze Charte, nur radiert zu seyn; vor Allen ist die Bearbeitung und die Haltung des Harzgebirges schlecht gerathen, der Brocken sieht eher einer vielfüßigen Spinne, als einem Berge ähnlich. Die Flüsse sind da, wo sie nicht breit sind, herzlich schlecht, mit, dem Laufe derselben parallelen, Strichen schraffirt, sobald sie aber etwas breit werden, wie z. B. auf der ersten und zweiten Section, hat der Stecher sie, beliebiger Kürze halber, mit Horizontalstrichen schraf-

firt (wie man sanst wohl stebende Gewässer bearbeitet). Die Bäche sind so hölzern und steif und manchmal so gerade und dunne, dass man sie oft for Wege hätt; oft verschwinden sie auch plöszlich von der Erde? wie is. B. der Bach im Canton Rotgersbüttel auf der vierten Section , der vom Massel, Busthe his zum Dorfe Ribbetbüttel läuft, hier aber authört, ohgleich er kurafforber bei dem Forsthause Druffelbeck eine Mühle troiben Dies Phaenomen ist schwer zu erklären, kommt indessen noch mehrere Male in-der Charte vor. z. B. bei dem Dorfe Barmeke nördlich von Helmstädt, wo der Bach bei diesem Dorfe, wo er ebenfalls eine Mühle treibt. einmal sein Ende nimmt. Derselbe Fall findet sich beim Dorfe Harber im Canton Fallingbostel, wo ein, oine Mühle treibender. Bach plötzlich aufhört.

Eine Unvollkommenheit der Ollarte ist auch die, dals die wenigeten Bäche benaunt sind, obgleich oft Raum genug da wäre, den Namen zehnmal anzubringen. — Wie viele Aufmerksamkeit der Stecher auf die Richtigkeit seiner Schrift verwendet hat, erhellet aus zwei auffallenden orthographischen Fehlern in dem französischen Titel, wo er Brushsvic stätt Brunsuic, und Françoir statt François hineingestochen hat; und es ist viel, dass auch diese beiden, so hart in die Augen fallenden, Rehler der Corrector entgangen sind.

Weniger wird dies jedoch dem genauen Untersucher der Charte auffallen, wenn er erst gefunden haben wird, wie schlecht die Graduirung derselben gerathen ist. Die Meridiane sind nämlich von 16 fü io Minuten gevogeh, die Theile auf den Parallelkreisen differiren indessen nicht selten bis I Zell von einander. Doch auch dies nimmt ums nicht Wunder, wenn man gewahr wird, in welchen zickzackförmigen Linien die Meridiane über die Charte berablaufen; am absfallendsten ist dies am südwestlichen flände der zweiten, und am nordöstlichen der sechsten Section, wo die Meridiane so sehr von der geraden Linie ahweichen, dals der dadurch gebildete Winkel heinahe 3 Grad beträgt; auf eine völlige Genauigkeit wan also bei den oben aus der Charte ahganommenen Längen und Breiten einiger Orte gar nacht, war zeehnen.

A. G. E. XXXIX, Bds. I. St.

Wir glauben fetst genug sur richtigen Beurtheilung dieser Charte gesagt zu haben; unsere Lever, denen sie zu Gesichte kommen sollte, werden es bei genauer Prüfung mit uns bedauern, dass die Herausgeber dieser thenern Charte den Stich keinem besseren Künstler anvertrauten. Die Kosten würden nicht bedeutend. der Gewinn indele in jeder Rücksicht bei weitem grösser gewesen seyn.

Chorographische Kaart van Holland vereenigd met het Fransche Ryk. (Chorographische Charte von dem mit dem Französischen Reiche vereinigten Holland. Unter dem Rande: Dépôt generaal van Oorlog (General-Kriegs-Dépôt.) No. I. II. III. u. IV.

Endlich können wir die wirkliche Erscheinung der ersten vier Blätter dieser, auf astronomische Bestimmungen und trigonometrische Vermessungen gegründeten großen und sehr schätzbaren, Charte von Holland, die unter der Leitung und personlichen Theilnahme des Herrn Generals von Krayenhof an den Vermessungen und der Aufsicht auf Zeichner und Stecher, veranstaltet wurde, anseigen. Man sehe über dieselbe deren Ankundigung in den A. G. E. Bd. XXXII, S. 85 fr. and des dazu gehörende Tableau d'Assemblage, welches dem Maistücke der A. G. E. von 1810 beigefügt ist.

Die ganzen Sectionen, - denn es giebt auch halbe and kleinere, wie erwähnte Uebersichtscharte seigt, esind maerhalb dem Gradrande 29 Par. Zoll 7 L. hoch, und 31 P. Z. 81 L. breit. Der Masstab ist 5 Uuren Gaans = 7380 Rh. Rhoeden (oder: 5 Stunden Gehens 

30 %

= 7380 Rh. Ruthen) = 83 Par. Zoll ader I geogr. M.,
= 2 P. Z. 54 Li. Dieser Maasstah war groß genug, um
etwas ausgedehnte Dörfer im Grundrisse auf die Charte
miederzulegen. Allein sämmtlich sind sie nur durch
kleine Thürmchen angedeutet, deren Basis ein kleiner
Zirkel mit einem Mittelpuncte ist. Da sich in dem
Grundrissen der Städte ähnliche kleine Kreise "flußeng
so bezeichnen diese unstreitig den Punct des Ortes oder
der Stadt; für die seine Länge und Breite ausgemittelt ist.
Alle andere Situation ist sehr brav gerathen, und auch
der Stich empfiehlt sich durch Eleganz und Deutlichkeit.

No. 1. Die sädwestlichste Section dieser Charin geht von 51° 10' bis 52° N. Br., und von 20° 45', bis 22% 12' 40" Oestl. L. \*), und stellt das ganze Departement Zeeland und Theile der Departements Maasland, Brabant, der Lys, der Schelde und der beiden Nethen vor. Da sich diese Charte auf twigonametrische Messungen, mit Zuziehung astronomischer Beobachtungen gründet, auf folgt hier ein Verzeichnifs der Längen und Breiten, mehr rerer Orte, wie solche auf die Charte niedergelegt sind, webei jederzeit der Punct gemeint ist, der sich im Gentre des kleinen Kreises, der nicht nur in dem Grundrisse größerer Orte, wie Brügge, Antwerpen uis. f., eondern auch bei vielen Dörfen angemerkt ist, bestindet.

| • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1         | 11 <b>691, B£.</b> |  |  |
|-----------------------------------------|-----------|--------------------|--|--|
| Ort.                                    | Oestl. L. |                    |  |  |
|                                         | 1 2001"   | 1 9 1 1 1 11       |  |  |
| Rotterdam                               | 22 8 56   | 5I 55 20           |  |  |
| Brielle                                 | 21 49 35  | 51 55 37           |  |  |
| Belvaetelouis                           | 21 47 40  | 51 49 29           |  |  |
| Brouwershapen                           | 21 34 55  | 51 43 49           |  |  |
| Ziericksee                              | 21 34 44  | 51 39 10           |  |  |
| Bundert                                 | 91 11 40  | 51 00 0            |  |  |
|                                         |           |                    |  |  |

<sup>.0)</sup> Den ersten Meridian mo mastliak von Parti gesetts. Bis Charte z\u00e4hlt vom Pariser Meridian an.

| The consult of this was in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | i          | :.9            | 1  | Ţ :          | ŗ    |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----|--------------|------|----------|--|
| ***** * ******************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ●estLi Li. |                |    | N. Br.       |      |          |  |
| mand the company of the contract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | _              |    | . 2          |      | <u></u>  |  |
| Steendarm and comments that the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0¢<br>2I   | 59             | 5  | .5₹          | 35   | 20       |  |
| Wastoapelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21         | 6              | 40 | 451          | -    | 55       |  |
| Middelburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21         | 16             | 42 | 5F           |      | _        |  |
| Arnemurden : white were                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ží         | 20             | 28 | 51           | 30   | 6        |  |
| Goes in the course of the contract of the cont | 21         | <del>3</del> 3 | 35 | 51           |      | 15       |  |
| The less than the second of th | 21         | 53             |    | 51           | 31   | 50       |  |
| Vlissingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21         | 14             | 45 | 51           | -    | -        |  |
| Rosendaale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22         | 141            | 15 | 51           | 32   | 0        |  |
| Bergen op Zoom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21         | 57             | 10 | 51           |      | 44       |  |
| - Sanduliet ( a can dist ba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21         | 58             | 16 | 54           |      | 35       |  |
| ser Neuse : and on the sure ship of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21         | 29             | 50 | THE STATE OF | 20   | 5        |  |
| Danies, of the street of the state of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20         | 56             | 1  | 51           | 15   | 10       |  |
| Ship was and was a sungle of the same to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21         | -3             | 18 | 51           | 18   | 36       |  |
| Aurdenburg : house it was and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21         |                | 45 | 1            | 16   | 20       |  |
| Translated a 22 to 1 to 1 to 1 to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21         | 17             | 0  | 51           |      | 15       |  |
| Biggodies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21         | 21             | 17 | 51           | لنسا | 47       |  |
| Rhilippine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21         | -              |    | 61           | _    | 5        |  |
| Askl. 1st white St. 115 . I wast in a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21         | -              | 30 | -51          | l    | <u> </u> |  |
| Hulst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21         | 43             | 15 | 51           | -    |          |  |
| Antwerpen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22         | 3              | 52 | 51           | 13   | 22       |  |
| Some wan Gentilesti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21         | <b>!</b>       |    | 51           | -    | -        |  |
| Brügge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 00         | =              | 18 | 51           | -    | _        |  |
| 11.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =          | 22             | -  | 1 5          | =    | =        |  |
| ortholita (C. D. Strate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | •              |    | 1,           | -    |          |  |

No. A. geht von 52° bis 52° 50' N. Br. Die Länge let wie hei No. I. Dies Blatt ist fast gans leer, und inthit nur in der didöstlichen Ecke einen kleinen Theil der ON. N. Westküste Holland's. Den übrigeti Raum simmt die Nordzee ein. Die Küste erstreckt sich südlich von zer Heide bis nördlich über Zandvoort hinaus, und im einigen Ensterning von der, durch Sanddünen mas kanntzie vonge ner it.

gegen die Ueberschwemmungen der Pluth gesicherte Küste, liegen Delft, den Haag und Lefden. ()

Folgendes sind einige, aus diesem Blatte entnommene, Längen- und Breiten-Bestimmungen.

| 0 z            | Oestl. L.            | N. Br.                        |
|----------------|----------------------|-------------------------------|
| ter Heide      | 21 50 0<br>21 56 6   | 91 H 19<br>52 I 54<br>52 6 22 |
| Delfe den Haag | 21 58 25             | 52 6 33<br>52 0 49<br>53 4 46 |
| Leyden         | 22 9 20<br>22 11 26. | 52 9 26<br>52 22 97           |
|                |                      |                               |

No. III. ist das Titelblatt.

No. IV. schließt sich westlich an Ne. I. an, und geht von 22° 12' 40'' bis 23° 40' 15'' Oestl. L., und von 51° 10' bis 52° N. Br. Sie stellt folgende Gegenden und Bezirke dar. Rotterdam, Krimpener Waard, Vyfheerenlanden, Neder- en Over-Betuwe, Kwartier van Nymegek; Land tuschen Maas en Whaal, Thielen Waard, Alblasse Waard, Kwartier van Dordrecht, de Bieshosoh, het Bergsche Veld, het Land van Altena, Bommeler Waard, Maasland, het Land Ravenstein, het Ryk van Nymegen, Langestraat, Kwartier van Bosch, het Land van Kuik, de Peel, Kwartier van Breda, Kwartier van Eyndhoven, Theile der Departements der beiden Nethen, der Rheimmündungen und der Niedermaas.

Polgende Längen - und Breiten - Angaben sind aus diesem Blatte genommen.

| O r t t.                      |        | Oest | 1. 1           | C.  | N.              |     | ß.     |
|-------------------------------|--------|------|----------------|-----|-----------------|-----|--------|
| enemicionali elle care de las | 62-7   | 0    | 1              | Mag | •               | 11  | "      |
| Schoonhofen                   | ta .   | 22   | -              | 50  | 51              | 57  | 0      |
| Nieuwport                     |        | 22   | 32             | 18  | 51              | 56  | 25     |
| Kuilenburg                    | .,0    | 22   | 53             | 45  | 51              | 57  | 28     |
| Vianen                        |        | 22   | 45             | 30  | 51              | 59  | 40     |
| Rhenen                        |        | 23   | 13             | 45  | 51              | 57  | 25     |
| Arnhem                        |        | 1    | <del>1</del> 4 | 26  | 51              | 58  | 40     |
| Leerdam                       |        | 22   | 44             | 28  | 52              | 53  | 30     |
| Asperen                       |        | 22   | 46             | 30  | 51              | 52  | 55     |
| Heukelum                      |        |      | 44             | 28  | 51              | 52  | 28     |
| Thiel                         |        | 23   | 5              | 45  | 51              | 53  | C      |
| Nymegen *)                    |        | 23   | 31             | 28  | 51              | 50  | 45     |
| Dordrecht                     |        | -    | 19             | 27  | 51              | 48  | 54     |
| Gorinchem                     |        | 22   | 38             | 15  | 51              | 49  | 50     |
| Woudrichem                    |        | -    | 40             | -0  | 51              | 49  | -      |
| Bommel                        | Fire   | 22   | 54             | 40  | 51              | 48  | 50     |
| Osch                          | D.B.   | 23   | II             | 0   | 51<br>51        | 46  | 10     |
| Grave                         | • 1 5  | 23   | 24             | 0   | 51              | 45  | 30     |
| Kranenburg                    |        | 23   | 39             | 50  | 51              |     | 12     |
| Gennep                        | Ç. 1   | 23   | 38             | 5   | 51              | 42  | 12     |
| den Bosch **)                 | 15 1   | 22   | 58             | 27  | 51              | 41  | 34     |
| Heusden                       | 135    | 22   | 48             |     | 51              | 44  | 1      |
| Gertruidenberg                | 27.7   | 22   | 31             | 39  | 51              |     | -      |
| Breda                         |        | 22   | 26             |     |                 | 1   |        |
| Osterhout                     | 200    | 22   | 31             | 20  | 51<br>51        | 139 |        |
| Boxtel                        | A stu  | 22   | -              | -   | The Contract of |     | A Bear |
| Gemert                        | •      | -    | 59             |     | 51              | 1   | -      |
| Overloon                      | F 1    | 23   | 20             |     | 51              | -   | -      |
| Helmond                       | Thous. | 23   | 36             | _   | 51              | -   | 2      |
| Heimona .                     | 1      | 23   | 19             | 25  | 51              | 29  | 1      |

<sup>\*)</sup> Nimwegen.
\*\*) Hersogenbusch.

| Brecht     21     16     55     51     22     6       Hogsträten     22     26     28     51     24     24       Weert     23     22     5     51     15     6       Hamont     23     12     26     51     15     6       Herenthals     22     30     0     51     10     14       Turnhout     22     36     35     51     19     34  | O            | e, ' |   |     |   |     | Oestl. L. |   |    | N. Br.    |             |     |    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|-----|---|-----|-----------|---|----|-----------|-------------|-----|----|------------|
| Brecht     21     10     55     51     22     62       Hogsträten     22     26     28     51     24     26       Weert     23     22     5     51     15     6       Hamont     23     12     26     51     15     6       Herenthals     22     30     0     51     10     14       Turnhout     22     30     35     51     19     34 |              |      |   |     |   |     |           |   | 10 | 1'        | <b>,,</b> , | 1 0 | 7  | , "        |
| Hog sträten     22     26     28     51     24     24       Weert     23     22     5     51     15     4       Hamont     22     30     0     51     10     14       Turnhout     22     30     35     51     19     34                                                                                                                 | Eyndhofen .  | •    | • | ٠,  | , |     |           | • | 23 | 8         | 25          | 51  | 25 | 26         |
| Hog sträten     22     26     28     51     24     24       Weert     23     22     5     51     15     4       Hamont     22     30     0     51     10     14       Turnhout     22     30     35     51     19     34                                                                                                                 | Brecht       | ٠.   |   |     |   |     |           |   | 21 | 16        | 55          | 51  | 22 | 0          |
| Weert     23     22     5     51     15     15       Hamont     23     12     26     51     15     6       Herenthals     22     30     0     51     10     14       Turnhout     22     35     35     51     19     34                                                                                                                  | Hagsträten   |      |   |     |   |     |           | _ | -  | -         | _           | ~~~ | 24 | 26         |
| Hamont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | •    | • | . • |   | • - |           | • | -  | _         | -           | -   | =  | =          |
| Herenthals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Weert        |      | • | •   | • |     | •         |   | 23 | 22        | _5          | 51  | 15 | <u>. 4</u> |
| Turnhout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hamont .     | •    | • | •   | • | .•  |           | • | 23 | 12        | 25          | 51  | 15 | 6          |
| Turnhout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Herenthals . |      |   |     |   |     | •         |   | 22 | 30        | 0           | 51  | 10 | IS         |
| Reermond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •            | ٠    | • |     |   |     |           | • | 1= | ~         | =           |     | 1= | _          |
| Regermond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lurnnous .   | •    | • | •   |   | •   |           | • |    | 30        | 35          | 51  | 13 | 34         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reermond .   |      | • | •   | • |     | ٠         |   | 23 | <u>39</u> | 36          | 51  | 12 | 35         |

Vergleicht man diese Längen und Breiten der Orte auf der Charte mit den im VIII. Bande der Monasi. Correspondenz vom Herrn General v. Krayenhof selbst mitgetheilten Bestimmungen, so findet sich zwischen letzteren und deren Niederlegung auf der Charte völlige Uebereinstimmung.

Gewiß wird jeder Freund der Erdkunde mit uns wünschen, dass die Herausgeber der folgenden Sectionen dieser schätzbaren Charte, die unstreitig die vorzüglichste von allen, bisher über Helland erschienenen ist, baldigst erfolgen möge.

3

Nordmann, A. P. H., nouvelle Carte des Postes des états les plus fréquentés de l'Europe, limitée par les villes de Paris, Londres, Hambourg, Danzig, Odéssa, Constantinople, Naples etc., avec le supplement jusqu'à Petersbourg, Moscou, Madrit et Stockholm. Vienne, chez Artaria et Comp., Mannheim, chez Domenico Artaria, Milan, chez Ferd. Artaria. 1812. 4 Bl.

Diese Charte hat tusammengestossen 33 Par. Z. 8 L. Höhe, und 44 Z. 6 L. Breite. Der Maasstab ist 21 P. Z. auf 1° der Breite.

Sie geht im Westen bis Orleans und London, nordlich bis Schlawig und Tilsit, östlich bis Kiew und Konstantinopel, südlich bis Neapel und Salonik. Auf dem west - und östlichen Rande der Charte sind Streifen angebracht, auf denen die Strafsen von Orleans nach Madrid, von Monspellier und von Barcellona eben dahin, von Kowno (Kauen) nach Petersburg, und von Wilna nach Moskwa, mit hiren Stationen angegeben sind. Die Strasse von Barcellona nach Madrid möchte wohl aber nicht so schnurgerade laufen. Auch ist es fehler-, haft, dals deren Richtung im Ganzen nicht durch Angabe der Weltgegenden mittelst einer Nordnadel orientirt ist. Eine Unwahrheit des Titels ist, dass sich auch eine Reiseroute nach Stockholm auf derselben befindet. von welcher gar nichts zu sehen ist. 🖰 🐃

Sie stellt übrigens das mittlere Europa nach seiner dermaligen politischen Eintheilung vor. Man übersieht Oesterreich's Verlust durch den Wieser Frieden; den Umfang der Rheinischen Conföderation, die Einverleibung von einem beträchtlichen Theile Nordwest-Teutschland's in das französische Kaiserthum, und den dermaligen Umfang des Herzogthums Warschau.

Bei den russischen Strafsen ist die Entfernung von einer Station zur andern in Zahlen der Werste beigesetzt.

Der Stich ist nur mittelmäßeig,, und auch bei dem flüchtigsten Ueberblick entdeckt man viel orthographi-

who Behler, als: Novigzad - Melinek, Gitomir, Konigsberg, Tiefit, Vesprun, Giugiupo, Sahaez, Göthen, Losan-ne, 'statt Nougorod-Wolünekgi, Shitomir, Königsherg, Tilsit, Vesprin, Giungemp, Saphaez, Köthen, Lausanne, Da übrigens auf dieser Gharte, wo es, angieng, ii die französische Sprache gebraucht ward, warum liest man denn in Italien Firenze, Kenezia, Torino, Nopoli n. s. f.?

REYMANN'S, D. G., Karte von Esthland, Livland, Curland und Semgallen. Auf den Grund des großen Atlasses von Russ-, land in 107 Blättern und nach anderen zuwerlässigen Handzeicknungen und Materialien auf IV Blättern entworfen und gezeichnet. Berlin, 1802.

Diese 27 Pariser Zoll hohe, und 32½ dergl. breite Charte stellt die Erdoberfläche von 34° 10' bis 45° 48' östl. L., und von 55° 58' bis 60° 48' nördl. Br. auf dem mittleren Meridian nach einem Maasstabe von 1½ Par. Z. für 5 geogr. Meilen vor. Der Stich ist sehr gut und deutlich gerathen, und das Wasser durch blaue Illumination angedeutet, welches bei Küsten, die durch so zahlreiche Klippen und Scheren umgeben sind, wie die Finländischen und die der Ålands-Inseln weit mehr Deutlichkeit giebt, als die auf Landcharten gewöhnliche Bezeichnungsart des Meeres, durch den Küsten parallellaufende oder auf ihnen horizontalstehende Linien es gestattet. Außer den, auf dem Titel genannten, Länders begreift die Charte noch die Küsten Schweden's, von

. Gefie bis gur Insel Malmo, eines Theils der Insel Oland. und der Insel Getland, nächst dem die Alands- (nicht Alands ) Inseln, und die Finländischen Küsten von Sundsholm tiber Åbo (nicht Abo) bis Sjakaiwi. hern der letzteren Inseln und von Finland sind, da beide neuerlich dem Russischen Reiche einverleibt wurden, viele Orte angegeben. Auch sind die Haupt- und Nebenstrassen auf der Charte angemerkt, die übrigens sehr vollständig an Orten und anderen topographischen Gegenständen ist, und daher sehr gut dient, von einem Theile der Gegenden, in denen gegenwärtig der Krieg geführt wird, den Zeitungslesern eine deutliche Ausicht su geben. Zu einer vollständigen Charte, auf der man die dermaligen Kriegsoperationen übersehen könnte, ist sie aber bei weitem nicht hinreichend, ohgleich in jeder anderen Hinsicht sehr zu empfehlen.

Folgende Vergleichung der Längen und Breiten mehrerer, auf dieser Charte niedergelegten Puncte mit anderen guten Bestimmungen derselben, wird dienen, in Himsicht ihrer Richtigkeit ein Urtheil über sie au fällen.

|                                  | <del></del>       | ä         | C)  | der   | nach der Charte. | art | THE PERSON | lac  | H    | mungen. | en.      | mach and mestim |                                |
|----------------------------------|-------------------|-----------|-----|-------|------------------|-----|------------|------|------|---------|----------|-----------------|--------------------------------|
| 6<br>+<br>14<br>O                |                   | \ \       |     | L. N. | z                | P , | Br.        | W.   | H    | L. Z.   | -        | Br.             | Quellen ger leinteren.         |
|                                  | <del>i</del>      | -         | -   | 1 =   | 0                | 1   | 1          | 0    | 1    | 1 >     | -        | 7               |                                |
| Abo                              | - <del>(12)</del> | 39 54     | 54  |       | 200              |     | 40 3       | 39 5 |      | 30 60   | 0        | 1 22            |                                |
| Daggeort, C.                     |                   | 6         | 200 | 0 0   | 28               | 222 | 0 9        | 9 4  | 49   | 2015    | 20155 20 | 50 00           | Ch. von Rulei. 18 12 Blättern. |
| Gefle                            |                   | 4         | 39  |       |                  | 0   | 0          | 4 4  |      | 15 6    | 60 4     |                 | Bode's J. B. 1792. Hallström.  |
| Hopsal                           |                   | 7         | 4   | 40 €  | 200              | 9   | 0 4        | 1    | 8 1  | 9 01    | 58 5     | 3 45            |                                |
| Höberg, S.C. v. Gotlan<br>Lieban | ė                 | 500       | 44  | 30    | 0 4              | 000 | 203        | 500  | 4 -  | 45 5    | 99       | 5 5             | Ch won Rufaland in to El       |
| Memel                            | •                 | 200       | 7 4 | 0     | 1 4              | 2 4 | 0 0        | 0 8  | 0 10 | 2 70    | 0 4      | 2 15            | Testor.                        |
| Mitau                            |                   | Ë         | 23  | 0     | 36               | 6   | 0          | 1 5  | 000  | 0 5     | 9        | o Io            | Petersburger Kalender.         |
| Narva.                           | •                 | ż         | 12  | 2     | 39 2             | 33  | 0 4        | 5    | 1    | 5 5     | 9        | 2 53            |                                |
| Nyköping                         | <u>```</u>        | *         | 114 | 45    | 58 4             | 4   | 0 3        | 43   | 16   | 18 5    | 4        | 5 24            | Hallström. Schulten.           |
| Oregrund                         | •                 | 32        | 58  | 15    | 200              | 18  | 513        | 9    | 1 9  | 12 6    | 0 50     | 0               | Bode's Jahrb. 1798.            |
| Pernau                           |                   | 2         | 121 | 0     | 58 2             | 3   | 0 4        | I    | 63   | 30 5    | 8 22     | 2 45            | Mellin. Pet. Kal.              |
| Reval                            | •                 | 2         | 56  | 0     | 59 2             | 63  | 0 4        | CI   | 25 3 | 30 5    | 9 56     | 6 30            | Petersh. Kal.                  |
| Riga *)                          |                   | Ï         | 12  | 0     | 90               | 6.3 | 0 4        | I 4  | 713  | 3015    | 6 5      | 56 32           | _                              |
| Södertetje .                     | •                 | 2         | 121 | 0     | 1 60             | 0   | 203        | 5 1  | 5    | 5 5     | 1 6      | 12 31           | Bode's IVter Suppl. Bd.        |
| Trota                            |                   | 2         | 2   | 0     | 88               | 313 | 0 3        | 511  | 53   | 2 5     | 8,5      | 01 9            | _                              |
| Uprai                            | •                 | 32        | 91  | 12    | 50 5             | 1 0 | 53         | 1 9  | 8    | 5 5     | 9 5      | 1 50            | Conn. d. T.                    |
| Windau                           | -11               | <u>\$</u> | 3   | 50    | 22               | 4   | 0 3        | 6    | 3    | 55      | 7 2      | 5 30            | Petersb.                       |
| M. Son J.                        | -                 | ġ         | 9   | 7     | 210              | 0   |            | 4    | 1    | 1       |          | -               | Kodo News Tolking              |

Nach der Conn. des Tems liegt Riga unter 41° 42' 15"
 O. L. Also mit kleinem Unterschied wie auf der Charte.

5

Charte von dem Herzogthum Gotha und dem Fürstenthum Eisenach. Nach Originalquellen entworfen von Fr. W. STREIT, und gezeichnet von H. v. RHEIN. Weimar, im Verlage des geograph. Instituts. 1812.

Es bedarf wohl keiner Auseinandersetzung, wie angenehm sowohl dem geographischen Publicum im Allgemeinen, als auch besonders allen Bewohnern eines kleineren Staates, die Erscheinung einer genauen, und in jeder Rücksicht vollständigen Charte ihres Vaterlandes seyn muß, besonders wenn die Besitzungen desselben zerstreut und nicht zusammenhängend liegen, und daher die richtige Angabe der Gränzen desto schwieriger und weitläuftiger wird. — Das geograph. Institut hat sich durch Herausgabe obiger Charte ein neues Verdienst erworben, und dadurch wieder eine Lücke in dem Theile der darstellenden Geographie gefüllt, in der noch so wiel zu thun übrig ist.

Gedachte Charte ist gans in dem Formate und nach dem Maasstabe, wie die früher erschienene Charte des Herzogthums Weimar und des Erfurtschen Gebietes (deren Recension im zen Stück des XXXV. Bandes unserer A. G. E. geliefert worden) gearbeitet, und steht ihr an innerem Gehalte gewiß in keinem Stücke nach. Die Gränsen sowohl der beiden Hauptländer mit ihren zerstreut liegenden Parzellen und Enclaven, als auch aller angränzenden Länder, soweit die Charte reicht, sind auf das genaueste angegeben, und durch Illumination herausgehoben, welches hier um so wilkemmener ist, da auf diese einzige Charte Theile von neun verschiedenen Ländern fallen. Die außer dem Umfange der Charte fallenden Aemter Velkenrode (Herzogl. Go-

thaisch) und Ostheim (Fürstl. Elsenachisch), und ein Theil des F. Eisenachischen Amtes Kalten - Nordheim, sind in zwei Cartons besonders angebracht.

Die Bearbeitung der Charte ist übrigens nach eben den Grundsätzen, wie die der Charte von Weimar und Erfurt, geschehen. Die Städte sind mit ihren Grundrissen, die Dörfer indessen nur durch kleine Kreise bezeichnet. Die Bergzeichnung ist so vollkommen, als es der Maasstab und die gewählte Bezeichnungsart (mit den gewöhnlichen Schwungstrichen) nur sulliet, und besonders interessant, da auf die Charte ein großer Theil des Thüringer Waldgebirges fällt. Sie kann in dieser Rücksicht sehr gut als ein militärischer Plan betrachtet, und nöthigen Falls auch dazu benutzt werden.

Allen Geschäftsmännern in beiden, auf dieset Charte dargestellten Ländern, ist dieselbe besonders zu empfehten, und da sie auch alle Poststrafsen und Postschattenen enthält, kann sie zugleich als Postschatte beiden Länder angesehen und benutzt werden.

Der Stecher hat ebenfalls dazu beigetragen, um auch seinerseits dieser Charte gleichen Werth wie ihren Nuchbarin zu geben.

## VERMISCHTE NACHRICHTEN

#### / · I.

#### Usbereicht der Canäle von Frankreich. \*)

Obgleich in Frankreich bereits unter der käniglichen Regierung mehrere große und bewundernswürdige Cazille su Stande gekommen sind, so macht doch Naposleon's des Großen Regierung auch von dieser Seite Eposle, und auf zeinem schöpferischen Geiste konnte es gelligen, mit kluger Wahl so viel beträchtliche Arbeiten der Art auf einmal zu unternehmen, und restlos mit der Ausführung derselben fortzuschreiten. Folgende

e) Wir gabeh swar schon im Maihefte unserer A. G. E. S. 109 eine kurze Notis von den neuen franz. Land- und Wasserstraßen aus Hrn. Courthn's interessantem Werke, welches vor kurzem unter dem Titel: Travaux des Ponts et Chaussées depuis 1800, ou tableau des constructions neuves fettes sous le régne de Sa Majesté, en routes, ponts, canaux et des travaux entrepris pour la navigation fluviale, les desséchemens, les ports de commerce etc. par M. Courtin, sécrétaire-général de la direction générale des Ponts et Chaussées. Paris, 1812. 8. zu Paris erschien. Da aber eine ausführlichere Uebersicht der sammtlichen Canäle von Frankreich unseren Lesern gewiß sehr interessant und willkommen seyn wird, so liefern wir hier einen vollständigen Amsung aus gedachtem Werke über diesen Gegenstand.

D. H,

Tehersicht dessen, was in alteren und den neuesten Eeiten für die innere Wassercommunication in dem französischen Reiche geschehen ist, wird auch in geographischer Hinsicht nicht uninteressant seyn.

Von Carl dem Grofsen bis auf Frans I, scheint die Regierung der Binnenschifffahrt noch keine große Aufmerksamkeit gewidmet zu haben, oder diese blieb wenigstens ohne Erfolg. Späterhin war mehrmals von elner Verhindung der Meere 'und einer Communication des Nordens mit dem Süden, mittelst Vereinigung der Saons und Loite durch die Grafschaft Charolais, die Rede. Adam de Crapont, derselbe, dem man den nach ihm benannten Canal in der Provence verdankt, legte 1515 den Plan dazu vor, der unter Heinrich II. angenommen wurde, aber nuch dem Tode seines Urhebers unausgeführt blieb. Unter Carl IX. wurde vorgeschlagen, die Saone mit der Seine über Dijon unmittelbar fa Verbindung zu setzen, welches nützlicher für Frankreich als die Verbindung der Saons mit der Loire sey, aben dieser Plan hatte kein besseres Glück als der vorige; die Unglücksfälle unter dieser Regierung erlaubten nicht, sich damit zu beschäftigen. Unter Heinrich IV. wurden mehrere große Communicationen auf die Bahn gebracht. Man fleng zur Verbindung der Seine und Loire den Canal von Briare an, welcher unter seinem Nachfolger zu Stande kam. Ludwig XIV. bante den Canal von Languedoc, dessen ganse Wichtigkeit er einsah, ohne sich durch die Schwierigkeiten in der Ausführung abhalten in lasen, die seine Vorgänger daran ferhindert hatten. Der Ocean wurde mit dem Mittelländischen Meere verbunden, und flieses grolfe Werk öffnete nicht nur dem Handel beider Meers eine neue Stralee, sondern erhöhte auch die Industrie der angränzenden Provinsen durch den etleichterten Absatz ihrer Producte. Unter dieser Regierung Wurde auch der Canal Von Orleans gebaut. der ein wenig oberhalb dieser Studt anfängt, und in den Fluß Loing ausgeht. Der Regent hatte vor, einen Canal anzulegen, der von dem Meere bei Saint-Thomas in der Nähe von Marseille ausgehe, und auf der einen

## 119 Kermischte Nachrichten

Seite nach Avignon, auf der anderen nach Denzere, im der Dauphine, führen sollte. Im Jahre 1724 ergieng ein Edict wegen Vereinigung der Somme und Gise mittelat eines Canals. Eine Gesellschaft unternahm die Anlage desselben gegen einige Bewilligungen und ein Zollprivilegium; aber ale es zur Ausführung ham, geschah wemig. Mehrere Staatsraths - Decrete erlaubten unter densalben Regierung die Anlagung von Canalen Privatgesellschaften, die aber, aus Mangel an Hülfsmitteln, die Bedingungen nicht erfüllen konnten, zu welchen sie sich selbst anheischig gemacht, hatten. Auch wurden am diese Zeit mehrere Projecte zu Verhindungschnälen zwischen dem Rhein und der Rhone, der Ojes und Schelde, den Flüssen Seyres, Thare und Vendes in Nieger- Poits in Vorschlag gebracht, Unter der letzten Regierung wurde, der mittlere Canal (cunal du centre) 1782 angefangen, und 1791 boondigt. Er hat seinen Ugsprung bei Dironia, geht über Moniel u. s. w., und nimmt seinen Ausfluse in die Seone hei Chalons. Er, hat 81 Schleuesen, und verbindet die mittäglichen Provinzen mit der Hauptstadt, durch die Rhone, Suone, Loire, den Canal von Briars und die Seine. Mehrere andere in Vorschlag gebrachte Canale, unter andern von Nantes nach Brest, der, hegonders im Fall eines Seekrieges, grolsen Musien stiften sollte, kamen nicht zur Ausführung, Andere waren nur Bewässerungs - oder Entwässerungs- Canale, dergleichen in dem ehemaligen Brabant vorkommen.

Die Canäie, welche sich in den neuen Departements vorfanden, und von ihrer ehemaligen Begierung her zührten, dienten nur kurzen Erleichterung der Strochifffahrt, oder zur Herstellung nothwendiger flexbindungen, jedoch nur auf kurzen Strecken, daher als hedeutende Arbeiten der Art aus den früheren Jahrhunderten im französischen Reiche nur der Canal von Briare, der mittägliche, der von Orleans und der mittlere Canal angegehen werden können. Mehrere andere, die vor dem laufenden Jahrhunderte unternommen und angefangen, aber erst unter der gegenwärtigen Regierung voll-

menio wan ta

endet worden sind, finden deshalb unter den neueren Canälen ihre Stelle.

#### Diese sind vorzüglich:

I. Der Canal von St. Quentin, veranlasst durch ein Edict vom März 1724. Ein Theil davon wurde damals ausgeführt, und die Verbindung zwischen Chaulny und Saint - Quentin durch den sogenannten Canal von Crozat hergestellt; aber in diesem Zustande blieben auch die Arbeiten bis zum Anfange dieses Jahrhunderts liegen. Auf der Reise, die der Kaiser 1801 vornahm, nahm er selbst die Lage und den Zustand des Canals von Saint-Ouentin in Augenschein, und befahl, die alten Projecte über die Führung desselben von neuem zu untersuchen. Das Institut und eine Versammlung von Ingenieurs entschieden; man nahm eine neue Directionslinie an, und in dieser veränderten Richtung wurde nach siebenjähriger Arbeit der Canal eröffnet, der jetzt die Somme mit der Schelde. zwischen Saint- Quentin und Cambray, in einer Entfernung von dreisehn Lieges verbindet. ser dem Quellwasser erhält er sein Wasser von diesen beiden Flüssen. Obgleich er ungefähr schon 1800 beendigt war, so wurde er doch erst 1810 für die Schifffahrt eröffnet. Seit der Wiederaufnahme der Arbeiten hat er 10 Millionen Franken gekostet, und noch ist eine halbe Million nothig, um ihn ganz zu vervollkommnen, und besonders zur Beendigung des unterirdischen Weges von Riqueval. Die Classe der Geschichte und Literatur des Instituts hat vier Inschriften, zwei in französischer und zwei in lateinischer Sprache verfalst, von denen die französische auf der Seite von Cambrar also lautet:

Napoleon, Empereur et Roi, a terminé l'an 1809 le canal qui réunit la Seine à l'Escaut: ouvrage commencé, repris et deux fois interrompu sous les régnes précédens.

Da, wo der unterirdische Weg durch einen offenen Canal unterbrochen ist, werden an dem sich gegenüber A. G. E. XXXIX. Bds. 1. St. H

stehenden Aus- und Eingange des ersteren zwei andere Inschriften angebracht werden. Die französische ist folgende:

Napoleon, Empereur et Roi,
pour rendre plus commode et plus salubre
la navigation du canal de Saint - Quentiu,
a reduit à six mille huit cents mètres,
les excavations souterraines
portées à treize mille dans les plans
de ses prédécesseurs,

2. Der sweite Canal, der für die Hauptstadt von großer Wichtigkeit und Nutzen ist, ist der des Ourcq. Mehrere Projecte dazu waren zu verschiedenen Zeiten vorgelegt worden. Unter der vorigen Regierung wollte man sich dazu des Flusses Yvells bedienen, nach einem späteren Vorschlag von Bruslé sollte das Wasser der Beupronne nach der Barrière Saint - Martin geleitet wer-Letzteren nahm die constituirende Versammlung an, aber die Umstände gestatteten damals die Ausführung nicht. Endlich wurde durch ein Gesetz vom 19. Mai 1802 verordnet. dass das Wasser des Ourca-Flusses nach Paris in ein Bassin bei la Villette geleitet, und ausserdem ein schiffbarer Canal eröffnet werden solle. der von der Seine, bei der Bastei des Zeughauses aus. in gedachtes Bassin und von da über Saint-Denys durch das Thal von Montmorency gehen, und sich in den Oise-Fluss bei Pentouse ergiessen soll. Dieser Canal wird. aufser dem Wasser des Ourcy, auch das der Beuvronne anfnehmen, welches schon nach Paris geleitet ist, so wie das der Therouenne, welches noch in diesem Jahre dahin geleitet werden wird. Alle Theile desselben, so weit er in der Ebene ausgegraben werden muls, sind swischen Lisy und Claye, auf einer Länge von Q Lieues fertig, auch so weit Abtragungen vorzunehmen sind. sind die Arbeiten auf einer Länge von drei und einer halben Lieue weit vorgerückt; es bleibt daher nur noch der Theil zwischen Mareuil und List von vier und einer halben Lieue übrig. Von der Aufnahme der Beuvronne

bis Paris ist der Canal auf einer Länge von sechs Lieues beendigt, es sind also im Ganzen fünfzehn Lieues fertig, drei und eine halbe Lieue in Arbeit, und vier und eine halbe Lieue noch ganz zu bauen fübrig. Man hofft, in fünf Jahren damit zu Stande zu kommen, und schlägt die Summe aller Kosten nach Beendigung aller Arbeiten, mit Inbegriff der Wasserkünste bis zum Zeughause und Saint-Denys, auf 20 Millionen an. Zu den Vortheilen dieser trefflichen Unternehmung gehört die große Wasserversorgung der Hauptstadt, die, wie man behaupten will, dadurch mehr an Wasser empfängt, als dem alten Rom zugeführt wurde.

- 3. Der Canal, der von Mons nach Condé geht, wo er sich in die Schelde ergielst, ist für den Transport der Steinkohlen aus dem ehemaligen Brabam von Wichtigkeit, und stellt mit Paris durch den Canal von Sains-Quentin eine Verbindung her. Er ist auf Befehl des Kaisers unternommen worden; schon sehr weit vorgerückt, und wird wahrscheinlich in swei Jahren beendigt seyn.
- 4. Der grofse nerdische Canal, der den Rhein mis der Maas verbinden sollte, ist liegen geblieben, seitdem der Kaiser die Fortsetzung des Canals von Lübeck nach Hamburg befohlen hat, der nun von der letzteren Stadt aus nach dem Rhein gehen, und diesen mit der Ostses verbinden wird, welches jenen Canal unnütz macht.
- 5. Der Canal von Sedan setzt die Ober und Nies der Maas in Verbindung. Er wurde 1803 angefangen, und 1810 eröffnet.
- 6. Der Canal von Bourgogne, wurde in den heiden letzten Jahrhunderten entworfen, und mehrere Plane zur Ausführung gemacht. Diese wurden jedoch nicht eher ins Werk gesetzt, als bis Colbert sich 1764 damit beschäftigte. Pertonet und de Chery wurden mit dem Bau beauftragt, und fanden das Unternehmen möglich, wenn man die Flüsse Ouche, Brame und Armançon ver-

H 2

folgt, und den Punct der Wasservertheilung bei Poully annimmt. Die Länge des Canals wurde auf 50 Lieues geschätzt, von Saint-Jean-de-Losne an, wo er von der Saone ausgeht, bis Brisson, am Fluss Armançon, der zwei Lieues vor seinem Einfall in die Yonne sehiffbar wird. Die Kosten wurden auf 20 Millionen berechnet, Der Theil des Canals zwischen Saint-Jean-de-Losne und Dijon ist jetzt beendigt, und die Schifffahrt auf demselben zwischen beiden Städten 1807 eröffnet. Der ührige Theil wird in einigen Jahren beendigt werden.

- 7. Der Napoleons Canal, der das Mittelländische Meer mit der Nordses durch die Rhone und den Rhein in Verbindung setzt. Er war schon unter den beiden letzten Regierungen zur Sprache gebracht worden, und der Ingenieur de la Chiche hatte einen Entwurf zu seiner Ausführung gemacht, der angenommen wurde, nachher aber wieder liegen blieb. 1804 wurden die Arbeiten auf Befehl der Regierung, nach einem Entwurf von is Liard, wieder begonnen. Dieser Canal, der ehemals den Namen des Elsasser Canals führte, fängt unterhalb Dole an der Saone an, und geht nach dem Rhein und Strafsburg, wo er in den Ill fällt. Er hat den Zweck, am Rhein den Transport der Producte, die auf diesem Strom verführt werden, zu erleichtern, indem die Fahrt auf demselben von Strassburg nach Basel aufwärts schwierig ist. Auf der anderen Seite verschafft er aben auch den Departements vom Jura, der Cote d'or, des Doubs, des Ober- und Nieder-Rheins, eine große Erleichterung im Handel und Absatz ihrer Producte. Die Kosten sind auf 17 Millionen angeschlagen. Die Arbeiten werden auf der ganzen Linie thätig betrieben; er wird in fünf Jahren beendigt seyn.
  - 8. Der Salz-Canal hat seinen Namen daher, weiß er hauptsächlich zur Erleichterung des Transports desjenigen Salzes dient, was in den Departements, die er berührt, gewonnen wird. Auch vermindert er um 500,000 Franken jährlich die Transportkosten der Steinkohlen von Saarbrück, welche in den Salswerken von

Dieuze und in den Gfashütten an den Ufern der Saar und Seille gebraucht werden. Dieser Canal ist durch den unmittelbaren Vortheil, den er stiftet, einer der interessantesten. Er geht von der Seille aus, nach der Saar, die er 12 Lieues weit schiffbar macht. Der künstliche Canal hat 16 Schleusen. Wahrscheinlich wird die ganze Unternehmung in fünf Jahren beendigt seyn.s

- 9. Der Canal von Arles hat die Regierung seit dem Anfange des siebenzehnten Jahrhunderts beschäftigt. Auf Colbert's Bericht an den König über die Gefahren, welchen die Schiffe ausgesetzt wären, die in den Ausfluss der Rhone kämen, wurde 1662 den Schatzmeistern von Frankreich im Finanzbureau, die damals das Departement der Wasser- und Landwege hatten, ihr Gutachten fiber die Anlegung eines Canals von Tarascone an der Rhone, bis zum See von Berra und zum Mer de Martigues abgefordert. Nachdem sich der Marschall von Belleisle von den Schwierigkeiten überzeugt hatte, die der Transport der Kriegsmunition auf der Rhone von Tarascon nach Marseille hatte, setzte er 1746 in einem Memoire die Mittel aus einander, um diesem abzuhelfen, und die Communication zu erleichtern, und schlug zu dem Ende einen Canal, vom Port de Bouc bei Saint-Trophine-sur-le-Rhone unterhalb Arles, vor. Dieser Vorschlag wurde zum Theil angenommen, aber die Richtung des Canals nach Arles, welche Pollart 1750 in Autrag brachte, vorgezogen. Hiernach hat auch der Kaiser die Ausführung angeordnet; der Canal wird 1815 beendigt seyn, und 7 Millionen kosten. Schon jetzt ist ein großer Theil der Arbeiten fertig.
- 10. Der Canal von Beaucaire, der schon längst beabsichtigt worden war, ergänzt den von Languedoc, und
  wird seit dem December 1811 befahren. Er nimmt das
  Wasser bei Beaucaire aus der Rhone auf, und geht nach
  Aigues-Mortes, wo er sich mit den Canälen von la Radelle und Bourgidon vereinigt, von da geht er bis an das
  Meer unter dem Namen Grande-Roubine.

## 118 Permischte Nachrichten.

II. Der Canal von Carcassonne, unter der letzten Regierung angefangen, hat den Zweck, diese Stadt an den Vortheilen des mittäglichen Canals Thoil nehmen zu lassen. Die Arbeiten sind 1810 beendigt worden, und haben zwei Millionen Franken gekostet.

12. Der Canal des Landes verbindet den Adour mit der Garonne. Er wurde zum Behuf der kleinen Schifffahrt auf einen Befehl des Kaisers vom 12. Jul. 1808 angelegt, und fängt bei Mont - de - Marsan an der Doure an. die bis Beyonne schiffbar ist, geht mehrere kleine Städte vorbei, und ergielst sich in die Baise, die bis in die Garonne schiffbar ist. Dieser Canal ist gleichfalls einer von denen, die mehr Vortheile verschaffen, als es der Anschein hat; er hahnt einen Ausweg für die Producte eines Landstrichs, der reich an Wiesen, Wäldern und großen Weinhergen ist; er erleichtert den Transport. der bis dahin nur auf weiten, und einen großen Theil des Jahres hindurch nicht gut zu befahrenden. Wegen möglich war: endlich ist er für den Seebandel nützlich. indem eine Menge Branntwein, Breter, Kork, Mehl auf demselben verführt werden, die über Bayonne, Bordeaux und durch den mittäglichen Canal ausgehen.

Endlich sind auch ähnliche Arbeiten in den Departements von Bretagns im Gange, wo die Canäle von Lille und Rance, von Bievet, von Nantes nach Brest gebaut werden, alle drei von der größten Nutzbarkeit, indem sie eine lange vermiste Verbindung zwischen dem Seehäven herstellen, durch welche die Küstenfahrt erspart wird,

2

## Nachrichten über Canada. \*)

(Aus Lambert's Reisen nach Nieder-Canada. London, 1812.)

Die Stadt Quebec gewährt einen prachtvollen Anblick. Um sie her liegen ein großes Wasserbecken, in dem mehrere Flotten mit Sicherheit ankern können, ein schöner Fluis. Ufer mit steilen Felsen besetzt, auf welchen hier und dort Wälder und Häuser sich erheben, die beiden Vorgebirge Pointe - Levi und Cap - Diamant, die frenndliche Insel Orleans und der majestätische Wasserfall von Montmorency. - Die durch den letzten Gouverneur Sir James Craigh verbesserten Festungswerke dieser Stadt machen sie, in Verbindung mit ihrer Lage, zu einem wichtigen Platze in Kriegszeiten. Aber sie erfordert eine Besatzung von 10,000 Mann, um eine Belagerung auszuhalten. Im Sommer kann zwar eine Plotte leicht den Ort mit Proviant versehen. Aber im Winter sind die Gewässer umher dick zugefroren, und alle Hülfe ist dann unmöglich. Die englische Regierung scheint im Fall eines Krieges wenig auf die französischen Bewohner dieses Landes zu rechnen. Im Jahre 1807 boten sie ihre Dienste, als Landwehr gegen die Man nahm nun swar 5000 Mann ans Americaner. an. aber nur 1000 erhielten Waffen und Kleidung.

Die Canadier gewinnen viel Zucker aus Ahornsaft, und geben ihn für den halben Preis des Rohrsuckers. Man zapft die Bäume wenn der Saft in ihnen emporsteigt, wo es noch sehr kalt ist. Der Ahornsucker ist zu Quebec braun und sehr hart, zergeht schwer, und hat mehr Säure als Sülse. Die Bewohner Ober Canada's aber raffiniren, und liefern ihn dem besten Hutzukker gleich.

Da Canada anjetzt wegen des neuausgebrochenen Krieges zwischen den vereinigten Staaten von Nord-America und England, ein politisch wichtiger Punct wird, so hoffen wir, dass diese interessante Notiz von Canada unseren Lesern willkommen seyn werde.

77. H.

#### 190 Vermischte Nachrichten.

Seit der Getraide-Theurung in England ist der Bau desselben in Canada sehr gestiegen, da stark nach demselben gefragt ward, ebwohl in den neuesten Zeiten nicht mehr so sehr. Im J. 1796 betrug die Ausfuhr nach Grosbritannien 3106, 1802: 1,010,033 und 1808: 186,708 Bushels. Das meiste Getraide und Mehl geht nach Glasgow, und wird in Schottland verbraucht. Ein Theil geht nach den englischen Aptillen.

So wie die Bewohner Nieder-Canada's von Franzosen abstammen, so ward Ober-Canada durch missvergnügte Irländer bevölkert, die sich erst nach den vereinigten Staaten, aber in ihren Erwartungen hier getäuscht, nach Ober-Canada begaben. Doch haben sich viele derselben am südlichen Ufer des St. Lorenzo-Stromes niedergelassen.

Nieder-Canada zählte im J. 1808: 200,000 Menschen, 3,760,000 Acres, 920,000 Morgen Saatland, 79,000 Pferde, 236,000 Stück Hornvieh, 286,000 Schafe, und 212,000 Schweine.

Die Bewohner desselben verläugnen bis fetzt ihre Abkunft aus Frankreich noch nicht. Sie zeigen eine anständige ungezwungene Höflichkeit in ihrem Umgange. und haben mehr das Ansehen der Bewohner einer grossen Stadt, als einer halben Wüstenei. Gegen ihre Obern zeigen sie Unterwürfigkeit, und keine Härte gegen die Niedrigeren. Sie leben sehr friedlich beisammen. Oft bewohnen die Urenkel das großväterliche Haus. Ihre liegenden Gründe pflegen sie, so gut es gehen will, unter ihre Abkommen zu vertheilen, damit sie sich nicht von einander trennen sollen, welches, wenn gleich in Bezug auf die Staatswirthschaft schädlich, doch das gute Vernehmen der Glieder einer Familie unter einander beweiset. Sie verheigathen sich jung, und haben früh schon zahlreiche Abkömmlinge. Außerhalb den Städten sind ihre Sitten rein, und ihre Ehen glücklich. Diese Canadier haben noch die etwas altfränkische Aussprache. die zu Racine's und Boileau's Zeiten üblich war. wozu

sich noch Normännische Provinzialismen gesellen. So sprechen sie frète statt froid, icite statt ici, parié statt prêt u. s. f.

Grosbritannien sieht keine baaren Einkunfte aus Ca-Diese Colonie bringt ihm nicht so viel ein, als die bürgerliche Verwaltung ihm kostet. Eine ausführliche Uebersicht der Einnahme und Ausgabe zeigt, dass letztere 12,000 Pfund Sterl, größer, als erstere sey. Dies wäre noch nicht beträchtlich. Aber durch den Aufwand auf das Militär steigt dieses Deficit weit höher. schlug es sonst jährlich auf 100,000 Pfd. Sterl. an, aber im J. 1808 betrug es an 500,000 Pf. Sterl. Außerdem bezahlt Grosbritannien die protestantische Geistlichkeit, und macht den Indianern beträchtliche Geschenke für ihre zweideutige Unterwürfigkeit. Canada ist daher eine ziemlich kostspielige Provinz; allein ihr Besitz ist in mehreren Rücksichten den Engländern wichtig. Sie bildet einen Ring der Kette, welche mit ihr Newfoundland, Newscotland und Newbrunswick verbindet. Diese Colonien, welche durch Ober - Canada sich an die großen Länder, welche die Wilden bewehnen, anschliefsen, umgeben die Nordamericanischen Staaten gegen Norden, und würden zu Kriegszeiten den Lieblingsplan der englischen Minister, genannte Staaten wieder durch innere Unruhen und Kriege zu erobern, in verschiedener Hinsicht unterstützen. Dieser eben so ungerechte, als thözigte Plan ist durch die zu Washington herausgegehene Correspondenz des Sir James Craigh mit dem Capitan Henry bewiesen. In Friedenszeiten ist Canada einer der Abzugs-Canäle der englischen Manufacturwaaren, theils durch offenen Handel, theils durch Contrebande, nach den Americanischen Freistaaten. Dies wird aus folgenden Angaben deutlich.

Im J. 1808 hetrug die Einfuhr von Canada den Werth von 610,000, und die Ausfuhr 1,156,000 Pf. Sterl. Unter letzterer nehmen englische Manufacturwaaren, Zucker, Thee, Keffee u. s. f. die ersten Stellen ein. Unter ersterer stehen: Eichen - und Fichtenholz, Fassdauben, Breter, Ruder, Maste, Segelstangen u. s. f. Alle diese Artikel sind einzeln angegeben.

Hieraus sieht man unter andern, dass England in einem Jahre aus Canada 3004 Masthaume erhielt. Sollte England Canada und den Handel an den Küsten der Ostsee zugleich verlieren, so kann seine Seemacht nicht mehr bestehen. Auch der canadische Pelshandel ist für England von größter Wichtigkeit. Sein Sitz ist zu Montreal. Zwei Schottländer, Mac-Tavish, und der durch seine Reisen berühmte, Mac-Kenzie, gründeten hier zwei Pelzhandels - Gesellschaften, die sich nach Mac-Tavish's Tod in eine vereinigten. Diese Nordwest-Compagnie hat als Agenten, Factore und Jäger 3000 Angestellte in Diensten. Sehr häufig suchen die Schotten diese Stellen. Nach 20 bis 30 Jahren eines tragrigen und mühevollen Lebens setzen sich dann manche mit einem zerrütteten Körper und 10 bis 20,000 Pf. Sterl. Vermögen zur Ruhe. Seit einigen Jahren besteht eine ähnliche Südwest-Gesellschaft, deren Hauptsitz zu Mischillimakinak, im oberen Canada, ist. Ihr Erwerb geschieht auf dem Boden der vereinigten Staaten gegen den Miseissipi und Missury zu. Allein die Regierung genannter Staaten hat dieser nicht exlaubten Thätigkeit Gräuzen gesetzt,

Außer diesen Betrachtungen über die politisch-mercantilische Wichtigkeit Canada's, muß man noch die Menge der Matrosen in Erwägung ziehen, die in diesem gefährlichen Gewässern gebildet werden. Cook hatte hier auch einige Zeit in der Lehre gestanden. Im J. 1807 betrag die Tonnenzahl der, für den Handel Canada's thätigen, Schiffe 70,225, und die Zahl der Matrosen und Seeleute 3520.

Die Eroberung Canada's wird in den nordamericanischen Freistaaten für so leicht gekalten, dass die Provinz Vermont sich erboten hat, solche auf seine Kosten und sein Risico allein auszuführen.

3.

## Herrn de Bouge's neue Hemisphären.

Hr. de Bouge in Paris, der schon durch mehrere geographische Werke vortheilhaft bekannt ist, beschäftigt sich jetzt mit einer Arbeit, welche der Kenner und Freunde der Erdkunde Aufmerksamkeit verdient. Es ist dies eine Charte von der ganzen Erdoberfläche, nach einer Projection, die sich am meisten der Kugelform nähert, entworfen, an welche man eine mechanische Vorrichtung auf den Polen mit einer Alhidade befestigen kann, welche in ihrem Gange die tägliche Bewegung der Erde um ihre Axe und die 24 Stunden des Tages, die auf den Umkreisen beider Hemisphären bemerkt sind, anzeigt.

Jede Hemisphäre wird gegen 32 Zoll im Durchmesser haben, eine Größe, die bis jetzt noch kein Plauiglobium hatte, und soll viele interessante Details enthalten, die man bis jetzt auf keiner Charte dieser Art findet.

Der Verf. hat dabei die besten geographischen Werke und Berichte der Reisenden und Seefahrer, die Entdeckungen gemacht haben, benutzt.

Die Meere werden nicht bloss durch die Linien der Küsten angedeutet, sondern angefüllt, wodurch ihre natürliche Wirkung bemerkbar gemacht wird. Die Bergketten und ihre Abästungen werden die Unebenheiten der Erdkugel und die Becken, welche sie formen, darstellen. Die Natur des Bodens jeder Gegend wird abgebildet seyn, und jeder Gegenstand insbesondere nach den Regeln der Kunst mit allem Detail und möglichster Genauigkeit behandelt werden.

Die Graduation wird in Sexagesimalen und Decimalen angegeben: auf einem Meridiane die Breite der Klima's und die Länge der Tage bemerken. Um den Aequator kommen die Namen und die Breite von 800, durch Beobachtungen bestimmten, Orten, ein leichtes Mittel, um einen Ort auf der Charte zu finden. Den Stich und die Schrift dieser Hemisphäre werden zwei der geschicktesten Künstler der Hauptstadt (Paris) besorgen, und die Charten auf Grand-Monde-Papier abgedruckt werden.

Zu dieser Charte gehören 9 Text-Tableaux, als 1)
Physische Beschreibung der Erde; 2) Vulkane und Berge der Erde, sammt Angabe ihrer Höhe über dem Meeresspiegel; 3) Flüsse, deren Quellen, die Länge ihres Laufs, ihre Mündungen; 4) Flächeninhalt, Bevölkerung und große Territorial-Eintheilungen jedes Staates; 5)
Uebersicht der verschiedenen Völker; 6) nach dem Klima geordnete Zoologie; 7) Producte jeder Gegend; 8)
Verzeichnis der Namen der Reisenden und Seefahrer, die seit America's Entdeckung neue dergleichen gemacht haben; 9) Verzeichnis der Friedenstractate von 1772 bis jetzt.

Man kann auf dieses Werk bei Didot dem älteren, zue du Pont-de-Lodi zu Paris, subscribiren.

Geograph. statist. Novellistik.

#### A.

## Regeneration des Königreichs Polen.

Warschau, vom 29. Junius. — Eine neue merkwürdige Epoche beginnt jetzt für Pblen. Es erhält seinen alten Glauz und Größe wieder. Der jetzige Reichstag wird in den Annalen desselben auf immer merkwürdig bleiben. Folgendes sind die näheren Nachrichten:

"Am 26. disses ward zu Warschau der außerordentliche Reichstag mit allen Geremonien eröffnet, und die Braennung des General-Feldmarsohalls, Pürsten Adam Csartoryski, zum Reichstage Marschall bekannt gemacht. Hernach ward eine Petition der Einwehner und reichsten Güterbesitzer in Russisch-Polan vorgelegt; in welcher sie um Befreiung von der Russischen Herrschaft ersuchen.

In der gestrigen denkwürdigen Reichstags-Sitzung ist das Königreich Polen mit allen Polnischen Provinzen, die im Besitze Rufsland's sind, proclamirt worden, folglich hat nun das Herzogthum Warschau aufgehört, nach zeiner bisherigen Benennung zu existiren. Bei Bekanntmachung dieser Staats-Veränderung ertönte in dem Reichstags-Saale der Ausruf: Es lebe Napoleon der Grofse! Die Damen und die übrigen Auwesenden legten sogleich die National-Cocarden von blauer und rother Farbe mit lanter Praude an. Auf dem Platse des Regierungs-Pallasten wanden Kanonen gelöset, und es entstaud ein Enthusiasmus bei den Einwohnern und in der Reichstags-Sitzung, der nicht zu beschreiben ist.

In der Stadt ist nun wieder die alte Polnische Plagge zu sehen, nämlich der weise Adler mit dem Wappen von Litthauen, einen geharnischten Ritter zu Pferde vorstellend.

Es ist auch von dem Reichstage eine Conföderationsacte unterschrieben und eine Declaration erlassen, wodurch alle Polen, die sich in Russischen Militär- und Civildiensten befinden, in Polnische Dienste zu treten aufgefordert, und von dem, dem Russ. Kaiser geleisteten, Eide befreit worden sind.

## Allgemeine Confoderationsacte von Polen.

"Da wir Unterreichnete, welche den allgemeinen Beichstag zu Warschau ausmachen, in einem Augenblicke versammelt sind, wo Alles, was Uns umgiebt, Uns mit Erstaunen und Bewunderung erfüllt, wo Alles uns mit der feurigsten Liehe des Vaterlandes begeistert, und uns zu erkennen giebt, dass die Nation nachdrückliche Maasregeln von uns erwartet, dass die Welt die Augen auf

uns gerichtet hat, daß die Nachwelt, die uns nach unseren Werken richtet, unser Andenken entweder segnen
oder verfluchen wird; und da wir die ganze Wichtigkeit
der jetzigen Umstände reislich erwägen wollen, so haben
wir einen Ausschußs erwaunt, um uns den jetzigen Zustand der Dinge vorzulegen, so wie die Mittel, die Gelegenheit zu benutzen, welche der Himmel uns darbietet,
um den Zweck aller unserer Winsche zu erreichen. Unsere Erwartung ist erfüllt worden. In dem Berichte,
welchen der Ausschuß uns heute abgestattet, hat er die
Gesinnungen, die uns beseelen, und die unverjährbaren
Rechte der Polnischen Nation treu dargestellt, hat uns
zugleich das Ziel, nach welchem wir streben, und den
Weg, dem wir folgen müssen, angezeigt.

"Wir erklären demnach, dass wir uns entschlossen haben, uns in eine allgemeine Conföderation zu bilden.

"Um die Reinheit unserer Beweggründe und unserer Absichten desto ausdrücklicher und desto deutlicher zu erkennen zu geben, so erklären wir im Angesichte des Himmels und der Erde und vor der ganzen Polnischen Nation, dass wir keine andere Absicht und keinen anderen Wunsch haben, als unser Vaterland, welches durch die nngerechteste Gewaltthätigkeit zerstückelt worden. wieder hersustellen, und ihm seine alte Existens und Plor wieder zu geben; wir erklären, dass, indem wir uns mit Genehmigung und unter Autorität Sr. Maj, des Königs von Sachsen, Friedrich August's, Grofsherzogs von Warschau, unsers allergnädigsten Souverains, in eine allgemeine Conföderation bilden, wobei wir den Pürsten Adam. Czartoryski, General Starosten von Podolien, Landboten von Warschau, einen Bürger an unserer Spitze haben, der durch sein Alter, seine Tugenden und seine Dienste ehrwfirdig, geliebt und geachtet überall ist, wohin sich das Polnische Gebiet erstreckt, -wir dem Glauben unserer Väter, der römisch-katholisch-apostolischen Religion. die wir auf immer für die Religion des Staats erkennen. treu bleiben; wir respectiren die Autorität und die Prärogativen des Throns, so wie die Nationalgesetze. und wir werden in seiner genzen Reinheit und Kraft jenen Nationalgeist erhalten, der den Stürmen und Widerwärtigkeiten widerstanden hat, und der als der ausgezeichnetste Zug des Polnischen Charakters auf die entferntesten Jahrhunderte übergehen muß.

"Um dieser Conföderation, welche aus den Mitgliedern des Reichstags, den öffentlichen Behörden, kurz aus der ganzen Nation besteht, mehrere Mittel zu verschaffen, mit Thätigkeit zu agiren, so übertragen wir die Macht, womit sie bekleidet ist, einem Generalconteil, welches dem Marschall zur Seite gesetzt werden, und zu Warschau seinen Sitz haben soll.

"Ein Unternehmen, welches durch so tugendhafte Beweggründe eingegeben worden und auf der augenscheinlichsten Gerechtigkeit beruht, verdient mit dem Namen
und der Genehmigung Sr. Maj. des Königs von Sachsen,
Großsherzogs von Warschau, unsers theuersten Monarchen, beehrt zu werden. Hat er diesmal nicht persönlich auf jenem Throne unter uns Sitz nehmen köunen,
den er mit seinen in Europa verehrten Tugenden ziert,
so ist er nicht destoweniger unsern Herzen anwesend.
Wir haben demnach beschlossen, eine Deputation an Se,
Maj. den König von Sachsen zu schicken, um Höchstdieselben zu bitten, dieser allgemeinen Conföderations-Acte
beizutreten, und sie zu genehmigen.

"Die Sache der unterdrückten Unschuld kann als die Sache Gottes angesehen werden; eine auffallende Handlung der Gerechtigkeit kann allein alle die Uebel wieder gut machen, welche die Ungerechtigkeit über Europa verbreitet hat. Da diese wichtige Veränderung alle diejenigen Veränderungen vollenden würde, welche der Welt eine neue Gestalt geben, und die Wohlfahrt des menschlichen Geschlechts gfünden; da die Existens eines Polnischen Reichs, welches alle seine alte Macht wieder erhalten, dem ersten Reiche der Welt einen Alliirten verschaffte, dessen Treue ihm gesichert wäre, einen Alliirten, von dem es nie eine Gefahr zu besorgen hätte; einen Alliirten, der durch seine geographische Lage, durch seinen Nationalcharakter und durch so viele andere Verhältnisse nicht ohne Nutzen seyn würde, — warum

sollten wir da nicht hoffen dürfen, dass Derjenige, der Seiner nichts würdig findet, als das edel und groß ist: Derjenige, dem wir unsere gegenwärtige Existens verdanken, und der mit einem Worte, mit einem Gedanken unserer künftigen Existenz alle den Glanz geben kann, deren sie fähig ist, — unserm Unternehmen Seinen allmächtigen Beistand nicht versagen werde? Wir werden also die Huldigung unserer Ergebenheit und unseres Zutrauens zu den Füssen seines Throns, so wie unsere Bitten und Hoffnungen, niederlegen; wir werden Ihn bitten, jenes schöpferische Wort auszusprechen, welches die Existenz vollenden wird, die wir schon von Ihm empfangen haben.

"Um uns aber Seines Schutzes desto würdiger zu machen, so gehen wir hier die feierliche Verpflichtung ein, das keine Begebenheit jenen Enthusiasmus erkalten soll, der uns begeistert und vereinigt; das keine menschliche Macht jenen Muth und jene Ergebenheit schwächen soll, womit wir uns auf die edelste Laufbahn begeben; das wir unerschütterlich bei dem Vorhaben, welches wir heute proclamiren, so lange verharren werden, his wir die zerstrenten Theile unserer alten Familie, bis wir jene Brüder wieder mit uns vereinigt haben, die unsere Liebe stets jenseits der Gränzen aufsuchte, welche die Tyrannei gezogen hatte, um uns von ihnen zu trennen.

"Polen! ihr, die ihr durch unsere Wünsche in unsere Mitte berufen werdet, wir schließen von euren Gesinnungen nach den unsrigen, und laden euch im Namen unseres gemeinschaftlichen Vaterlandes ein, alle eure Kräfte zu vereinigen, um demselben zu Hülfe zu eilen. Laßt uns also brüderlich einander die Hand reichen, und die göttliche Gerechtigkeit wird uns den Lohn nicht versagen, den wir erwarten, nämlich das Wappen Litthauen's wieder in unserm Wappenschilde zu sehen, und in den fruchtbaren Gefilden Volhynien's, so wie in den weiten Ebenen Podolien's und der Ukraine, den Freude-Ausruf zu hören: Es lebe Polen! Es lebe das Vaterland!

R

Neueste Organisation des Cultus im Kön. Beierns.

(Aus dem Journal de l'Empire vom 21. Jul. 1812.)

Im ganzen Reiche werden ein Erzbischof und neum Bischöfe seyn, als in Angsburg, Bamberg, Brixen, Eichstädt, Freisingen, Kostnitz, Passau, Regensburg und Salzburg. Noch weils man nicht, wen der König zum Erzbischof ernennen wird. Die noch nicht verkauften Güter des Malteser-Ordens werden die Dotation dieser Stellen geben. Jetzt sind nur die bischöflichen Sitze zu Augsburg, Brixen, Eichstädt und Passau besetzt. Also sind noch fünf Bischöfe zu ernennen. — Die protestantischen Gemeinden haben ein General-Consistorium in München, eine Gentralcommission zur Prüfung der Candidaten in Nürnberg, vier General-Decanate zu Baireuth, Regensburg, Anspach und München für die 8 Kreise, wo christliche Glaubensverwandte gemischt wohnen, und 64 Districts Decanate.

C.

#### Leblond's Reisen in Sud-America.

Hr. Leblond, Correspondent des franz, k. Instituts, ist schon durch mehrere geschätzte Schriften über die Heilkunde und die Naturgeschichte bekannt, und will jetzt eine Beschreibung seiner seit 1766 bis 1802 in den Antillen, in Trinidad, Caracas, Neu-Granada, Quito und Peru gemachten Reisen herausgeben. Dieser kenntnissreiche Beobachter hatte als Arzt mehr Gelegenheit, mit dem Innern der Familien bekannt zu werden, als irgend ein anderer Reisender. Er beobschtete den Menschen und die Natur, das Klima, die Krankheiten, die Producte und die politischen Begebenheiten in diesen Gegenden mit gleicher Sorgfalt. Durch ihn lernt man die Geschichte eines Kriegs kennen, den ein Abkömmling der Inkas etwa vor 30 Jahren anfieng, um sich zum Beherrscher Peru's zu machen, und das Reich seiner Vorfahren wieder herzustellen. Von diesem Kriege hatte man bis jetzt nur sehr

A. G. B. XXXIX. Bds. 1. St.

unbestimmte Nachrichten, und dieser Bericht wird über die neuere Geschichte Peru's viel Licht verbreiten.

D.

### Nekrolog

von Charles Sigisbert Sonnini de Manoncour.

Geboren am I. Pebruar 1751 zu Luneville, starb Sonnini zu Paris den 9. Mai dieses Jahres. Er ist als Naturforschen und als sehr gut beobachtender Reisebeschreiber hinrei-Prüher war er des großen Naturforchend bekannt. schers Buffon Mitarbeiter, von dessen Werke er nach dessen Tode eine, durch eigene Erfahrungen und alle neue Beobachtungen der Zoologen, verbesserte Ausgaba besorgte. Auch nahm er großen Theil an der Ausarbeitung des Dictionnaire d'histoire naturelle. Seine Reisebeschreibungen sind den Freunden der Erdkunde rühm-Seine letzte Reise war in die Moldau und lich bekannt. Wallachei. Da wir die Hoffqung haben, nächstens eine biographische Nachricht über ihn durch seinen Zögling und Freund, Hrn. Thisbaus de Berneaud, zu erhalten. der ihm auch, in Verbindung mit anderen Freunden, ein Denkmal setzen lassen will, so wird diese sogleich in den A. G. E. mitgetheilt werden.

e.

## Professor Göde's Tod.

Am 4. Julius 1812 starb zu Göttingen Prof. Göde, durch seine Reisen in England, Schottland und Wallis rühmlichst bekannt, im besten Manns-Alter an der Lungensucht.

## INHALT.

| 2. Auszug aus Hooker's Reise nach Island.  3. Die Wüste Atdab, aus Quatremère's Mémoires.  3. Die Wüste Atdab, aus Quatremère's Mémoires.  4. Eücher - Recensienen.  4. v. Schwartner's Statistik von Ungarn.  4. v. Langsdarf's Reise um die Welt.  5. Schorch's Staats - und Addreis - Handbuch der Staaten des Rheinischen Bundes für 1812.  6. Charten - Recensianen.  7. Hogreve's und Heiliger's geograph. Karte der Länder zwischen der Elbe und Weser u. s. w.  8. Krayenhof's Kaart von Holland. Aus dem General-Kriegsdépôt.  3. Nordmann, Carte des Postei de l'Europe etc. Manheim, chez Dom. Artaria.  4. Reymann's Karte von Esthland, Livland und Curland, auf IV Blättern. Berlin, 1812.  5. Streit's Charte von Gotha u. Eisenach. Weimar 1812. 108  Vermischte Nachrichten.  6. Uebersicht der Canäle von Frankreich.  110 | Abkand.lungen,                                                                                                                                                           | Scite             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. v. Schwartner's Statistik von Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ol> <li>Uebersicht des Herzogth. Warschau, hach Wybicki</li> <li>Auszug aus Hooker's Reise nach Island.</li> <li>Die Wüste Aldab, aus Quatromère's Mémoires.</li> </ol> | 33<br>42          |
| 2. v. Langsdarf's Reise um die Welt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bücker - Recensionen.                                                                                                                                                    |                   |
| 1. Hogreve's und Heiliger's geograph. Karte der Länder zwischen der Elbe und Weser u. s. w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3. Schorch's Staats - und Address - Handbuch der Staa-                                                                                                                   |                   |
| 1. Hogreve's und Heiliger's geograph. Karte der Länder zwischen der Elbe und Weser u. s. w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Charten - Recensionen.                                                                                                                                                   | •                 |
| Kriegsdépôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ol> <li>Hogreve's und Heiliger's geograph. Karte der Länder<br/>swischen der Elbe und Weser u. s. w.</li> </ol>                                                         | 84                |
| heim, chez Dom. Artaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kriegsdépôt                                                                                                                                                              | . 98              |
| land, auf IV Blättern. Berlin, 1812 105 5. Streit's Charte von Gotha u. Eisenach. Weimar 1812. 108  Vermischte Nachrichten.  1. Uebersicht der Canäle von Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | heim, chez Dom. Artaria.                                                                                                                                                 | 103               |
| z. Uebersicht der Canäle von Frankreich 110<br>z. Nachrichten über Canadá, aus Lambert's Reisen. 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                   |
| 2. Nachrichten über Canada, aus Lambert's Reisen. 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vermischte Nachrichten.                                                                                                                                                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. Uebersicht der Canäle von Frankreich                                                                                                                                  | 110<br>119<br>123 |

| 4. | A. | Regen            | eratio | n de | s Kör | igre | ichs |   |   | • | •     | 124 |
|----|----|------------------|--------|------|-------|------|------|---|---|---|-------|-----|
|    |    | Neuest<br>Leblen |        |      |       |      |      |   |   |   | uern. | 129 |
| _  |    | Sonni            |        |      |       |      |      |   |   |   | •     | 130 |
|    | E. | Gödø's           | Tod.   | •    | •     | •    | •    | • | • | • |       |     |
| ٠, |    |                  |        |      |       |      |      | 1 |   |   |       | •   |
|    |    |                  | ,      |      |       |      |      |   |   |   |       |     |
|    |    |                  |        |      |       |      |      |   |   |   |       |     |

In den A. G. E. Bd. XXXVIII. lese man :

Seite 481 Zeile 2 st. Thorn, Plock.

- 491 - 13 - varbunden, verbunden

- 491 - 31 - äußerst, äußert

- 496 - 13 - Schen ked., Schenk ed.



A. G. E. XXXIX. Bas. 2. St.

Rufsische Gränze. he Meilen. Laditschin lebanets nowka rniowze Vangrood honietz pol Paleosero Balta GOUVMT.

## Allgemeine

BOOK WILLIAM STATE

# Geographische EPHEMERIDEN.

XXXIX. Bds. zweites Stück. October. 1812

## ABHANDLUNGEN.

I.

Bemerkungen über

Bessarabien und den östlichen Theil der Moldau.

Bei Gelsgenheit des Russisch - Türkischen Friedens von Bucharest am 14. Julius 1812.

(Nebsteiner Charte.)

Die Nachricht von einem zwischen Russland und der Othomanischen Pforte abgeschlossenen Frieden, mußte bei den gegenwärtigen politischen Verhältmissen im Norden unseres Welttheiles eine noch größere Ausmerksamkeit erregen, als die Sacha selbst, auch unter anderen Umständ. G. E. XXXIX. Bds. 2. St. K

den schon verdient haben würde. Noch ist das Acienstück, welches den Friedensschluss enthält. nicht öffentlich bekannt gemacht worden. gleich nun der Friede an und für sich ein unstreitig wichtiges, gewis folgenreiches Breignis seyn dürfte, so würde doch die eigentliche politische Bedeutsamkeit desselben erst aus den Bedingungen erkannt werden können. Von diesen sind dem Divan der Moldau nur so viel mitgetheilt worden, als sich unmittelbar auf das letztere Land bezieht. Man ersieht daraus wenigstens die Abtretungen in Europa von Seiten der Pforte, und die Vergrößerung Russland's dieser Gegend, wodurch die Geographie derselhen ein anderes Ansehen erhält. In dieser letzteren Beziehung können wir die Begebenheit in unseren A. G. E. nicht unerwähnt lassen, und glauben dem Wunsche der Leser 'entgegen zu kommen, wenn wir ihnen eine kurze Beschreibung des abgetretenen Landes, und einige Bemerkungen über die Wichtigkeit desselben mit-Zugleich lassen wir die erwähnte Bekanntmachung, als das einzige bisher zur Kenntnis des Publicums gekommene Actenstück, hierabdrucken, wie es die öffentlichen Blätter lieferten. Diese enthalten nachstehenden Artikel:

"Der russische General Tschitschagoff hat folgende Ordre an den Divan der Moldeu vom 6ten (18ten) Julius erlassen: "Da die Auswechslung des zwischen Russland und der Othomanischen Pforte abgeschlossenen und ratificirten Friedenstractats am 2ten (14ten) Julius vor sich

gegangen ist, so glaube ich, diejenigen Artikel des Friedenstractats, die euer Vaterland angehen, euch bekannt machen zu müssen. Die Hauptpuncte sind folgende:

"Die ausgesöhnten hohen Contrahirenden versichern, nach der Herstellung des Friedens eine vollkommene Amnestie und Verzeihung allen ihren Unterthanen, welche im Verlaufe des Krieges an militärischen Handlungen Theil genommen, oder auf irgend eine Art dem Interesse ihres Landesherrn oder ihres Landes entgegen gehandelt haben.

"Alle Tractaten und Uebereinkünfte, die bei mehreren vorigen Friedensnegotiationen geschlessen, und sowohl von dem Kaiserl. Russischen Hofe, als der Othomanischen Pforte averkannt worden sind, werden bestättigt, mit Ausnahme derjenigen Artikel, welche in der Folge der Zeit einige Abänderung erlitten haben. Es versprechen daher beide hohe contrahirende Theile, sowohl den gegenwärtigen, als die vorbesagten Tractaten wechselseitig aufs heiligste zu halten.

"Mittelst des ersten Artikels der Präliminarien ist festgesetzt worden, dass der Pruth-Flus von da, wo er in die Moldau eintritt, bis zu seiner Mündung in die Donau, von da aber das linke Ufer des letztgedachten Stroms bis Kilia und dessen Mündung ins Schwarze Meer die Gränze zwischen beiden Mächten bilden soll. Die Schifffahrt bleibt indessen beiden Theilen gemeinschaftlich.

"Die kleinen, und vor dem Ausbruche des Krieges unbewohnt gewesenen Donauinseln, die jenseits Ismail anfangen und bis Kilia anzu-

K 2

treffen sind, sollen zwar, in sofern sie dem linken Ufer näher liegen, unter russische Botmässigkeit kommen, werden jedoch von keiner dieser Mächte beherrscht, auch darf auf ihnen von nun an keine Befestigung aufgeführt werden, sondern sie sollen öde bleiben, doch ist es beiderseitigen Unterthanen freigelassen, daselbst zu fischen oder Holz zu fällen. Die ganz großen, Ismail und Kilia gegenüber stehenden, Inseln bleiben ebenfalls, eine Stunde Weges vom nächsten linken Donauufer an gerechnet, öde. Die Etablissements, die vor dem Ausbruche des Krieges bestanden, so wie Alt-Kilia, sind in dieser Gränzlinie nicht gingeschlossen.

"Die Othomanische Pforte übergiebt dem Russischen Hofe das Land am linken Pruth-Ufer mit allen Festungen, Städten und Wohnungen, die sich in diesem Theile befinden, nebst der Hälfte des Pruth-Flusses, der die Gränze zwischen den beiden Monarchien bildet.

"Beider Höfe Handelsschiffe können auf dem Arm bei Kilia ein- und auslaufen, und den ganzen Donaustrom befahren. Was aber die russ. Kriegsschiffe betrifft, so können diese nur bis zur Mündung des Pruth-Flusses auf der Donau hinauffahren.

"Se. Maj. der Kaiser aller Reussen giebt der hohen Othoman. Pforte denjenigen Theil zurück, welcher auf dem rechten Ufer des Pruth-Flusses liegt, so wie die große und kleine Wallachei, nebst allen Festungen, Städten, Marktflecken, Dörfern u. s. w.

"Die Contracte und Conventionen, welche unter die Privilegien der Moldau und Walla-

chei gezählt werden, und bis zum Ausbruche dieses Krieges beobachtet worden sind, werden Die besonderen Conventionen bleiben ebenfalls in ihrer vollen Wirkung, welche festsetzen, dass koine Entschädigung für die entgangenen Revenuen verlangt; und keine Steuer für die Dauer der ganzen Kriegszeit begehrt werden soll. und dass die Einwohner dieser Provinzen in Zeit von zwei Jahren; von der Auswechslung des Tractats an gerechnet, von jeder Steuer frei bleiben, und zu etwaniger Auswanderung in andere Staaten einen angemessenen Termin erhalten sollen, wozu ihnen eine viermonatliche Frist bewilligt, und dass die hohe Pforte gewähren wird, die Steuern der Moldau nach Maas ihrer gegenwärtigen Größe aufralegen.

"Diejenigen Othoman. Unterthanen, die nach Beginnen des Krieges in dem nun an Russland ab. getretenen Theile geblieben, oder während des Krieges dahin gekommen sind, können in die Länder der hohen Pforte sammt ihren Familien und ihrer Habe ziehen, ohne dass sie Jemand daran hindere. Diese Erlaubniss wird selbst auf die Eingebornen des abgetretenen Strichs Landes. die daselbst einiges Vermögen besitzen, sich aber gegenwärtig in den Staaten der Othomanischen Pforte aufhalten, ausgedehnt, und sowohl diesen als den erstgedachten zur Regulirung ihrer Angelegenheiten ein 18monatlicher Termin bewilligt. Ingleichen können die Tataren, die während dieses Krieges aus Bessarabien nach Rufsland ge. wandert sind, wenn sie wollen, nach den Othomanischen Staaten zurückkehren, jedoch mit der

Bedingnis, dass die Pforte verpflichtet sey, die mit der Uebersiedlung und Etablirung dieser *Tataren* gehabten Kosten dem Russischen Hose zu ersetzen.

"Nicht weniger können die Christen, die in dem an Russland abgetretenen Lande Vermögen besitzen, daselbet gebürtig sind, nun aber sich in anderen Theilen der Othomanischen Staaten aushalten, wenn sie wollen, nach dem abgetretenen Lande zurückkehren, und sich daselbet sammt ihren Familien und ihrer Habe niederlassen. Auch ist ihnen erlaubt, ihr Vermögen in den Staaten der Othomanischen Pforte an die Othomanischen Unterthanen zu veräußern, und das gelößte Geld nach den Russischen Staaten mitzunehmen. Auch diesen wird der 18monatliche Termin verstattet.

"Alle Rechtshändel der beiderseitigen Unterthanen, die wegen der Kriegsumstände nicht haben beendigt werden können, sind nicht als aufgehoben anzusehen, sondern müssen erst nach erfolgtem Frieden im Wege Rechtens entschieden werden.

"Alle gegenseitige Forderungen der Unterthanen, so wie auch jene des Fiscus, sind beizutreiben.

"Zu Folge des Friedenstractats müssen die Landarmeen und die Flotten des Russ. Hofes zur Räumung der Othomanischen Staaten und Gewässer schreiten; es kann aber dieses wegen der großen Entfernung nicht so leicht bewirkt werden. Daher haben beide Theile zur gänzlichen Räumung der europäischen und asiatischen Provinzen einen dreimonatlichen Termin vom Tage der Auswechs-

lang des Tractats festgesetzt. Diejenigen Othomanischen Gerter und Festungen, in denen die Russische Armee bis zum Ausgange dieses Termins verweilen wird, bleiben bis zur Räumung wie bisher, unter der Administration des Russischen Hofes.

"So geschehen zu *Bucharest*, den 16ten (28sten) Julius 1812."

Unterzeichnet

Andreas Italinsky." Andreas Sabanieff.

Joseph Fonton.

Aus dieser Proclamation excient man so dals nicht nur Europäische, sondern auch Asiatische Provinzen des Türkischen Reichs von den Russischen Truppen besetzt sind, and nach drei Monaten geräumt werden sollen. Wie weit die Russen in Asien vorgedrungen seyn mögen, ist nicht bekannt; die Zeitungen haben mur einer Expedition gegen Türkisch Georgien erwähnt, und, so viel wir une erinnern, von einigen Verbindungen der Russen mit den, unter Türkischer Hoheit stehenden Tscherkassen am Kaukasus gesprochen. Eben so wenig ersieht man aus dem Briefe in den Divan der Moldan, ob die Turken auch in Asien sich, zu Länderabtretungen anheischig gemacht haben. Wir halten uns daher nur in die Abtretung in Europa, und an die neue Granze, welche das linke Ufer des Pruth bis zu seiner Mündung in die Dongu und von hier das linke Ufer der Donau bis zum Ausfluss ins Schwarze Meer bilden.

Die beiliegende Charte giebt von den Veränderungen, welche die politische Geographie dadurch erleidet, einen anschaulichen Begriff. Die Türken verlieren das rechte Ufer des Dniester bis zu seiner Mündung, und dadurch die Wassercommunication mit den Ländern, aus welchen dieser Strom herabkommt; sie verlieren den dritten. Theil der Moldau, ganz Bessarabien, entsagen dem ausschließenden Besitze der Donau und ihrer Mündung, wodurch sie bisher alleinige Beherrscher der Schifffahrt aus derselben in das Schwarze Meer waren, und überlassen den Russen ein Land von wenigstens 850 geographischen Quadratmeilen.

Die Lage dieses Landes zwischen 45° 20 und 48° 40' N. B. läset ein mildes Klima erwarten; auch zeigt die Kräftigkeit der Bewohner im Ganzon, dass on goound sey. Gleichwohl 16merkt man in mehreren Gegenden der Moliau. und namentlich in der Nähe der Hauptstadt, eine schnelle Abwechselung von Hitze und Kälte und häufige, fast stinkende Nebel. Diese urd andere Beschwerlichkeiten des Klima's sind theile In der offenen Lage gegen Osten, theils in den Sümpfen gegründet, die bei der fortwihrenden Trägheit der Einwohner sich immer nehr an-Die Moldau, eines der frychtbarsten häufen. Länder in Europa, warde durch Sultur und 'zweckmässige Anstalten sicher auch en Milde des

Klima's gewinnen. Bessarabien ist nicht weniger fruchtbar, aber die große Hitze trocknet im Sommer die vielen Flüsse aus, welche in den anderen Jahreszeiten das Land bewässern. Beide Provinzen sind durch die vielen Kriege und noch mehr durch den Unverstand und den Despotismus der Regierung gleichsam wieder in den rochen Zustand der Natur zurückgekehrt; dadurch ist das Klima selbst verwildert. Da indessen Pflanzen und Thiere hei aller Vernachlässigung vortrefflich gedeihen; so läßet sich vermuthen, daß der Fleiß, vom Verstande geleitet, diese Previnzen in ein Paradies umschaffen könnte.

"Beinahe an allen Artikeln der drei bekannten Naturreiche," sagt Wolf, \*) fände man in diesem, schon Jahrhunderte lang, ganz unbearbeitetem Lande einen Ueberflus, wenn man hier, vom Geiste der Industrie beseelt, die Zeit dazu benutzen wollte, und — unter einer oligarchischen Regierung — auch dürfte."

Nach Traditionen sollen ehedem Bergwerke in der oberen Moldau gewesen seyn. Ob
in demjenigen kleinen Theile der oberen Moldau, der den Russen im Nordwesten des Landes
zugefallen ist, Erzgebirge zu finden wären, is
zwar nicht mit Gewissheit zu entscheiden; indessen nicht unwahrscheinlich. Das hohe Gebirge
des Kukuraza und Inco, zwischen Siebenbürgen

<sup>\*)</sup> S. Beiträge zu einer statistisch - historischen Beschreibung des Fürstenthums Moldau, von A. Wolf. Hermannstadt, 1805.

und der Bukowina, hette ehedem beträchtliche. Gold-, Silber- und Bleibergwerke. \*) Von diesem Gebirge aber ziehen sich Nebenäste bis gegen und über den Pruth. — Salpeter wird bei Soroko am Dniester gewonnen; nur die Trägheit der Bewohner ist Schuld, dass die Ausbeute nicht beträchtlicher ist.

Beinahe alle Getraidearten würden auf dem fruchtbaren Boden gedeihen, wenn gehörige Mühe datauf verwendet würde, und der unglückliche Landmann nicht bisher hätte befürchten müssen, dass seine Schutzherren, die Isprauniks oder Moldauischen Präfecten, ihm die Früchte seines Fleises raubten. Waizen wird wenig gebaut, obgleich er gedeiht. Türkisches Korn. Sommerwaizen, Gerste und Hirsen, trägt das Land im Ueberflus und ohne sorgfältige Cultur. Dieses gilt auch von Bessarabien, wo überdem im Stiden, bei Ismael und Kilia, Wein gebaut wird. Auch die Moldau hat Wein, aber wenig in den östlichen Gegenden. Die fetten ausgedehnten Wiesen liefern in beiden Ländern reichliches Gras. Die Moldau hat große Waldungen; Bessarabien aber keine, und statt des Brennholzes hedient man sich des gedörrten Kuhmistes. Tabak wird in Menge erzeugt, aber nur für den Gebrauch des gemeinen Mannes; die Vornehmen bedienen sich des Türkischen Tabaks.

<sup>\*)</sup> S. Hacquet's Reisen durch die Dacischen und Sarmatischen Karpathen. Nürnberg, 1790. Th. I. S. 5.

Die Viehzucht ist unter allen Zweigen der Industrie am meisten im Flor, wie dies allezeit in einem Lande der Fall ist, wo der Bewohner aus Mangel an Sicherheit sich an keine festen Wohnplätze gewöhnen kann. Rindvieh, Pferde, Schafe, Schweine u. s. w. sind in so großer Menge vorhanden. dass jährlich eine beträchtliche Anzahl ausgeführt werden können. Vorzüglich gehören die Schafe zu dem Reichthum des Landes: man rechnet deren für die Moldau allein über 3 Mill. Stück. Den größten Vortheil. davon aber ziehen nur die Adelichen und die Geistlichen, denn der Bauer war verpflichtet, den Türken jährlich für einen sehr geringen Preis seine Schafe zu verkaufen. - Die Wolle der Moldauischen Schafe ist weniger fein, die der Wallachischen. - Bessarabien hat dieselben Thiergattungen, vorzüglich viele wilde Pferde. Auch Honig wird viel gewonnen.

Für das Wild ist dieses Land ein von der Natur angelegter Thiergarten, wo Rehe, Hirsche, wilde Schweine, Bären, Wölfe, Hasen, Füchse u. s. w. in Menge angetroffen werden. Gleichwohl sind die Moldauer zu faul zur Jagd. In schneereichen Winte n schlagen die Bauern unzählige Hasen mit Knütteln todt. — Die Steinmarder geben ein sehr gutes Pelzwerk.

Diese zerstreuten Bemerkungen lassen schon auf den natürlichen Reichthum des Landes schließen. Und doch ist dasselhe wenig bewohnt. Die Bevölkerung ist zwar nicht bekannt, und

die Moldauer und Bessarabier wissen selbst ihre Zahl nicht anzugeben, da sie keine Kirchenbücher oder dergleichen halten, und überdem bei den häufigen Aus - und Einwanderungen sich jährlich die Anzahl verändert. Indessen lässt sich nach einer wahrscheinlichen Schätzung die Volkszahl der ganzen Moldau schwerlich höher als 400,000 Seelen annehmen. Ein Drittel davon gähe also für den gegenwärtig Russischen Antheil etwa 133,000 Einwohner. Bessarabien ist nach viel weniger bevölkert, und kann kaum auf 100,000 Einwohner angeschlagen werden; so dass die 850 Quadratmeilen, welche Russland gewonnen hat, höchstens von 233,000 Menschen bewohnt werden. Dies giebt auf die Quadratmeile 291 Einwohner; eine schreckliche Entvölkerung für ein Land, das leicht 1,500,000 Menschen ernähren könnte.

Die Ursachen, welche dazu beigetragen haben, so fruchtbare Provinzen zu einer Einöde zu machen, fließen alle aus einer gemeinschaftlichen Quelle, aus dem Despotismus und dem Unverstande der Regierung; denn dieser muß man sogar die Schuld beimessen, daß die Pest so fürchterliche Verheerungen hat anrichten können.

Seitdem der Divan in Constantinopel die Eursten der Moldau nach Willkühr ein- und absetzt, haben diese keine Sicherheit gehabt, eich lange im Besitz des Landes zu sehen. Sie erhielten das Fürstenthum durch Ränke, erkauften es durch Bestechung, und wussten wohl, dass ähnliche Mittel jedem anderen Griechen die Gelegenheit geben könnten, sie zu stürzen. Sie benutzten daher die kurze ungewisse Zeit ihrer Herrschaft, um sich dusch Erpressungen aller Art schnell zu bereichern, und hatten sonach kein Interesse, für das Beste ihrer Unterthanen zu sorgen.

Bessarabien war als eine unmittelbare Proyinz der Othomanen noch übler daran, und wurde so sehr entvölkert, dass die Türken sich genöthigt sahen, nomadische Tataren hierher zu versetzen. Unter diesen wilden Bewohnern hat das Land nicht gewinnen können.

In welchen elenden Zustand die nördlichen Provinzen der Europäischen Türkei versunken sind, sieht man auf den ersten Blick bei ihren sogenannten Städten. Die kleinen Häuser sind von Holz, und mit angefeuchtetem Lehm, den Wolf, so derb als wahr, Koth nennt, beworfen; die Gärten sind verwüstet, und mitten in den Strafsen findet man stinkende Moräste. Man sieht einige hölzerne Kramläden, schmutzige Kuchenbäckereien (Platschinterieen), ein Paar Backöfen, wo halbgebackenes Brod zu haben ist. and ein wüstes Wirthshaus voll Ungeziefer, aber Wenn auch irgendwo das ohne Lebensmittel. Quartier der Ispravniks oder Oberaufseher aus Steinen aufgeführt ist, so sieht man doch das Dach den Einsturz drohen, so dass bei einem heftigen Winde Niemand sicher auf der Gasse

ist. Der Fussboden in diesen Palästen besteht aus einem Estrich, das Berg und Thal zeigt; die Thüren passen nicht, und die Fenster sind mit Papier verkleistert. Dazu kommt noch, dass der Zugang oder der Hofraum mit Mistpfützen angefüllt ist. — Aus diesem Zustande der Städte und der Häuser der Vornehmen wird man sich einen Begriff von den Wohnungen der armen gedrückten Landleute machen können.

Der Charakter der Bewohner eines Landes. das sich auf diese Art ankündiget, wird keine günstigen Voruntheile für sich erwecken. Moldauer hat natürlich gute Eigenschaften, aber der Druck, unter welchem er seufzet, hat die Entwickelung derselben nicht zugelassen. Er ist faul und tückisch geworden, und kann, wie Hr. von Test ein auffallendes Beispiel anführt, nur durch Prügel dahin gebracht werden, sich zu seinem eigenen Vortheil in Thätigkeit zu setzen. Der Fürst Kantemir sagt von seinen Landsleuten: "Der Uebermuth und der Stolz ist die Mutter und Schwester der Moldauer. verwegen, frech und zu Händeln aufgelegt." Der Fürst hatte bei dieser Schilderung nur den Adel oder die Bojaren vor Augen; indessen zeigt sich unter den Vornehmen der Nationalcharakter deutlicher, als bei den armen Sclaven. Dass die Moldauer bei ihrer Lebhaftigkeit des Temperaments faul geworden, ist offenbar nur die Folge ihrer Verfassung, die mit dem Fleisse Gefahren der Plünderung verbunden hat.

Rine blühende Industrie wird hier Niemand erwarten. Außer der Lederbereitung und einigen schlecht unterhaltenen Salz- und Salpetersiederesen, sieht man keine Spur von Fabriken. Selbst die Handwerker sind ungeschickt, und so träge als alle Moldauer. An dem Handel mit inländischen Producten nehmen die Fürsten einen sehr nachtheiligen Antheil, indem sie alles. selbst die Lebensmittel, aufkaufen lassen, und dann den Preis bestimmen, den der Arme herbeischaffen muß, um nicht zu verhungern. System von Aufkäuferei ist in der Moldau so sehr an der Tagesordnung, dass es unter den Russen schwerlich ganz abgeschafft werden wird. auswärtige Handel ist größtentheils in den Händen der Griechen, die teutsche, französische und russische Waaren an die Bojaren oder Edelleute verkaufen, und bei diesem Handel ansehnlich gewinnen.

Aus dem bisher Gesagten erhellet, dass die neue Vergrößerung der Russen, in Ansehung des gegenwärtigen Zustandes des Landes, eben keine glänzende Erwerbung genannt werden kann. Eine andere Frage aber ist es, ob dies bis jetzt unglückliche Land nicht unter einer besseren Administration schnell zu einem bedeutenden Flor erhoben werden kann, und dann im Stande wäre, für Russland eine wichtige Besitzung zu werden? Und hier ist nicht zu läugnen, dass Russland allerdings viel gewonnen hat. Durch den Ausfluss des Dniester beherrscht es die Communication mit dem Theile von Po-

len, durch welchen der Strom flieset, und wird. was auch das Schicksal von Polen seyn mag, den Handel von dieser Seite allemal in seiner Ge-Wichtiger ist noch der Besitz des walt haben. linken Donauusers an der Mündung derselben. Dieser kann und wird Einfluss auf den südteutschen Handel, und zunächst auf den österreichischen, haben. Es scheint zwar, fürs erste vortheilhafter zu seyn, den Handel aus der Donau ins Schwarze Meer nicht bloß von den barbarischen Türken, sondern auch zugleich von den Russen abhängig zu wissen, indem die letzteren, ibres eigenen Vortheils wegen, sich sicher nicht solche willkührliche Erpressungen werden zu Schulden kommen lassen, als sie die Donauschiffer bisher von den Othomanen erfuhren. Allein die Russen an der Donau werden, wenn sie sich auf ihren Vortheil verstehen, in diesen fruchtbaren Provinzen bald einen anderen Zustand, hervorbringen, der den teutschen Fabricanten, die bisher ihre Waaren nach der Türkei schickten. mit der Zeit diesen Markt verschließen könnte.

In dieser Hinsicht, und weil sich überhaupt eine jede Macht von einer anderen nicht gerne umzingeln, und die Ausgänge der Ströme besezzen läßt, ist der Friede von Bucharest für Oesterreich und Polen kein gleichgültiges Ereignis.

Zum Schluss dieser kurzen Abhandlung, die auf keine Vollständigkeit Anspruch machen kann, und nur einige Andeutungen enthelten sollte, wollen wir noch eine topographische Uebersicht der Russischen Erwerbung hinzufügen, weil solche in dieser Zeitschrift erwartet werden dürfte.

Nach einer alten Eintheilung unterschied man die obere und untere Moldau und Bessarabien, das ehedem gleichfalls zur Moldau gehörte, nachher aber zu einer unmittelbaren türkischen Provinz gemacht wurde. Von der Moldau selbst wurden noch die Festungen Bender und Chotschim, mit ihrem Gebiet, der Gerichtsbarkeit der Woiwoden von der Moldau entzogen, und standen unter einem Othomanischen Militärgouverneur. Beide Theile der Moldau waren in Districte eingetheilt, und an den Gränzen gab es Capitanien, welche Ueberbleibsel jener Zeit waren, als der Fürst der Moldau eigenes Militär halten durfte.

Von der oberen Moldau sind an Russland nur das Gebiet von Chotschim, und der östliche Theil des Districts Harlev, am linken User des Pruth, gekommen. Die Stadt Chotschim ist eine der gyösten des Landes, und wurde für eine der wichtigsten Gränzsestungen gehalten.

Von der unteren Moldau sind folgende Theile den Russen zugefallen:

1. Der District Sorocka mit der Stadt gleiches Namens, welche ehedem eine Festung war, aber in Verfall gerieth, und im J. 1769 von den Russen verbrannt wurde. Sorocka ist jetzt ein elender Ort, der sich mit keinem Sächsischen

A. G. E. XXXIX, Bd. 2. St.

Dorfe messen könnte. Man findet Salpetersiedereien in der Gegend. Der nordwestliche Theil des Districts ist eine völlige Wüste, die an Holz und Wasser Mangel leidet.

- e. Der District Orhei; die kleine Stadt, von welcher er den Namen hat, liegt am Flusse Reut, der sich in den Dniester ausmündet. Der Flus bildet hier einen See, der anderthalb Meilen lang und eine halbe Meile breit ist. In der Mitte desselben liegt eine angenehme Insel, auf welcher ehedem Wein und Obst gebaut wurde.
  - 3. Der östliche Theil des Districts Jassi, mit einigen elenden Dörfern.
  - 4. Der District Lapuschna, wozu ehedem die Festung Bender gehörte. Der gegenwärtige Hauptort ist der Flecken Lapuschna. Dieser District ist ein ehemaliges militärisches Gränzgouvernement oder Capitanie, die von einem Gross-Serdar oder Moldauischen General verwaltet wurde. Von dem Dorfe Kischau in diesem District erstreckt sich bis in die Krimm eine colossale Mauer, welche eine alte Römische Vertheidigungslinie zu seyn scheint, von den Landleuten aber für ein Werk der Geister gehalten wird.
  - 5. Der östliche Theil des Districts Faltschi, besteht zum Theil aus einem großen Walde, Kiagintschisch Kodru, dessen Umfang auf sieben his acht teutsche Meilen angegeben wird. Die Kodräny (Waldbewohner) sind Ränber, die un-

ter einem eigenen Hauptmann standen, und dem Fürsten der Moldau nur geringe Abgaben zahlten. Diese Gegend ist mehr historisch merkwürdig, als für den Besitzer einträglich; denn hier wurde Sobieski von den Türken geschlagen, und hier gerieth Peter der Große in Gefahr, von der Armee des Großveziers gefangen zu werden.

Bessarabien besteht: aus dem Gebiet der Tataren, in der Mitte des Landes, und aus den Landschaften: Ackierman, Kilia und Ismael. Die Tataren dieser Gegend sind ein Nomaden, volk, das im J. 1568 von der Wolga hierher versetzt wurde. Sie theilen sich in zwei Stämme, Orak-Ougly und Orumbet Ougly, und bewahrten zur Zeit des Fürsten Kantemir sorgfältig ihre Geschlechtsregister. Den ersten Nogaischen Tataren, die sich hier ansiedelten, folgten in späteren Zeiten andere, die sich ansehnlich vermehrt haben. Sie sollen das Joch der Türken nur mit Widerwillen ertragen haben. \*)

Ackierman, Alba Julia der Römer, ist eine auf türkische Art besestigte, mittelmässige Stadt.

Kilia war selbst unter den Türken ein bedeutender Handelsort, und kann es, vermöge seiner Lage an der Donau, und in einer gerin-

<sup>\*)</sup> S. Mémoires et actes autenthiques relatifs aux négociations, qui ont précédées le partage de la Pologne, tirées du Portefeuille d'un ancien ministre du XVIII siècle. Weimar 1810.

gen Entfernung vom Schwarzen Meere, in noch höherem Grade werden.

Ismael, ist eine mittelmässige Festung. Das Fort Reny, unfern der Mündung des Pruth, war bisher schlecht besestigt.

Dies ist das Land, wodurch das Russische Reich vergrößert worden ist. Wenig bedeutend in seinem gegenwärtigen Zustande, kann es seinen Besitzern die größen Vortheile bringen, wenn die Nachbarn sie in ruhigem Genusse desselben lassen. Hierüber wird eine wahrscheinlich nicht sehr ferne Zukunft entscheiden.

2.

## Bemerkungen

· über

## Neu-Süd-Wallis.

Gesammelt im J. 1804 von einem Engl. Secofficier.

(Fortsetzung und Schluss der im vierten Stück Bd. XXXVII. S. 407 der A. G. B. abgebrochenen Abhandlung:)

Die Handlungsschiffe der Colonie bestehen aus etwa zwölf Schoonern oder Sloops von 30 bis 60 Tonnen, die in der Bas's - Strasse zum Fang

der Seekalber gebraucht werden, und in einigen verdeckten oder halbverdeckten Fahrzeugen und Barken von zehn bis fünfzehn Tonnen, welche das Gutraide von dem Hawkesbury-Flusse nach Port Jakson verführen. Einige kleinere Fahrzeuge, auch eine Brick von 250 und eine andere von 200 Tonnen, liegen auf dem Stapel England horrscht das Vorurtheil, als ob das Holz von Neu-Süä-Wallis, seiner Härte und Schwere wegen, 'sum Schiffsbau nichts tauge; ich bin aber der Meinung, daß dieses Holz überhaupt und namentlich das Zedern-, .. Acejou- oder Mahagoni-Holz, in der Colonie ungleich besser zu bearbeiten und leichter sey, als alle Arten von San Francisco Richenhalz.

Die Munufacturen, welche man anzulegen versucht hat, beschränkten sich bisher auf Verfertigung irdener Geschirre zum täglichen Gebrauch, einiger Gattungen Musseline und grober Baumweltenzeuge, welche von den Weibern der Vernrtheilten zu ihrer Kleidung gewebt wurden. Man brauet auch lier, und zwar in ziemlicher Menge; weil aber statt Hopfenblättern eine Art von Nachtsehatten (Solanum) zugesetzt wird, so hat das Bier, bis man sich daran gewöhnt, einen widrigen Geschmack. Das Brennen von Kornbranntwein ist streng verboten, denselhen Grundsätzen zu Folge, welche die Einfuhr desselben beschränkt haben.

Als Bezahlung im Handel und Wandel cureiren Scheine, wodurch der Schuldner Zahlung zu leisten verspricht; auserdem vertritt hier der Branntwein die Stelle der Münze. Jeder kann Scheine ohne Einschränkung ausstellen; sie wandeln aus einer Hand in die andere, und müssen die klingende Münze ersetzen, welche hier sehr selten ist; Alles, was man davon sieht, sind Pennys, die zu doppeltem Nominalwerth cursiren, Eigentliches Silbergeld kommt hier nicht in Cizculation, einige spanische harte Piaster ausgenommen, welche die Regierung, da sie eigentlich zum Ankauf von Waaren aus Europa oder Indien bestimmt waren, zufällig in Umlauf gesetzt hat.

Dieser Mangel an Baarschaft hat nicht nur allerlei Unregelmässigkeiten veranlasst, sondern ist auch für die Industrie von höchet nachtheiligen Folgen. Je leichter der Mensch seine Wünsche befriedigen kann, desto mehr verwielfältigen sie sich, und wer blofe durch das Hinsetzen swines Namens auf ein Stück Papier sich alles Nothige verschaffen kann, wird nur zu oft in Versuchung gerathen, mehr Zettel auszustellen, wis er je einzulesen im Stande ist. Dies geschieht denn auch in Neu-Süd-Wallis so gut. ete in England bei den Banquiers. Daraus entstehen zwischen den Kleinverkäufern jund den Landeigenthümern, die ihnen die Maserialien Refern, so viele Processe, dals die Civilbehörden nie ohne Beschäftigung sind.

18: Durch ehen diesen Mangel an baarem Gelde gehen sich auch die Besitzer von Grundstücken

genöthigt, eine Menge in ihrer Haushaltung nothwendiger Gegenstände gegen Erzeugnisse ihres Bodens auszutauschen. Nun hat aber der Kaufmann, welcher mit jenen Artikeln handelt. oft nicht Korn, sondern Geld nösbig; lässt er es sich also gefalten, Getraide statt Münze anzuneh. men, so geschieht dieses nur zu den niedrigsten Preisen: dies bewirkt er aber mit besonderer Feinheit, nicht durch Herabsetzung des Kornpreises, sondern durch Steigerung seiner eigenen Waare. Auf solche Art verschafft er sich einen Vorrath von Getraide, der ihm wenig kostet, und den Landbauer von aller Concurrenz ausschliefst: denn braucht die Regierung Getraide, so kann der Kaufmann es ihr, selbst unter der von ihr, festgesetzten Taxe, liefern.

Diese Erpressung von Seiten der Krämer, die den Einwohnern und der Regierung Gesetze vorschreiben, hat die letztere veranlasst, Transportschiffe mit europäischen Waaren im Lande hernmzuschicken, und diese den Colonisten gegen-Erlegung von 50 Procent des Einkaufspreises zu: überlassen. Allein diese Maasregel scheint gegen Erwarten ein anderes Uebel erzeugt zu haben; sie hat zur Verminderung der Landesindustrie beigetragen. Der Landbauer, welcher weiß. dals er seine Bedürfnisse aus den öffentlichen Magazinen auf Credit beziehen kann, wird dadurch sorglos und trage. Das Wort ,, Regisrung" ist ihm etwas Fornes und Allgemeines. worunter er sich keine bestimmte Person denkt; er betrachtet also eine, gegen die Regierung contrahitte Schuld aus einem ganz anderen Genichtspunkte, als seine Schuld gegen den Knämer.
Ueberdem weißer, daß die Regierung ihn nicht
mit Strenge zur Bezahlung anhalten kann, ohne
ihren eigenen Zuecken entgegen zu arheiten,
und deshalb ermangelt er nicht, unter dem wahren oder ersonnenen Vorwande einer schlecht
ausgefallenen Aerndte, den Zahlungstermin von
einer Jahreszeit auf die andere hinauszusetzen,
und die Schuld nach und nach so sehr zu vergrößern, daße er zuletzt insolvent wird.

Die Artikel, deren die Colonie. Handel. von Europa bedarf, sind breite Tücher, kurze. Waaren, Musseline, Hutmacherarbeit, Schuhwerk. Weine, Butter, Seife, Eisenwaaren und grobe Schlosserarbeit, Segel - und Tauwerk, nehst Blei. Aus Indien bezieht sie seidene und baumwollene Zeuge ... Thee; Zucker, Caffee, Gewürk ze. Tabak, Porzellan, gebrannte Wasser und. Beife. Der jährliche Verbraugh indischer Produete heträgt höchstens eine Ladung von 200 Tonnent derjenige aber, der diese Waaren einführt. gewinnt debei immer/100 bis 150 Procent, obgleich sein Kram nur der Ausschuls der indienken Bazars oder Märkte ist. Eine beladene: Kinto oder ein Ballen bezahlt nicht mehr als 6 Rence goder 12 französische Sous Einfuhrgebühr: die gehrannten Wasser und Liqueurs aber zind bei der Einfuhr besonderen Verordnungen unterworfen. Was die letztgenannten Artikel betrifft. so scheint die Leichtigkeit, womit sich die Deportirten sowohl, als die übrigen in der Colo-

nie Angesiedelten, dieselben verschaffen konnten, verbunden mit ihren wohlfeilen Preisen, eine Hauptursache des Mangels an Industrie im Lande und der daher entspringenden Laster aller Art gewesen zu sevn. Diesem Unheil glaubte man am besten steuern zu können, wenn man die Anschaffung jener gefährlichen Getränke erschwerte; man. erlaubte: demnach die Einführung derselben, selbst in der geringsten Quantität, nur gegen schriftliche Bewilligung des Gouverneurs. Wenn ein mit Branntwein beladenes Schiff anlangt, so untersucht der Gouverneur den Bedarf der Colonie; lässt ihn unter die Officiera und Beamten vertheilen, worauf man sodann an die Kleinhändler Licenzen austheilt; die übrigen Einwohner dürfen nur in sehr kleinen Portio. nen. und selbst dieses nur durch besondere Begünstigung, Branntwein einkaufen. Wer dergleichen einführt, muß für die Gallone 10 Schilling bezahlen. Den Officieren ist gestattet, ihre diesfällsige Provision gegen Waaren, die auf dem Markte zu verkaufen stehen, umzutauschen. Wer eine Licenz erhalten hat. darf den Branntwein zu 20 Schilling die Gallone verkaufen; allein der Taxe ungeachtet, wird diese kostbare Waare doch gewöhnlich zu einem dreifach höheren Preise umgesetzt; denn die Frage ist nicht, wie viel baar Geld, sondern wie viel andere Waaren man für seinen Branntwein erhalten werde. So bekommt man gewöhnlich einen Käse, dessen Nominalwerth zu 3 Pfund Sterling angesetzt ist. für 2 bis 3 Gallonen schlechten Bengalischen Rum.

Es ist gleichfalls verbeten, den Handwerkern und Arbeitern ihren Lohn in gebrannten Wassern zu entrichten. Die Officiere führten bittere Klagen über diese Verfügung; denn vorher waren sie, bei der außerordentlichen Gierigkeit, womit die Tagelöhner nach jener Art von Bezahlung haschten, im Stande gewesen, ein Stück Arbeit zu einem unverhältnisemälsig niedrigen Preise vollenden zu lassen; und wenn gleich eine allgemeine Trunkenheit die Folgedavon war, \*) so ist doch nicht zu läugnen, dass die Feldarbeiten in den Besitzungen der Officiere mit sehr großer Schnelligkeit vollführt wurden.

Verfassung und Regierung. Eine Colonie, wie Neu-Süd-Wallis, die aus den Volkshefen eines anderen Landes zusammengesetzt wurde, kann anfänglich nicht durch Gesetze allein, ja nicht einmal durch Zwangsmaasregeln, regiert werden; sie gleicht einem Militär-Gouvernement, wo eine große willkührliche Gewalt den Häuptern der Regierung übertragen wird, damit Ordnung und Gehorsam gesichert sey, was denn auch bei der Regierung dieses Landes wirklich der Fall ist.

Die höchste militärische Gewalt liegt in den Händen des Gouverneurs, in sofern er General-

Anm. d. Pr. Á.

<sup>\*)</sup> Diese Trunkenheit hat vor 3 oder 4 Jahren einen Aufstand erregt, den der Gouverneur nur mit groaser Mühe unterdrücken kounte.

capitän ist, und in dieser Rigenschaft allgemeine Kriegsgerichte anordnet, ihre Urtheilssprüche bestättigt oder für ungültig erklärt; er hat auch das Generalcommando über alle königliche Schiffe, welche nicht unter eigenen Havencapitäns fahren.

Als Civilbeamter hat der Gouverneur das Recht, so oft die Umstände es erfordern, ein Civil- oder Criminalgericht zusammen zu berufen. das aus Richtern und Advocaten besteht. und wobei drei Officiere von der Armee und eben so viele von der Marine präsidiren. ser Gerichtshof beschränkt sich zwar darauf, die Proceduren einzuleiten, die Schuldigen zu verhören, und im Geist der englischen Gesetze abzuurtheilen; 'übrigens aber unterscheidet er sich in seinen Formen nur wenig von einem Kriegs. gerichte. Kein Todesurtheil kann vollzogen werden, wenn nicht eine Majorität von fünf Stimmen gegen zwei vorhanden ist; durch die blosse Majorität wird der Angeklagte ohne Appellation frei gesprochen, bis der Wille des Königs über die Angelegenheit bekannt gemacht wird.

Der Gouverneur ist berechtigt, nicht bloße den Personen, welche in der Colonie gegen die Gesetze handeln, sondern auch den aus England herüber gebrachten Verbrechern Gnade zu ertheilen. Diese Begnadigungen sind entweder bedingt oder unbedingt. Durch jene wird dem Delinquenten seine Strafe in der Colonie erlassen, und er wird in seine bürgerlichen Rechte wieder eingesetzt, ohne jedoch nach England zu-

rückkehren zu dürfen; seine Deportation wird also in eine einfache Verbannung verwandelt. Wer hingegen unbedingte Verzeihung erhält, kann sogleich und ohne alle Einschränkung nach England zurückkehren.

Das Civilgericht besteht aus einem Richter-Advocaten, und zwei Notabeln, oder in der Colonie ansässigen Gutsbesitzern; sie werden von dem Gouverneur besoldet oder ernannt, an den man gegen die Aussprüche dieses Tribunals appelliren kann. Beträgt der Werth des streitigen Gegenstandes über 300 Pfund Sterling, so findet von dem Gouverneur Appellation an den König in seinem Staatsrathe Statt. Auch werden von dem Richter - Advocaten, in Verhindung mit einem Friedensgericht, ungerechte Deportationen untersucht.

Der Gouverneur, der Vicegouverneur und der Richter-Advocat sind Richter kraft ihres Amtes. Zu Friedensrichtern ernennt der Gouverneur so viel Officiere, als die Ausdehnung und wachsende Bevölkerung der Colonie erfordern.

Das Tribunal oder der Gerichtshof der Viceadmiralität ist aus dem Vicegouverneur (Lieutenant du Gouverneur) als Richtst, aus dem Richter-Advocaten und einem Kriegsprofos, zusämmengesetzt.

Die Verfügungen über innere Polizei der Gelonie gehen unmittelliar vom Gouverneur aus,

und eind nach Umetänden immerwährenden Veränderungen unterworfen. Sie bezwecken hauptsächlich die Erhaltung guter Ordnung und öffentlicher Sicherheit, die Festsetzung der Preise für Feldarbeiten, die Einrichtung der Märkte, und die Vertheilung der öffentlichen Arbeiten unter die Deportirten.

Die Gerichtsbarkeiten der Städte Sidney und Paramatta sind jede in vier Districte eingetheilt; zu jedem derselben gehört ein Oberconstabler, dem von den Einwohnern noch drei Unterconstabler, zu Besorgung der Geschäfte im Laufe des Jahres, zugegeben werden.

Die Inspectoren versammeln sich vierteljältrig, um den Preis der Arbeit festzusetzen. Dieser ist jetzt für Feldarbeiten auf einen Schilling für den Tag, ohne Nahrung, bestimmt; jeder Arbeiter, welcher sich weigert, für diese Bezahlung au dienen, kann sogleich festgesetzt und als Vagabunde behandelt werden.

Zur Verbesserung der Strassen und zu ähnlichen öffentlichen Arbeiten wählen die Inspectoren oder Ausseher der Arbeit im Januar, wenn auf den Gütern am wenigsten zu thun ist, unter den zum Feldbau bestimmten Leuten die nöthige Anzahl der Arbeiter; die Ausbesserung der Strassen von Sidney und Paramatta, und andere dergleichen Arbeiten, werden von den des Diebstahls Ueberwiesenen und zu gezwunge-

nen Arbeiten in Ketten verurtheilten Deportirten verrichtet.

Nach den bestehenden Reglements über die Vertheilung der zur Deportation oder gezwungenen Arbeit Verurtheilten, sind jedem Civil- oder Militärbeamten ein oder zwei Bediente angewiesen, die von der Regierung ernährt und gekleidet werden. Braucht er aber mehrere, so fällen sie ihm zur Lest; doch bleibt ihm die Wahl, sie selbst mit Kleidern zu versehen, oder der Regierung für jeden täglich zehn Pence, in Abrechnung auf ihre Arbeiten, zu bezahlen.

In Betreff der Arbeitsstunden und der Rationen sind alle Deportirten, sie mögen für Rechnung des Staats oder bei Privatleuten arbeiten, durchaus gleichen Verordnungen unterworfen.

Wer Deportirte der Regierung in seinen Privatdienst nimmt, derf dieselben nicht bestrufen; bei Klagen über schlechte Aufführung oder Nachlässigkeit werden sie nach Befinden des Gouverneurs gegen andere zurückgenommen, und zu den öffentlichen Arbeiten verwendet. Die Zahl der Deportirten, welche den Privatleuten bewilligt werden, hängt von der Wilkühr des Gouverneurs ab; im Allgemeinen steht es jedem Aufscher oder Officier frei, so viele Deportirte in seine Dienste zu nehmen, als er zu unterhalten im Stande ist. Die Regierung gebraucht die ihrigen zum Anbau und zur Urbarmachung der

Staatsländereien, zur Anlegung von Strafsen. oder in den Ziegelhütten und zum Behauen von Zimmerholz und Palissaden. Alte Leute, Hinkende und Schwache werden als Aufwärter in den Hospitälern angestellt. Die weiblichen Gebrechlichen müssen den Mais und das türkische Korn ausjäten, einsammeln und reinigen, oder spinnen, für die Krankenhäuser waschen, und hölzerne Pflöcke verfertigen, mit denen man das Bauholz der Dächer zusammenfügt. Das ganze Jahr hindurch beginnen alle diese Arbeiten mit dem Aufgange und enden mit dem Untergange der Sonne; dabei wird eine Stunde für das Frühstück und drittehalb Stunden werden für das Mittagsessen frei gegeben. Alle Verurtheilte (die in den Gefängnissen aufbewahrten ausgenommen) haben den Sonnabend für eich, um Pflanzen und Gemüse zu eigenem Gebrauche anbauen zu können. Zur Ermunterung zu solchen Arbeiten versicht die Regierung sie mit der Saat, und setzt Prämien für diejenigen aus, welche am meisten Rifer und Fleiss zeigen.

Man hat in England bei der Auswahl der zu Deportirenden sicher noch nicht die gehörige Aufmerksamkeit verwendet. Die Zahl der Handwerker und nützlichen Arbeiter ist zu gering, um nur die Arbeiten für das Gouvernement zu bestreiten; wenn also ein freiwillig angesiedelter Colonist etwa eines Ziegelbrenners oder Zimmermanns bedarf, so kann er solchen nur durch besondere Begünstigung erhalten, und da die wenigen Handwerker unter fünf bis sechs Schilling

täglich nicht arbeiten, so sind nur die reichsten Colonisten im Stande, sie zu miethen. Dagegen sind Professionisten, welche allerlei Luxusartikel versertigen, Krämer, Ladendiener, Gentlemens, Kammerdiener, Kutscher u, s. w. in Menge vorhanden; diese können nicht nur sehr wenig Dienste leisten, sondern sie bringen überhaupt, ihrer ausgelassenen Sitten wegen, der Colonie noch beträchtlichen Schaden.

Die Colonisten lassen sich in vier Classen eintheilen: Civil - und Militär-Beamte, die zugleich Güterbesitzer sind; Leute, die sich freiwillig in der Colonie niederlassen; Deportirte, die sich nach Verflus ihrer Strafzeit angesiedelt haben; und endlich die in ihrer Strafzeit begriffenen Verbrecher.

Die Beamten und Officiere, welche mit ihren gebrannten Wassern alles, was auf den Markt kommt, zu niedrigen Preisen einkaufen können und, mit wenigen Ausnahmen, eigenthümliche Pachtungen besitzen, leben weit bequemer und in größerem Ueberflusse, als in England mit den gleichen Einkünften geschehen könnte; Butter und Wein sind die einzigen Artikel, die sie für ihre Tafel aus Europa beziehen.

Unter den freiwillig Angesiedelten von der ersten Classe sind kaum ein halbes Dutzend Individuen von Geburt oder anständiger Erziehung, doch haben einzelne derselben durch Beharrlichkeit und Industrie sich zu einigem verhältnifsmälsigen Wohlstande erhoben; diese sind also als die Stammwurzeln zu betrachten, aus denen künftig ehrliche Einwohner hervorgehen sollen.

Die nach Verlauf ihrer Strafzeit zu Colonisten gewordenen Deportisten haben, bis auf einzelne Ausnahmen, ihr Schicksal verbessert.

Die Aufmunterung, welche die Regierung denienigen bewilliget, die mit eigenem freien Entschlusse sich in Neuholland ansiedeln, besteht in freier Ueberfahrt; und Lebenemitteln für sie and thre Femilian. Bei : ihrer Ankunft werden jedem Unverheiratheten bundert, jedem Verheiratheten aber hundert und fünfzig, und für jedes Kind noch zehn Morgen Land angewiesen, Fünfzehn Jahre lang sind diese Grundstücke von allen Abgaben und Auflagen frei; nachher wird für fünfzig Morgen ein Schilling Abgabe entrichtet. Jeder angehende Colonist erhält alles, was er zur Einrichtung seiner Landwirthschaft nöthig hat, se wie auch das Gerraide zur Aussast; er findet übendies auf seiner Pachtung eine fertige Hütte, und die Regierung versieht ihn auf achtzehn Monate mit Lebensmitteln; man überläßt ihm ferner ein Jahr lang zwei von den, zur Disposition der Regierung stehenden Deportirten, ohne dass er nöthig hatte, ihnen Lohn oder Kost zu geben, End. lich ist es jetzt auch der Gebrauch, jedem neuen Colonisten zwei fette Mutterschweine mit ihren Jungen, und außerdem Geflügel auszutheilen. das aus dem Vorrathe der Regierung genemmen wird.

M

Die erlösten Verbrecher, d. h. diejenigen, welche ihre Strafzeit überstanden haben, und in der Colonie sich anzusiedeln wünschen, erhalten dreifsig Morgen, wenn sie allein, fünfzig, wenn sie verheirathet sind, und für jedes Kind noch zehn Morgen mehr, und überdies alle Begünstigungen, welche den freiwilligen Colonisten zugestanden werden.

Die Ländereien werden unter der Bedingung an die Colonisten überlassen, dass man auf der Pachtung wehne, und sie urbar mache, auch für die Erhaltung des, zum Gebrauche der Regierung bezeichneten, Bauholzes Sorge trage. Re ist jedoch selten, dass die Officiere strenge zur Erfüllung dieser Bedingungen angehalten werden. Ein großer Theil derselben besitzt Grundstücke von großem Umfange, und begnügt sich, auf denselben eine Hütte zu bauen, und eine Schaar Ziegen weiden zu lassen, womit sie dann den Forderungen der Regierung hinlänglich Genüge geleistet zu haben glauben.

Die angegebene Zahl der Acker Landes gehört den Pflanzern von Rechts wegen; der Gouverneur kann indessen nach Willkür auch grösseze überlassen, und es sind Beispiele vorhanden,
dass ein einziger Colonist fünszehnhundert bis
zweitausend Morgen erhalten hat. Unabhängig
won dieser Art, sein Gebiet zu vergrößern, haben Einige sich auch noch in Besitz solcher
Ländereien gesetzt, welche, dem größten Theil
nach, noch nicht urbar gemacht und ausgeholzet

waren. Daraus ist aber ein nicht unbedeutender Nachtheil entstenden; denn die angebauten Striche sind nun durch große Wälder von einander getrennt, und folglich sehen sich die Colonisten außer Stande, gegen die Streifzüge der Eingebornen, die nur zu oft ihnen die Maisärndte rauben, sich wechselseitige Hülfe zu leisten.

In jeder Stadt sind 400 Morgen Landes zur Unterhaltung eines Geistlichen, und 200 zur Besoldung eines Schulmeisters angewissen. In der ganzen Colonie giebt es aber nur zwei Geistliche, einen auf dem festen Lande, und den andern im Van - Diemens - Land. Die dem Schulmeister bestimmten Grundstücke sind bis jetzt noch von Niemand in Besitz genommen worden.

Sittlicher Zustand der Colonie. Was den sittlichen Zustand der Colonisten von Neu-Süd-Wallis betrifft, so erinnert uns derselbe an eine Bemerkung des Lord Bacon, welcher behauptet, dals "die Gedanken der Menschen gewöhnlich mit ihren Neigungen, ihre Reden mit den Meinungen, in denon sie unterrichtet wurden, ihre Handlungen aber mit ihren angenommenen Gewohnheiten und Sitten übereinstimmen. " Wir können daher von Leuten, die des Lasters seit lange gewohnt waren, keine musterhafte, den Vorschriften der Religion und Moral gemäße Aufführung erwarten. Wirklich führen auch die meisten Colonisten eine sehr ausgelassena. Labensart, und noch hat die Regierung keine durchgreifende Maasregel ergriffen, um dieser allge:

M 2

meinen Verderbnis Schranken zu setzen. Obgleich es nicht in der Macht der Behörden steht,
eine Richtschnur der Tugend auszustecken, von
welcher man nicht die Freiheit hätte abzuweichen und sich zu entfernen, so bleibt es doch
wahr, dass es ihre Pflicht wäre, der Unsittlichkeit den Muth zu nehmen, nicht nur durch Strafen der Ausschweifung, sondern auch durch Belohnung des Verdienstes und der guten Aufführung.

Wenn ein mit verurtheilten Weibern bela. denes Schiff anlangt; darf jeder Unverheirethete sich an Bord desselben begeben, um sich eine Frau auszulesen, die er sogleich mit sich nach Hause führt, ohne einer anderen Geremonie, als der Einwilligung seiner Auserwählten, zu bedürfen. Da von diesem Augenblicke an die Kosten der Nahrung und Kleidung für die Regierung wegfallen, so bekümmert sich diese auch um nichts weiter. Für alle weibliche Gefangenen. welche nicht auf diese angezeigte Weise unterkommen, hat die Regierung zu sorgen; diejenigen aber, welche noch einige Reize besitzen, (was zwar bei den wenigsten der Fall ist, wenn man ihre Zahl mit derjenigen vergleicht, welche fährlich in London zur Deportation verurtheilt werden,) finden in dem Handel mit ihren Gunstbezeugungen eine Versorgung, die mit ihren bisherigen Lieblingsneigungen zusammentrifft, und sie in den Stand setzt, oben zu schwimmen, d. h. sich selbst zu ernähren, und sich sonach der Aussicht des Gouvernements zu entziehen.

Religion kann, begreislicher Weise, in einer so lasterkasten Gesellschaft in keinem blühenden. Zustande seyn, und wirklich haben die Constabler viele: Mühe, die Deportirten zusammen zu bringen, und sie Sonntags in die Kirche zum Gottesdienst zu treiben.

Aufmunterungen zum Heirathen, unerhittli. che Bestrafung alles verbotenen Umgange zwie: schen beiden Geschlechtern, und besonders die strengste Aufmerksamkeit auf die Etziehung der Kinder der Deportirten, i sind die einzigen Maasregeln, welche hoffen lassen, dass in der künftigen Generation ein weniger verdorbenes und lasterhaftes Volk heranwachsen werde, als das gegenwärtige ist. Die Einrichtung von Schulen würde die Kinder in den Stand setzen, sich zu nützlichen Gliedern des menschlichen Geschlechts zu bilden entatt dals sie jetzt, wie junge Wilde, in ekelhafte Lumpen gehüllt, auf den Strafsen umherschwärmen. Wenn sie einmal das gehözige Alter erzeicht hätten, mülste es der Regierung ein Leichtes seyn, sie zur Ergreifung eines Handelsgeschäftes oder zur Erlernung eines Handwerks anzuhalten. Bemerkenswerth scheint es mir, dass die Kinder in der Golonie nichts von den Spielenwissen, womit sich in England die Kinder die Zeit vertreiben; ihre einzige Unterhaltung besteht darin, daß sie einander mit Steimen werfen, oder die Eingebornen im Werfen der Lanzen oder Wurftpieße nachzuahmen: anchené so

Las a war war a separate of the second

Mögliche Verbesserung des Handele der Colenie. Die durch den Capitan Flinders entdeckte
Bas's-Straße, und die durch ihn außer Zweisel
gesetate Möglichkeit, die Meerenge von Terres,
beide von Osten nach Westen (mit Berücksichtigung der Moussons) zu durchechiffen, muße den
Verkehr zwischen Neu-Süd-Wallis und den westliehen Ländern sehr erleichtern. Durch die erstere Entdeckung wird man künftig die stürmische Fehrt um des Cap Hern vermeiden, und
zu Folge der letzteren kann man um vier bis sechs
Woshen schneiler nach Indien gelangen.

Da nech eine Reihe von Jahren vorübergehen dürfte, bis in der Colonie irgend eine bedeutende Manufactur entsteht, von welcher ein Handel mach Aufsen beginnen hönnte: so mufe sich die Ausfuhr auf die Landeserseuzuisse: als rohes Material, beschränken. Für das Getraide: wann das Land solches auch im Ueberflaus arseugen sollte, giebt es keinen benachberten Markt. der vortheilhaften Absatz verspricht, indem die Bewohner des Malaischen Archinele sich durchgangig des Reifses und des Sago statt das Brodes bedianen. und mit beiden hinlänglich werschen sind. . Baumwolle würde unter allen Producten am besten gederhen : sie könnte mit gedliem Vorsheil, von Pert Jakson an bis in die nordlichen: Gegenden ., angebant, und auf eine sichere und einerägliche Art nach China verführt werden: besenders in der Jahrenzeit (wo der Närdost Mousson weht), in welcher die Schiffe aus Indien nicht gerade nach Canton reisen können;

die aber für Ladungen aus Port Jakson die günstigste ist. Wirklich braucht ein Schiff, das von betzterem Orte im October unter Segel geht, gewöhnlich nur 50 Tage, um Canton zu erreichen. Allein gegenwärtig sind die einzigen Producte, welche die Gelonie auszuführen hat, Thran und Häute von Seekälbern, und Fischbein. Von den beiden ersteren Artikeln wurde im J. 1804 eine Ladung von 400 Tonnen nach England ausgeführt. Der Fang dieser Thiese wird aber, besonders von den Americanern, zwischen Neuholland und Neuseeland sehr im Großen, und ohne alle Einschränkung, betrieben.

Die Jagd der Seekälber ist gegenwärtig keimer Art von Reglement unterworfen. Jeder, der sich damit abgeben will, besucht alle in der Bas's-Strafse liegenden Inseln, treibt die Thiere von Eiland zu Eiland, und beunruhigt sie so sehr, das sie, dieser Verfolgungen wegen, die Meerenge beinehe verlassen haben. Ja, oft werden die Mütter mit ihren Jungen getödtet, so das, wenn dieses so fortdauert, das ganze Geschlecht der Seekälber in kursem in diesen Gegenden ausgerottet seyn wird.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Colonie Kohlen und Eichenbretter mit großem Vortheile nüch dem Cap, sowohl zum Schiffsbau, als für die Bedürfnisse der Einwohner, ausführen könnte! Solche Ladungen wärden zwar wegen der weiten Ueberfahrt und des Kaumes, den jene Artikel einnehmen, nicht sehr einträglich

seyn; dech müßte die Seltenheit der Eichenbretter und der Brennmetenialien üherhaupt in der
Nähe des Cape ihnen immer einen hedeutenden
Werth verschaffen, und die Rückledungen von
Wein, gebrannten Wangen und europäischen
Waaren würden für einen etwanigen Verlust
mehr als hindänglich entschädigen.

COLUMN COLUMN

Ringeborne. Nauholiend ist weniger bevölkert, als jeder andere Theil der Erde von
gleicher Ausdehnungs sogar den trockenen, kalten und unwirthbaren Küsten von Lebnedor und
Terra del Funge sicht es in dieser Rücksicht
nach. Die Hauptursache davon ist ohne Zweifel
der Mangel an Lehensmitteln; denn die Einwohner sind nur wenig Krankheiten unterworfen;
ihre Kriege sind nicht sehr blutig, und ihre
Privathändel kosten selten Jemand des Leben.

Es scheint gewis zu zeyn, dasszalle Küsten dieses Continents von einer und dereiben Menschenresse bevölkert warden. Im Appliseren sowahl, als in Sitten und Gebräuchen, sind sie sich durchgängig ähnlicht und wenn auch verschiedene Mundarten und einige Gewohnheiten einzelner Stämme bei anderen vermist werden sollten, so sind diese unbedeutenden Abweichungen der Länge der Zeit und ein ner herumirrenden Lebensart zuzuschneiben.

Das Innerswigs of the first of unbokannts wahrscheinlich herrycht dort noch größevan Mangel an Lehanemitseln, worner zu schliesson ist, dals es, wenn nicht ganz menschenleer, dach wenigen bevölkert sey, als die Küsten.

Die Sprache, durch welche man auf die Wurzeln des Stammbaums der Nation schliefst, hat über den Ursprung der Rewchner von Neu-koltand noch kein Licht verbreitet. Physische Achnlichkeit und Uebereinstimmung der Sitten scheinen eie mit den Eingebornen der Rapous-Inseln \*\*) unter eine Rasse zu stellen; denn ihre

\*\*) Unter diesem gemeinschaftlichen Namen werden auch Neuirland, Neubritannien, die Salomonsinseln und einige anders benachbarte Lisseln begriffen; deren Einwohner ein wolligtes Haupthaar haben.

D. Verf.

<sup>\*)</sup> Hr. Multe - Brun bezweifelt mit Rocht die Bundigkeit dieses Schlusses. Mit welchem Grunde kann man das Innere für unfruchtbar halten? Was die Bevolkerung betrifft, so sind freihich in den meisten bekannten Ländern die Küsten gewöhnlich am meisten bewohnt; aber daraus läßt, sich keine Regel ableiten, besonders da Neuholland wegen seiner Lage und großen Ausdehnung einen ganz eigenthumlichen Theil der Erde zu bilden scheint. Die ofiginellen Pflanzen und Thiere, die man bisher darens entdeckte, bestätigen dies. Ehe man aber ausgiebigere geognostische Beobachtungen als hisher von Neuholland gesammelt haben wird, und über die mögliche Entstehung dieser ungeheuern Insel einige Vermuthungen wagen darfy sind alle Schlüsse auf das Innere nur leere Traume. Let Neuhaltandicine neu entstandenes Land, oder ist es der übrig gebliebene Theil eines großen Südlandes, dessen Trümmer die Inseln des indischen Archipels zu seyn scheinen?, Wer wagt es, hierüber zu entscheiden? D. Uebers.

äussere Verschiedenheit von diesen ist nicht größer, als sie der Unterschied des Klima's, des Bodens und der Nahrung im Laufe einiger Gemerationen bei den Nachkommen Eines Stammes vermuthen läst. Der Papens - Archipel ist fruchtbar, und versieht seine Einwohner reich-Nich mit Nahrungsmitteln aus dem Pflanzen - und Thierreiche, da hingegen der Neuhelländer durch die Seltenheit essbarer Thiere sich zu einem armseligen Leben verurtheilt sieht, das er durch Erzeugnisse des Meeres und seiner felsigen Ufer nur kümmerlich Tag für Tag erhalten kann.

Die Uebereinstimmung mehrerer Gebräuche der Neuholländer mit den Papous-Insulanern scheint um so mehr einerlei Abstammung zu beweisen, da diese Gebräuche den übrigen Südsee-Insulanern ganz unbekannt sind, wie z. B. die Gewohnheit, sich den Nasenknorpel zu durchbohren, und an demselben ein Bein, ein Rohr, eine Muschelschale oder eine andere Verzierung zu tragen, Gesicht und Körper zu tatowiren \*), den Kopf mit Fett oder gefärbter Erde einzuschmieren, die Haare in kleinen Partien zu flechten, die wie die Stickerei auf den Officiersepaulettes aussehen.

Wenn wir nun aus diesen Aehnlichkeiten schließen, dass die Neuholländer eine entartete

Anm. d. franz. H.

<sup>4)</sup> Aber die Insulaner von Otaheite, von Nukakius u. s. w. tatowiyen sich anch.

Rasse der Papous sind, so bleibt uns michte übrig, als den wahrscheinlichen Ursprung des letzteren zu erforschen.

In dem größten Theile des Malaiischen Arachipels sind die Küsten und das Innere von zweigane verschiedenen Menschenrassen bewohnt. Auf jenen findet man Malaiische Völkerschaften mit dunkel olivenfarbiger Haut, und langen schwarzen Haren; sie sind in der Civilisation so weit vorgerückt, daß sie Gesetze und Regierungsverfassungen eingeführt haben. Sie kennen den Ackerbau, Handel und Schifffahrt. Die besonderen Züge dieser Menschenrasse scheinen keinen Zweifel übrig zu lassen, sie aus der Malaiischen Halbinsel und dem benachbarten Indien abzuleiten. \*)

Das Inners einiger dieser Inseln wird noch von einer wilden Rasse mit wolligem Haupthaare bewohnt; sie haben keine Regierung, keine Künste, and sind unter verschiedenen Benennungen bekannt; auf Sumatra heifsen sie Oran-Caboe und Oran-Gorgoo; auf Bornso: Idaaes, Marroots und Beajos; auf den Molukken: Azores;

<sup>\*)</sup> Dies leidet noch großen Zweifel. Die Bewehner der Halbinsel Malaeca könnten auch von den Inseln aus gekommen seyn. Der Strich der Moussons macht dies sogar wahrscheinlich. Man sehe Limmer's neueste Kunde von Asien: Dritter Theil, S. 8 n. 9. Weimar, im Verl. des Landes-Industrie-Comptoirs. 1812.

die Spanier auf den Philippinen nennen sie Negros del Monte eder Berg-Neger u. s. w. Es
ist fast gewiss, dass diese Menschen die Aboriginer dieser Inseln sind, die bei dem Einfalle der
Mélaien sich in das Innere der großen Inseln
zusückzogen, und in undurchdringlichen Wäldern Schutz fanden, während andere Papous von
den kleinen Eitenden gänzlich vertrieben wurden, und den Archipel der Papousinseln und
Neuholland bevölkerten; einige scheinen sichsegar bis zu den neuen Hebriden und bis NeuCalcadonien venbreitet zu haben.

Ueber den ursprünglichen Sitz der Papous vermuthen wir bloss, dass eie von Madagascar umd dem benachbarten Afrika herstammen) denn so wie die Malaien bis nach Madagascar gedrungen sind, so können die Madacassen auch bis zu dem indischen Archipel gedrungen seyn. (\*)

Ob die Eingebornen von Neuholland civilieirt und zu nützlichen Unterthanen von Großbritannien gebildet werden können, muß man der Zeit überlassen. Man muß jedoch gestehen, daß ihre Verbindung mit den Engländern bis

Anm. d. Uebers.

<sup>\*)</sup> Wie können unwissende rohe Völker ahne Schiffif ichtt von Medagasear bis nach den Neuen Hebriden
gekommen seyn? Man hat viel über die untergegangene Allantis geträumt; wir glauben, deutliche
Spuren eines serträmmerten Südlandes in den Bewehnern, und in der physischen Beschaffenheit der
Indischen, wie der Südsee-Archipeln zu sehen,

jetzt weder zur Verbesserung ihres Schicksels, noch ihres Charakters beigetregen hat. Im Gegentheil haben wir zu ihrem natürlichen Zustande von Wildheit und zu ihren angebornen Lastern noch das der Trunkenheit hinzugefügt, dem beide Geschlechter ergeben sind, und welches von Seiten der Männer, wenn sie im Rausche den Gebrauch ihrer Vernunft verloren haben, eine barberische Behandlung ihrer unglücklichen Weiber veranlaßt.

Diese wilden Weiber sind nicht mehr se furchtsam, als bei der Ankunft der Eurepäer, von denen sie wahrscheinlich mehr die Schen vor unbekannten Wesen, als die Schamhaftigkeit zwickhielt. Seitdem sie eingesehen haben, daße wir Geschöpfe ihrer Art sind, haben sie Furcht und Bescheidenheit abgelegt. Es giebt jedoch nur Ein Beispiel, dass ihr Verkehr mit den Europäern fruchtbar gewesen sey.

Beide Geschlechter haben ihre ursprüngliche Nachtheit beibehalten, und obgleich man denjenigen, welche Sidney besuchen, immer Kleidungsstücke schenkt, so entledigen sie sich doch derselben jedesmal wieder für ein wenig Branntwein. Sehr selten bieten die Wilden den Colonisten bei irgend einer Arbeit ihre Hülfe an; nur drei oder vier junge Leute machten einmal zufällig mit einigen Engländern eine kleine Excursion, um Seekälber zu fangen. Der Geistliche hat einen jungen Eingebornen in seinem Dienste, dessen Vater in einem Scharmützel mit

seinen Landsleuten geblieben ist; dieser/Knabe. den er lesen und schreiben lehrte, scheint keine besonderen Fähigkeiten zu besitzen. Sollte die Zeit noch eine allgemeine Verbesserung dieser Völker herbeiführen, so mülste sie früh bei dem anfwachsenden Geschlechte anfangen; denn wenn der Wilde sich einmal an seine herumschweifende unabhängige Lebensart gewöhnt hat, würde ihm iede gesellschaftliche Einrichtung der Menschen, wodurch die Leidenschaften im Zaum gehalten werden, unerträgliche Fessel seyn. Auch der Wilde Bennelong, \*) nahm hald nach seiner Rückkehr aus England alle Gewohnheiten seines wilden Zustandes wieder an, und vertruschte seine europäische Eleganz, mit allen Vortheilen eines sichern und reichlichen Lebensunterhaltes ohne Arbeit, wieder gegen die Nacktheit und armselige Nahrung seiner Landsleute.

Schlufs. Obgleich die Culturfortschritte in der Colonie etwas langsam gewesen sind, so liefs sich doch bei so vielen physischen und moralischen Hindernissen nicht viel mehr erwarten. Längs den Küsten fand man einen hächst mittelmäßigen Boden; das Innere des Landes war mit ungeheuern schwer auszurottenden Bäumen bedeckt, und nirgends entdeckte man elsbare Pflanzen. Hierzu ham die eingewurzelte Verdorbenheit der ersten Cefonisten. Die Deportirten, die jetzt noch wenigstens vier Fünftheile der Bevöl-

<sup>\*)</sup> Er hatte den Gouverneur Philipp bei dessen Rückzeise nach England begleitet.

kerung ausmachen, sind größetentheils aus den Lesterschulen von London und anderen großen Manufacturstädten gezegen, und verstehen daher nur wenig vom Ackerbau, und die Wenigen unter ihnen, die geschickt dazu wären, denken wenig daran, durch Industrie ihren Zustand zu verbessern; nur die Furcht vor der Strafe treibt sie zur Arbeit. Ein persönliches Interesse, worauf sich alle Handlungen der Menschen stützen, fehlt hier gänzlich, und man begreift, dass die Nacheiserung erkalte, wenn sie nicht durch den Eigennutz unterhalten wird. \*)

Die Pflanzer, oder die im Lande Angesiedelten, sind meist verabschiedete Soldaten oder
Exdeportirte, und von beiden Classen lässt sich
nicht viel Betriebsamkeit erwarten. Die Anzahl
freier Leute, welche als Landbauer nach Neuholland gereiset eind, ist in Vergleichung mit
denen, die jährlich aus Grossbritannien nach
America gezogen sind, äusserst gering, und unter diesen Wenigen würde man nicht Einen von
vorzüglich achtungswerthem Charakter finden.
Rine Ursache der seltenen Auswanderung nach
Neu-Süd-Wallis ist vielleicht die weite Fahrt;
eine ungleich wichtigere aber sind die ungünstigen Berichte über allgemeines Elend und Aermlichkeit. Diese Berichte hatten ihren Grand fin

<sup>\*)</sup> Dies Raisonnement scheint uns sehr schwach. Warnm solite der Eigennutz hier unwirksam seyn, da der Verurtheilte sich durch Pleifs Vermögen und Freiheit erwerben kaun?—
Anm. d. Uebers.

der Unzufriedenheit der ereten Colonisten. träumten sich ein gelobtes Land, wo man mit verschlungenen Armen sein Glück machen. ohne Arbeit von der Natur Alles im Ueberflußt berichen könnte; und fanden dagegen einen Boden . dem nicht nur der Wohlstand, sondern selbst die Lebensbedürfnisse durch Fleifs und Beharrlichkeit abgetrotzt werden musten, und diese Rigenschaften besalsen nur Wenige unter ihnen. Ihre Unsufriedenheit wuchs, da sie sich überdies mehr als einmal mit Hungersnoth bedroht sahen; sie konnten nun den Gedanken, ewig Hunger zu leiden, nicht mehr los werden, und kehrten so eilig als möglich nach dem Mutterlande zurück. Diese Menschen verbreiteten bei ihrer Rückkehr solche Nachrichten in England, dass der blosse Name der Colonie zum Schreckbilde ward.

Zu den besonderen Ursachen der langsamen Fertschritte dieser Colonie muß man eine sehr wirksame hinzufügen, die allen Colonien im Anfange entgegen steht. Von den ersten Abentenretn, welche sich hier niederließen, hatten die Wenigsten Liebe für ihr neues Vaterland. Der Ausgewanderte, der von Verwandten und allen Erinnerungen und Begriffen seiner Jugend abgesondert wird, findet sich hier nirgends zu Hause. Die Gegenstände, deren Neuheit ihn Anfangs reizte, hören auf ihm zu gefallen. Der Unglückliche wendet die irrenden Blicke mit Bedauern auf die verlassenen väterlichen Felder, und diese Empfindungen lähmen seine Kräfte. Nur langsam schwächt sich die Vaterlandsliebe; nur

die nachfolgenden Generationen erkennen in der Colonie ihr Vaterland; dann erst ist schneller Wachsthum möglich.

Bei allen Hindernissen aber verbessert die Colonie ihren Zustand. Da die Verbesserung die Folge unveränderlicher, in der Natur liegender Ursachen ist, so wird sie auch mit beschleunigten Schritten vorrücken. Die Bevölkerung wird in einem Lande, das unermessliche Strecken fruchtbaren Boden darbietet, sich schnell vermehren, und dieses wird den Ackerbau befördern. Dann wird der Eifer, seinen Zustand zu verbessern, wirksam werden, und mit ihm werden Manufacturen, wird der Handel gedeihen.

## BÜCHER - RECENSIONEN.

I.

Reise in den Kaukasus und nach Georgien, in den Jahren 1807 und 1808, auf Veranstaltung der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg; enthaltend eine vollständige Beschreibung der Kaukasischen Länder und ihrer Bewohner, von Julius von Klaproth, Kaiserl. Russischem Hofrathe u. s. w. Erster Band. Halle und Berlin, 1812, in den Buchhandlungen des Hallischen Waisenhauses.

Unsere Leser kennen schon aus der, in dem vorhergegangenen Märsstücke dieser A. G. E. von S. 361 an enthaltenen, vorläufigen Notiz über diese Kaukasische Reise nicht nur die besonderen Veranlassungen zu derselben, sondern auch den Hauptzweck derselben, so wie die Haupt-Reiseroute. Wir können daher in dieser Hinsicht auf jene Notiz verweisen, und bringen hier nur kurz in Erinnerung, dass nicht sowohl naturhi-

storische Untersuchungen jener Länder, als vielmehr Vermehrung unserer Kenntnils über Geographie. Geschichte. Alterthumskunde, Völker - und Sprachkunde der Hauptzweck der Reise war; doch wurden auch vorzüglich merkwürdige naturhistorische Verhältnisse mit in Betrachtung gezogen. Insbesondere ist es auch sehr verdienstlich, dass der Hr. Verfasser die früher üher den Kaukasus erschienenen Schriften, von Gärber. Güldenstädt, Reineggs, Pallas u. s. w. beleuchtet. und bestätigt, theils nach eigenen Wahrnehmungen, theils durch triftige Gründe widerlegt; so dass in der That dieses Werk classisch zu nennen ist, und einen aufserordentlichen Reichthum an gründlichen neuen Forschungen, zuverlässigen Beobachtungen und scharfsinnigen Schlüssen über Geographie, alte und neue Geschichte, und Ethnographie jener, für die alte Geschichte so höchst merkwürdigen. Länder und deren Bewohner darbietet.

Derzweite Theil soll im Verlaufe dieses Sommers erscheinen, und mit ihm auch die zum Werke gehörenden Charten. Die Reisebeschreibung ist Sr. Majestätdem Könige von Preußen gewiedmet, indem bekanntlich der Hr. Verfasser der Sohn des berühmten Berliner Chemikers, des Hrn. Ober Medicinalrathes Klaproth ist.

Der Inhalt der Einleitung zum Werke ist aus der früher a. a. O. mitgetheilten, vorläufigen Notiz bekannt. Die dem Werke vorgedruckten, dem Hrn. Verf. mitgegebenen Reise Instructionen von Sr. Excellenz dem Hrn. Grafen Johann Potocki, von den Herren Hofzäthen von Lehrberg und von Krug, sind vertrefflich abgefast; auch hat der Hr. Verf. viele darin aufgestellte Fragen in einer vorgedruckten besonderen Beilage einzeln und ausführlich beantwortet. Z. B. über die Geschichte der Polowzer und deren frühere Kriege mit den Russen, worm theils zur Zeit wenig, theils noch nicht öffentlich bekannte Begebenheiten bündig zusammengestellt worden sind.

## 184 Bücher - Recensionen.

Perner werden Aufschlüsse gegeben über historisch merkwürdige Polowzische Familiennamen, die sich im Russischen Chroniken finden, welche Namen bloß unter den Tscherkessen vorkommen, keineswegs aber weder bei den Osseten noch Tataren. Es ist daraus zu schliessen, daß ehemals die Tscherkessen weiter im Nordem verbreitet waren, als jetzt; ja daß sie in älteren Zeiten nicht einmal so weit nach Osten zu im Kaukasus wohnten, wie gegenwärtig, und daß schon zu des Kaisers Konstantin Porphyrogeneta Zeiten die Tscherkessische Sprache im westlichen Kaukasus und am Ausflusse des Kuban verbreitet war. —

Sodann folgen einige Aufschlüsse über die verschiedenen Benennungen ein und desselben Volkes bei dessen Nachbarn. So nennen sich z. B. die Osseten selbst Ir oder Iron, und ihr Land Ironistan. Die Ossetische Sprache ist zur Hälfte medisch, sie sind der Sprache und dem Namen nach Verwandte der alten Meder, denn die ehemaligen Könige des alten Persien's nennen sich auf Münzen Beherrscher von Iran und Nicht-Iran. Die Osieten wollen der Tradition nach vom Don-Flus herstammen; es ist daher wahrscheinlich, dass sie die Medischen Sarmaten der Alten sind, und dass der übrige Theil ihrer Sprache, der nicht medisch ist, wahrhaft sarmatisch sey! Dies wird durch mehrere Worthedeutungen darge-Don bedeutet z. B. im Ossetischen Wasser oder Flus, und noch findet man dieses Sarmatische Wurzelwort in vielen Flusnamen des östlichen Europa, wie in Don, Donapris, Dnieper, Danaster oder Dniester, Duna, Donau u. s. w. Merkwürdig ist es daher, dass letzterer Strom den Namen Donau und Danubtus nur an seinem mittleren Theile führte, wo er das Land der Jasrgischen Sarmaten begrönzt: weiter unten aber und bei seinem Ausflusse noch lange den Namen Ister beibehielt.

Bei den Byzantinischen Geschichtschreibern kommt der Name Osseten nicht vor; dies Volk muß also damals anders geheißen haben. Es wird nun von dem Hrn. Verf. dargethan, daß die Osseten bei den tatarischen Völkern Oss hiefsen, und dass sehr wahrscheinlich die Ass oder Assen oder Jassen (welche von Mönchen des dreizehnten Jahrhunderts erwähnt werden) und
sich selbst für einerlei Volk mit den Alanen erklärten,
und wahrscheinlich auch einerlei mit den Walaonen der
Teutschen sind, keine andere Völkerschaft als eben diese
Osseten sind; und dass wahrscheinlich ein Theil der
Assen bei deren Auswanderung, am Ausflusse des DonFlusses zurückgeblieben war, wo die, in sehr frühen
Zeiten angelegte, Stadt Asaok (das heutige Asow) noch
von ihnen den Namen führt.

Aber derjenige von dort ausgewanderte Theil der Alanen, von welchem die heutigen Ossesen abstammen, lebte schon im und vor dem zehnten Jahrhundert im Kaukasus, indem sie aus Furcht zur Zeit von Timur's Heereszügen in die hohen Schneegebirge flüchteten. Noch soll es eine Familie Alan unter den heutigen Ossesten geben. Ihr Land nebst einem Theile der Wohnplätze der Tschetschenzen heifst bei den arabischen Geographen beständig Belad Allan, das Land Allan. Fälschlich hat man dies das Land von Lan übersetzt. Die kaukasische Pforte Dariel wird jedoch von manchem arabischen Geographen statt Bab-Alallan bloß Bab-allan genannt, welches eigentlich das Thor von Allan bedeuten soll, obgleich der Artikel al vor Allan weggelassen ist.

Ob Alanen wirklich noch in der Gegend des Schwarzen Meeres, nahe an den Abchassen wohnen, sey sehr ungewiss. Doch soll es in Abchesett zwei Gegenden geben, die Alalett und Papagethi genannt werden. Die jetzige Provinz Abasa soll einerles mit der ehemaligen Provinz Patschangt seyn; und da müsten, nach dem Verf., die Ueberreste jener Alanen wohnen, wenn wirklich noch welche vorhanden seyen. Nach einigen Nachzichten sollen die Asgé, die an den Quellen des Ubbuch wohnen, eine eigehe Sprache haben, und Hüte tragen, auch Alanen genannt werden.

Auch über gegossene Kupfermünsen mit Kufischer Inschrift, die man, nach Reineggs, in alten Gräbern der kaukasischen Länder findet, wird von Seite 70 an gründliche Auskunft gegeben; desgleichen über andere asiatische Münzen. Perner wird gesagt: die von Reineggs erwähnten Tigur oder Uitigur können kein anderes Volk seyn, als die Ossetischen Dugeren, die in ihrer Landessprache Tugur heißen, von den Russen aber Dugeren, und von den Tscherkessen Diger - Kusch'ha genannt werden. Die Sprache derselben sey nicht mit der Tatarischen verwandt, sondern nur ein, wenig abweichender, Dialekt von der Ossetischen Sprache.

Von Seite 79 an werden Berichtigungen einiger Irrthumer in Garber's Anmerkungen zu Bayer's Geographia Russiae ex Constantino Porphyrogeneta gegeben. Es wird gezeigt, dass Gärber die jetzigen Lesgier mit den Lasen (Lazi), welche einerlei Volk mit den alten Kolchiern waren, verwechselt habe. Letztere bewohnten beide Ufer des Phasis, und bildeten einen ansehnlichen Staat, dessen Hauptstadt Kotidum oder Kutatissum (das hentige Kuthaissi) in 'Imerethien war. Die Lasen gehörten daher zu dem Georgischen Völkerstamme, dessen Sprache sie auch redeten. Jener Staat hat sich in mehrere, noch vorhandene Staaten aufgelöst; nämlich in Imerethi, Mingrelien und Guriel. Noch gegenwärtig führen einige Stämme wilder Räuber, die zwischen dem Haven von Bathumi und Trebisonde an den Plüssen Garachi, Makrie und Ssoruk wohnen, den Namen Lafs. -Auch Reineggs wird über diesen Gegenstand widerlegt. so wie S. 85-86 über seine Alanen; weil er aus dem tatarischen Airekki Alan, welches die Geschlechter Aitek's . bedeutet, indem alan Geschlecht hoifst, ein Alanen-Volk fälschlich gemacht hat, welches bei'm Anfange der Scheidung der Keraunischen und Gordyäischen Gebirge wohnen soll.

Auch was Gärber über die Mamelucken, als von Gorlsehen Czirkassen abstammend, sagt, wird S. 83 bezichtigt. Eben so wird Gärber's Meinung von einem Magjaren oder

Madsjaren Volke, das unter dem Tscherkessischen Gebirge nach Norden zu, gewohnt haben soll, als gänzlich falsch verworfen. Denn die alte Stadt Madschar an der Kuma wurde von Chipdschackischen Tataren, aber nicht von einem Madscharen-Volke bewohnt; worüber in der Folge ausführlicher die Rede seyn wird.

Diese Notizen gehen unter andern der eigentlichen Reisebeschreibung bis S. 87 voran; sie waren zu wichtig, als daß wir sie nicht hätten berühren sollen. Wir gehen nun zur eigentlichen Reisebeschreibung über, beschränken uns aber nur auf die Anzeige des Allerwichtigsten für Länder- und Völkerkunde, und können Alles Uebrige nur den Rubriken nach berühren. Vorher ist jedoch noch zu bemerken, daß der Herr Verf. als beständigen Reisegefährten und Secretair für die russische Sprache einen Studiosen des Petersburger Gymnasiums, Nahmens Feodor Bobrinzow auf der ganzen Reise mit sich gehabt hat; so wie daß der Herr Verf., vermöge seines Passes jeden beliebigen Weg nehmen, und nöthigenfalls so viele Militär-Bedeckung verlangen konnte, als es die Sicherheit in den Kaukasiscen Gegenden nöthig machte.

In dem ersten Capitel werden beschrieben, die Abreise von St. Petersburg, das für weite Reisen beste Fuhrwerk, nebst erforderlichen Bedürfnissen; sodann ist die Rede von den Posteinrichtungen in Rufsland, wovon die Schnelligkeit der Kaiserlichen Eilboten abhängt, und die wirklich zum Erstaunen groß ist; so war den Eilboten, welche der vor einigen Jahren nach China abgereiseten Gesandtschaft mitgegeben wurden, vorgeschrieben, den Weg von Irkutzk nach St. Petersburg, der 859 teutsche Meilen beträgt, in 22 Tagen, also täglich 39 t. Meilen, zurückzulegen.

Der Weg von Petersburg nach Moskwa ist schlecht und bietet wenig Unterhaltendes dar, obgleich die Gegenden an der Stralse sehr bebaut sind, und die Dörfer einander oft so nahe liegen, dals sie fast an einander stolsen, Am meisten interessiren auf diesem Wege die Nachrichten von der alten Hauptstadt Rufsland's, nunmehr blofs noch Gouvernementsstadt Grofs-Nowgorod, 184½ Werste von Petersburg; sodann über die Kunstcanal Verbindungen, und über die Städte Torschock, Tuer und Klin.

Moskwa selbst kündigt sich durch Wege zum Versinken und durch einen auffallenden üblen Geruch schon von Weitem an. Die Gastfreundschaft der Moskwaer ist herzlich, die der Petersburger bloß Höflichkeitssitte. — Der berühmte botanische Garten des Grafen Alexis von Rasumowski bei Gorenki, unweit Moskwa, läßt nichts zu wünschen übrig. Dessen Director ist der verdiente Botaniker Fischer aus Halberstadt.

Das zweite Capitel beschreibt die Reise von Moskwabis Kurfsk, über Podol (einem kleinen, neuen, helebten, nahrhaften Städtchen, 35 Werste von Moskwa) welches von der Pachra durchflossen wird, und der Hauptort des Kreises gleiches Namens ist. — Von da, 53 Werste weiter, liegt die Kreisstadt Sserpuchow, am Bache Sserpeika, 4 Werste vom linken Ufer der Oka, welche daselbst das Moskau'sche Gouvernement vom Tulaschen trennt. Sserpuchow treibt beträchtlichen Getraide - und Viehbandel. Ueberhaupt wird daselbst viel Handel getrieben. Eine kurze Geschichte der Stadt ist auch beigefügt,

Von Sserpuchow nach Tula sind 93 Werste, die Gegend wird zuletzt immer bergigter; die Steinarten sind Sand und Kalk; die Dörfer schienen wohlhabend zu seyn. Die Stadt Tula, am Flusse Upa, gehört unter die reichsten und besten Städte Russland's, und ist durch die daselbst fabricirten Eisenwaaren im ganzen Reiche berühmt. Die dortige Stahl- und Gewehrfabrik versorgt einen großen Theil der Armee; doch sind die Gewehre jetzt weniger gut als sonst.

Die Stadt Orel liegt 30 Werste weiter zwischen der

Oks und dem Flüsschen Orlik, treibt viel Handel, und wird beschrieben.

Kursik, eine der ältesten, aber auch kothigsten, Städte in ganz Russland, hat 6 Werste in der Länge und ist 150 Werste von Orel entfernt; man bleibt selbst in den Strassen der Stadt mit dem Fuhrwerke im Kothe stecken. Die Stadt ist jedoch reich, und treibt viel Handel; es giebt daselbst reiche Kausseute, die Tücher und Leinwand in Teutschland einkausen, bis nach Kiachta bringen, und dagegen chinesische Waaren, vorzüglich Thee und Nankin, letzteren von verschiedenen Farben, einhandeln. Eine kurze Geschichte der Stadt Kursik ist beigebracht.

Im dritten Capitel wird die weitere Reise bis Charkow beschrieben. Zuerst wurde die, 59 Werste-von Kurschentlegene, hübsche nahrhafte Kreisstadt Obojan erreicht; sie liegt am Einflusse des Baches Obojanka in die Rechte des Flüschens Psiol, welches nicht weit von da entspringt.

Der Weg gieng 73 Werste weiter nach Bielgorod, der letzten Kreisstadt im Gouvernement von Kursk. Bis zum Jahre 1779 war solche selbst die Hauptstadt eines eigenen großen, nach ihr genannten, Gouvernements. Fälschlich ist sie seit Bayer's Zeiten für Ssarkel oder Bielowjes, die ehemalige Huptstadt der Chasaren, gehalten worden, da doch vielmehr, wie Hr. Hofrath von Lehrberg erwiesen hat, letztere Stadt in der Nahe der Don-Mündung gelegen hat. Eine kurze Geschichte von Bielgorod ist beigefügt.

Endlich wurde der Fleckeh Lipzy, im Charkowschen Gouvernement, erreicht, welches auch das Gouvernement der Ukrainischen Flecken genannt wird, die größtentheils von den ehemals sogenannten Slobodischen Regimentern bewohnt werden. Es folgt eine ausführliche, sehr lehrreiche Geschichte der Länder und Völker zwischen dem Don, dem Dnieper, dem Asow'schen Meere und den Quellen der Flüsse Psiol, Donez und Oskol,

welche sonst einen Theil des Großfürstenthums Kiewausmachte. — Die Mongolen unter Batu-chan, die Tataren, die Polen und Russen waren in diesen Läudern häufig in verwüstende Kriege mit einander verwickelt, von welchen die Ursachen und Begebenheiten gründlich nachgewiesen werden. Auch die ehemalige Einrichtung der Slobodischen Regimenter und ihrer fünf Regimentsstädte: Charkew, Achtärka, Ostrogoschsk und Isjum ausführlich dargestellt; lauter schöne gründliche Nachweisungen über nicht allgemein bekannte, wichtige Staatenund Geschichtsverhältnisse.

Viertes Capitel. Endlich wurde die nunmehrige Gouvernements - und Universitäts - Stadt Charkow er-Sie liegt zum Theil auf einer Anhöhe zwischen den Plüssen Charkowa und Lopen, und zählt etwa 6000 Sie würde ein angenehmes Städtchen seyn, wenn sie nicht eben so ungeheuer kothig als Orel wäre; der Verf. nennt die Stadt daher einen Musen-Sumpf. Die Errichtung der Universität schien wenig Binfluss auf den Wohlstand des Städtchens zu haben. Es wird noch Manches über die dortigen Professoren und Einrichtungen angeführt, so wie über das Studienwesen in Russland überhaupt. - Von dem Hrn. Hofrath v. Steven zu Charkow, welcher Georgien und das Kaukasische Gebirge mehrere Male besucht hat, erhielt der Herr Verf. schätzbare Aufklärungen und Nachweisungen.

Ein ebener, angenehmer Weg führt bis zu der Kreisstadt Isjum (auf Russisch und Tatarisch Rosine genannt), welche III Werste von Charkow entfernt, zu beiden Seiten des Plusses Seswernei Donez und des Baches Mokraja Isi umza liegt. Die Anzahl der Einwohner beläuft sich auf 5000; vor der Pest, welche die Tataren hereinbrachten, war die Bevölkerung noch stärker. Das Hauptgewerbe ist Viehzucht, besonders Schaafzucht; es werden Schaafe von Schlesischer Abkunft hier gepflegt.

65 Werste weiter liegt, am Flusse gleiches Namens, die Stadt Bachmut, im Ekaterinoslawschen Gouvernsment, welche gut bevölkert ist, und einen bedeutenden Handel mit der umliegenden Gegend treibt. Nahe bei der Stadt sind 2 Salzquellen, Kirikowskoi und Chailowskoi, aus deren Soole viel Salz gesotten und nach anderen Gouvernements verführt wird.

Von da gieng die Reise bei Luganskoi Sawod, einer der berühmtesten Eisengiesereien Russland's, am Flüsschen Lugan vorbei, gerade auf Tscherkassk zu. Hinter Iwanowka, einem freundlichen Flecken, hört das Jekaterinoslawsche Gouvernement auf, und das Gebiet der Donschen Kosaken fängt an. Auf dem Wege liegen mehrere große Dörfer, und die große Kosaken-Stanitza Aksai, 15 Werste von Ale-Tscherkassk, an einem Nebenarm des Don-Flusses, welcher ebenfalls Aksai heiset, und hier auf einer schwimmenden Brücke übersahren wurde.

Das fünfte Capitel beginnt mit der Schilderung von Tscherkafsk, der Hauptstadt der Donschen Kosaken, am rechten Ufer des Don, auf der Insel, die durch dessen Nebenarm, den Aksai, gebildet wird. Von Petersburg bis dahin sind 1947 Werste oder 279 teutsche Meilen. Kosaken und Tataren sind die einzigen Bewohner von Tscherkafsk. Von hier sieht man in einer Entfernung von 60 teutschen Meilen die Gebirgskette des Kaukasus.

Da die Ueberschwemmungen die Stadt sehr ungesund machen, so hat die Regierung eine neue Stadt (Neu-Tscherkafsk) an einem Arme des Don auf einem höheren Terrain anlegen zu lassen angefangen, wohin nach und nach die Bewohner von Alt-Tscherkask ziehen, so dass in 50 Jahren die alte Stadt verlassen und eingerissen seyn wird.

Es folgt zuletzt eine kurze Geschichte von Tscherkafsk, und Untersuchungen über die Herkuuft der Kosaken; diese sind wahrscheinlich Abkömmlinge der Tscherkessen, indem letztere von den Osseten und den alten Geschichtschreibern Kasach und ihr Land Kasachis genannt wird. Hieran schließt sich die Geschichte der Kosaken in den späteren Jahrhunderten, ihrer Lebensart, Sitten u. s. w. Die Kosaken treiben mehr Weinban als Getraidebau. Es giebt viele sehr reiche Leute unter, ihnen. Die Kosaken begreifen sehr schnell, . sind dabei sehr listig, und besitzen Asiatische feine Manieren. Das weibliche Geschlecht derselben hat viele Schönheiten.

Von Tscherkafsk wurde eine kleine Nebenreise aach dem regelmässig gebauten, schönen, reinlichen, musterhaften Städtchen Nachtschiwan gemacht, das seit 1780 angelegt, und nur 28 Werste von Tscherkafsk entfernt ist. Es wird von Armeniern bewohnt, die aus der Krym ausgewandert sind.

Das sechste Capitel verbreitet sich über die Kalmükken. Diese sind Mongolischer, aber keineswegs Tatarischer Abkunft. Die Kalmücken sind der Mongolische Völkerstamm Olrät oder Dörbön-Olrät, der von den Mongolen Oelöt genannt wird. Es wird viel Belehrendes aus der Geschichte der Mongolen von Dschengischen's Zeiten an erzählt, so wie von ihrer ehemaligen und jetzigen Regierungsverfassung, von ihrer körperlichen ausgezeichneten Bildung, ihrer Lebensart, Sitten und Gebräuchen.

Das siebente Capitel, und die folgenden his zum fünfzehnten, handeln sehr ausführlich von den Lamaischen Religionsgehräuchen bei den Mongolischen Völkern, von ihren Tempeln, geheiligten Orten, ihrem Gottesdienste, heiligen Schriften, Glaubenslehren, hierarchischen Verfassung u. s. w.; so wie von der Verbreitung dieser Religion in der Mongolei.

Im fünfzehnten Capitel geht die Reise von den Kalmücken und Don'schen Kosaken weiter über den Don und an diesem Strome fort nach Batayskaya, 17½ Werste von Tscherkassk, am Podpolnaja, einem Arme des Don, und nach Kagalnitzkoja, 16 Werste davon, am Flüsschen Kagalnick, des unterhalb Asow in den Mästis sich ergielst; lauter flache Gegenden; nur gen Südost zieht sich in der Ferne eine Hügelkette hin, die in nördlicher Richtung vom mittleren Kuban her, bis zum Ursprunge des Kagalnick hinstreicht, und ein Vorbote des ferneren Kaukasus ist.

Von Seite 265 ist sodann ausführlich die Rede von der Völkerschaft der Komanen, die auch in den Russischen Chroniken oft erwähnt wird. Die Polowzer der slavischen Chronikenschreiber sind einerlei mit den Komanen der Byzantinischen Geschichtschreiber, und gehören zu den Tataren. Ein großer Theil derselben ist nach Ungarn eingewandert, indem sie vor Dschengischan flohen. Von ihnen haben Grofs- und Klein-Kumanien in Ober- und Nieder-Ungarn den Namen, wo sie noch wohnen. - Sprachverwandte der Komonen waren die ebenfalls Tatarischen Patzinaken oder Petschenegen. Kamanen oder Polowzer, und Peischenegen oder Kangli. hildeten das Volk der Kapdschack, welches in die Nogai's verschmolzen ist. Es wird viel Belehrendes aus alten Schriftstellern über diese Gegenstände beigebracht, und unter einander verglichen.

Sechszehntes Capitel. Endlich wurde die seit 1785 gegründete Stadt Stawropol, am Ursprunge des fischreichen
Baches Atschile, erreicht. Sie ist gut bevölkert, hat
breite Strafsen, und einen ansehnlichen Kaufhof, wo man
Waaren aller Art bekommen kann. Die Gegend ist sehr
fruchtbar; die nahen Wälder voller Wild. Alle Lebensmittel sind daselbst sehr wohlfeil.

Zwischen Stawropol, der Hauptstadt des eben so genannten Kreises (welcher S. 288 geschildert ist), dem Kuban und der oberen Kuma, an den Quellen der Bäche Dongusle und Buywalla, leben 7 tatarische Horden, welche die geringen Ueberbleibsel der sonst so berühmten Nogay oder Kubanischen Tataren sind. Der östliche Theil des Kaukasus wird von anderen, nahmhaft gemachten Tatarischen Horden bewohnt. Die Lebensart der nunmehr friedlichen Nogoy's wird geschildert; sie sind gastfrei, und bekennen sich zum Sunnischen Islam. Ihre Gesichtsbildung ist sehr Mongolisch, welches auf eine Blutsvermischung mit den Mongolen schliefsen läfst; ihre Sprache ist aber nicht Mongolisch, sondern hat Ueberbleibsel eines Alt-Tatarischen Dialekts (des Dschagesaischen), und ist von fremden Wörtern fast ganz rein.

Merkwürdig ist die unter ihren, so wie ehemals unter den Scythen, mitunter vorkommende eigenthümliche Krankheit, wo Männer die Barthaane verlieren, und ganz ein weibliches schwächliches Ansehen erhalten, auch forthin bloß als Weiber und unter Weibern leben; man nennt solche Personen Chofs. Es kommen dergleichen auch unter den Türken vor.

Die Kreisstadt Alexandrow, am westlichen Ufer des Dongusle, ist noch nicht so groß als Stawropol. Anf diesem Wege sind Sandsteinberge, die schon Pallas beschrieben hat. Die Geographie dieser Landschaft wird von 8. 292 umständlicher entwickelt, vorsüglich in orographischer Hinsicht. — Der Kreis von Alexandrow liegt östlich vom Stawropolischen Kreise, und erstreckt sich von der Redoute Pregradnoi-Stan am Kuban, bis zum Plusse Manytsch, welcher hier die Gränze zwischen diesem Gouvernement, dem Astrachanschen und dem Lande der Donschen Kosaken macht. 10 Werste von Pregradnoi-Stan liegt im Waldgebirge Scheb Karagatsch die neue Festung Temnolefskaja, und 5 Werste davon nördlicher die eben so genannte Kosaken-Stanitza.

Von Alexandrow reisete der Verf. nach der Festung Georgiewsk, der Hauptstadt des Kaukasischen Gouvernements, die seit 1777 angelegt worden ist.

Im siebenzehnten Capitel werden diese Festung, die Lage derselben, und die henachbarten Gegenden geschildert. Man kann von da aus die ganze Kette des Kaukasus bis zu den Lesgischen Gebirgen hin überselen Der Kaukasus bildet dem Ansehen nach zwei pamillel laufende Bergreihen; eine höchste, mit Schnee be-

deckte, und eine nördlichere niedrigere, die man gewöhnlich die schwarzen Gebirge nennt. Jene heissen bei den Tataren Kar Daghlar, bei den Tscherkassen aber, vom Kasibeg an bis zum Elbrus Kurdsch; bei den Osseten Ziti-chog, und bei den Georgiern Qinulifs-mtha.

Die schwarzen Gebirge werden von den Russen Tschernoi Gory, von den Tataren Kara-Daghlar, und von den Tscherkessen Kuschha genannt.

Am höchsten ragen in der Schneegebirgskette der Kasi-Beg und der Elbrus hervor; letzterer ist jedoch bei weitem der höchste, und giebt vielleicht dem Mont-Blune wenig nach. Er ist auch noch nie bestiegen wor-Die Russen nennen diesen Berg Shat-g'ora, die Karatschai's: Mingi - tau; die Tataren: Jaldufs; die Tscherkessen: Uasch' hamako; die Abassen: Orfi Ifgub. und die Ssunnen: Passa. - Es werden von S. 200 viele Notizen aus alten Schriftstellern über die Benennung des Kaukasus aufgestellt. Alles beweiset das hohe Alter des Namens Kaukusus bei den benachbarten Nationen; und doch nennen die heutigen Asiaten dies Gebirge selten so, sondern häufig mit dem Taterischen Namen Jalbus, d. i. Eismähne, Jalbus thaglar, oder auch Nogaisch Jildis thaglar, d. i. Sternen - Berg. Bei den Türken heisst der Kaukasus Ckaf thagi, das Gebirge Chaf. Die Georgier taufen es Jalbusifs - Mtha, d. i. Berg-Jalbus, oder auch zuweilen Themi oder Temi. menier sagen Jalbusi-ssar, mitunter auch Kawkas. Perser nennen solchen den Elbrus, mit welchem Namen man jedoch noch mehrere andere hohe Schneegipfel belegt. Reineggs wird zugleich widerlegt.

Da unter den Tscherkessen und Abassen noch die Pest herrschte, so reisete der Verf. zuerst über den Kaukasus nach Georgien; hielt sich jedoch vorher noch einige Zeit in Georgiewsk auf, um Nachrichten über den nordwestlichen Theil des Kaukasus von Personen einzuziehen, die ihn oft bereiset hatten. Das achtzehnte Capitel verbreitet sich nun sehr umständlich über die Verhältnisse Russland's mit dem Kaukasus und mit Georgien, und zwar nach Epochen abgetheilt, deren erste vom Czar Iwan Wassiliewitsch bis zum Feldzuge Peter's I. nach Persien, vom J. 1555 anhebt, und bis zum J. 1691 dauert. — Die Begebenheiten in Georgien werden yom Anfange des 17ten Jahrhunderts an, bis zum J. 1736 kurz dargestellt. Dann folgt die Fortsetzung der Tscherkessischen Angelegenheiten von 1705 bis 1729.

Im neunzehnten Capitel wird die zweite Epoche entwickelt, von Peter's I. Peldzuge nach Persion bis zur Anlegung der Festung Mosdok, vom Jahre 1717 bis 1760.

Das zwanzigste Capitel schildert die dritte Epoche, von der Anlegung der Festung Mosdok, bis auf den Tod des Fürsten Zigianow; vom Jahre 1759 bis 1805. Diese Schilderungen sind höchst belehrend und autkentisch, und für Historiker von großem Werthe.

Im ein und zwanzigsten Capitel verbreitet sich der Verf. mit der größten Gründlichkeit über die so berühmten Ruinen von Madschari an der Kuma, und beleuchtet und herichtigt die früheren Meinungen von Gärber. Omelin, Pallas, Guldenstädt und Reineggs. - Garber hatte zuerst den Irrthum verbreitet. als stammten die Ungarn von dieser, in Ruinen liegenden Stadt Madschar her; ihm folgte Büsching. Schlözer und Fischer theilten nie diese irrige Meinung. Diese Ruinen werden von S. 406 und '416 an genau beschrieben, und gezeigt, dass sie wirklich die Trümmer einer großen prächtigen Stadt sind. - Nach den Beweisen des Verf. ist der Name Madschar Alt - Tatarisch, und bedeutet steinerne Gebäude; die Nogay und Turkomannen nennen es Chirk - Madschar. Es wird nachgewiesen, dass diese Stadt von den Chipdschall ckischen, Tataren erhaut worden sey; die noch vorhandenen Arabischen Inschriften auf Leichensteinen stammen von Mohammedanischen Tataren her; der Inhelt einiger derselben wird angegeben. Die zu Madechar gefundenen

ailbernen und kupfernen Münzen sind fast alle in Searai, dem Sitze der Dechingischaniden in Chipdechack, oder in anderen Städten ihres Reiches geschlagen. Die Inachriften und Zeichen dieser Münzen sind abgehildet und erklärt. — Nach der Sage der Tataren in jener Gegend war Madschar der Sitz des Tatarischen Chan's Mamai, nämlich des Temnick Mamai, der nach Kildi-Beg Regent des Ckipdschackischen Reiches wurde, in 1330 christlicher Zeitrechnung gestorben ist. Daher nennen auch die Russen diese Gegend die Ruinen Mamatski-Gored. — Madschar wurde wahrscheinlich in den inzuhigen Zeiten zerstört, welche der Regierung des Tocktamisch (welcher im I. 1400 christl. Zeitrechnung starb), folgten, in welcher jeues Ckipdschackische Reich durch innerliche Kriege zerrüttet wurde.

Das zwei und zwanzigste Capitel gieht eine sehr ausführliche Beschreibung von dem Flussgebiete des Ku-Ban's, der Gegenden und Völkerschaften an dembelben. Der Kabon Pluse ist der Hyponis des Herodat und Straho . und der Vardanes des Ptolemaus; in epateren Zeifen "scheint er auch Müszis genannt worden unuseyns forDer 'houere Name Kuban ist Tatadisch, die Nogayer agga Kuman, die Abessen aber Kubin, undidie Tscherkessen nennen ihn Pri- fshe. Er entspringt auf der Nordseite des hohen Schneeberges Elbrus, und wird an detten; Finise von dem Chursuk - Bache verstärkt. Seine erste Richtung ist northwestlich. Er hat ein holles Wasser, und einen größtentheils steinigten Boden. Sein Lauf. ist schnell, so lange er sieh nicht in Moriste sentheilt: wonach sein: Wasser auch triib wird,

Der Verk nennt alle Flüsse, die er auf seinem Laufe aufnimmt, so wie deren Ursprung, und die Flüsse und Bäche, aus welchen sie gebildet werden; es wird abgegeben, in welchen Entfernungen von einunder sie in den Kuban fallen, in welchen Gegenden und bei welchen Orten, auf welcher Seite des Kuban sie einfallen. Sodann werden die Redouten und bewolinten Plätze zu beiden Seiten des Kuban und deren verschiedene Namen angeführt.

A. G. E. XXXIX. Bds. 9. St. 3in slab . . . busi

Jenseits des Kuban bis zu den höchsten Schneegebirgen hinauf wohnen Tscherkessen, Abassen und Taisren; die Russen nennen sie jedoch im Allgemeinen Sakubanzi, d. i. Transkubaner. — Von S. 446 folgt dann eine au-führliche Schilderung der Abassen, auf Russisch Abassinzy, auf Abassisch aber Absne. Die Georgier nennen das Land der Abassen Abchasseti.

Alle Abassen werden in die große und kleine Abasa oder Awasa gehören auch die Stämme, die jenseits des Kaukasischen Gebirges am Schwarzen Meere wohnen. — Der Verfasser zählt num die einzelnen Stämme, deren Stärke und Wohnorte namentlich auf, und schildert deren Verfassung. Auch werden die Stämme der Tscherkessen eben so durchgegungen.

Von S. 477 wird die, 1784 von den Türken angelegte, Stadt Anapa und dezen Geschichte geschildert; ein Gleiches ist mit Sudschuck-chalah, und Seghum-chalah geschichen. Ferner wird die Art, wie die Russen gegen die Ränbervölker jenseits des Kubsus zu Fehle siehen, von S. 480 an beschrieben; auch werden nütsliche Vorschläge gemacht, die Russischen Gränzen gegen jene Räubervölker zu sichern.

Im drei und zwanzigzten Capitel wird eine kleine Nebenreise von Georgiewsk aus nach dem benachbarten Lange
der sögenannten Fünf Berge, auf Tatarisch Besch-tau, auf
Tscherkessisch Osoh hir tehru genannt, gemacht. Sie hilden das nördliche Vorgebirge des Kaukasus, und hängen
durch einen, gerade nach Süden sich ziehenden, Kalkrükken mit dem Schiefergebirge, am Fusse des hohen Blbrus, zusammen, welcher von ihrem Fusse noch 15 teutsche Meilen entsernt ist. Es werden die elenden Kosaken-Stanitzen dieser Gegenden, und die Art der Vertheidigung der Gränze geschildert; S. 486 aber auch aufrichtig gesagt: dass die ganze Kaukasische Linie viel zu
schwach bewacht, und dass es ein Glück für Rufsland sey, dass die Bewohner des Kaukasus nie von ei-

nem gemeinschaftlichen Interesse beseelt, und nie unter einander einig seyen, sonst würde es denselben ein Leichtes seyn, die ganze dortige Russische Macht in kurzer Zeit zu überwältigen.

S. 487 wird eine warme Heilquelle mit einem Badehause angeführt, die 18 Werste von Lyssagorski an der Südwestseite des Berges Maschuka sich befindet; auf dem Wege dahn liegt der Rittersalzsee Dschamgata. Die Landschaft umher wird genau beschrieben. Von da wurde die 1802, am Fulse des höchsten Beschtau-Berges angelegte Englische Missions-Anstalt besucht, die Ckarass genannt wird. Der Verf. verspricht sich jedoch wenig Erfolg von diesem Vorhaben, da die Asiaten durchaus einen mehr pomphaften Gottesdienst verlangen, als es bei dem Evangelischen Glauben herkömmlich ist. Zuletzt hatten sich auch einige Herrnhuter-Colonien als Missionnärs dahin gezogen, um mit den Engl. evangelischen Missionnärs gemeinschaftliche Sache su machen.

Von Charass aus wurde der hohe, sehr konische Beschtau-Berg erstiegen; er besteht aus Syenit-Porphyr, rings um ihn sind aber Urkalkberge. Die Aussicht von demselben wird S. 495 beschrieben. — Von da wollte der Vers. einen, 32 Werste entsernten, von den Russen besetzten, Sauerhrunnen, am Bache Narzana, unweit Konstantinegorsk, besuchen, stiess aber unterwegs auf ein starkes Tscherkessisches seindliches Räubercorps, und musste auf halbem Wege wieder umkehren. Ausser diesem hänsig benutzten Sauerbrunnen giebt es im nördlichen und südlichen Kalk- und Schiefergebirge des Kaukasus noch viele solche, und zum Theil sehr treffliche, Quellen, welche auch von den benachbarten Stämmen benutzt werden, z. B. am Berge Mara, unweit des Ursprungs der Kuma und Podkuma.

Die Kuma, auf Tscherkessisch Gumysch, wird von 5. 499 an, nebst ihren Nebenflüssen, beschrieben. Der Verf. hält die Kuma für den Udon des Rtolemäus.

Das vier und zwanzigste Capitel handelt zuerst von den Tatarischen Stämmen im Schiefer- und Kalkgebirge des Kaukasus. Zu den merkwürdigsten unter denselben gehören die Tataren, welche von den Osseten! Asti. von den Tscherkessen Tatar Kusch'ha, d. i. Alpenbewohner, von den Georgiern aber Bassiank, und daher meistens Bassianen genannt werden; sie sind es, die Madschar erbaut, und ehemals bewohnt haben wollen, ehe sie in die große Kabardah sich zurückzogen, von wo sie wieder von den Tscherkersen bis in die Schneegebirje zurückgedrängt wurden, bis sie auch da, nebst den übrigen Osseten, von der Georgischen Königin Thamar unterworfen, und zum Christenthume gebracht wurden. von welchem sich noch einige Spuren unter ihnen erhalten haben. Jetzt stehen sie unter der Oberherrschaft der Kabardiner. Die fernere Geschichte, so wie die Religion, Sitten, Sprache derselben (die mit dem Nogaisch-Tatarischen übereinkommt), werden geschildert. Sodann werden die übrigen Völkerstämme des hohen Alpengebirges durchgegangen, und deren Sitten, Gebräuche u. s. w. geschildert; zuerst die Ckaratschai, am Ursprunge des Kuban, welche Mohammedaner sind. Man findet Frankische Begräbnissplätze unter ihnen; sie sind nicht mit Mongolen vermischt, und gehören zu den schöhsten Bewohnern des Kaukasus; sie gleichen mehr den Georgiern als den Tataren der Steppe; auch sind sie nicht rauberisch. Hierauf werden die von ihnen bewohnten Gebirgsstrecken und die dortigen Plüsse beschrieben.

Von S. 525 werden dann andere Strecken des hohen Alpengebirges, welche die Ssuanen bewohnen, geschildert. Es ist die Rede von den befestigten Ehgpässen des Gebirges. Reineggs wird dabei widerlegt. Sodann werden von S. 531 an die übrigen Alpen Völkerstämme angeführt und geschildert, als die Tscherigä oder Tschegem, deren Dörfer aufgeführt werden. Endlich ist die Rede von den Balckaren, auf Georgisch auch Basslanen genannt, und den von ihnen bewohnten Dörfern.

Im fünf und zwanzigsten Capitel wird die Reise von Georgiewsk über das Gebirge des Kaukasus beschrieben. Sie wurde zu Pferde unter hinreichender Kosaken-Bedeckung gemacht, und gieng zuerst nach der Stanitza Mariinskaja, unweit des Flüsschens Saluka; sodann nach Paulowskaja, am Flüsschen Kura, 27 Werste von Georgiewsk. Der Ursprung der Kura und ihr Thal wird beschrieben; auch gezeigt, dass solche in älterer Zeit sum Theil einen anderen Lauf gehabt haben müsse, welches auch von anderen Flüssen des Kaukasus gilt, worfiber S. 542 interessante Nachweisungen vorkommen.

Von Paulowskaja gieng die Reise nach der Stadt und Pestung Jekaterinograd, an der linken Seite der Malka, welche die stärkste Festung der Kaukasischen Linie, seit 1776 angelegt, und seit 1785 Hauptstadt der Kaukasischen Provinz des Astrachanischen Gouvernements ist. ganze Gegend von da bis zum Terek ist sehr fruchtbar. und hat auf Tatarisch den Namen Besch-Tamack. da sind 35 Werste bis zur Festung Mosdok, dicht am Terek, 115 Werste von Georgiewsk entfernt. Diese Pestung wurde 1763 erbaut, sie hat eine sehr günstige Lage, ist aber zu schwach besetzt. Die Einwohner derselben sind Russen, Armenier, Georgier, Tataren und Osseten, auch getaufte Tscherkessen. Es herrschen daher hier viele Sprechen. Es werden die Armenischen Hochzeitsgebräuche vom S. 550 geschildert, sodann die Glaubensartikel der Armenischen Religion angegeben. Endlich werden der Terek-Fluss, die Gegenden an demselben, so wie die Cultur des Bodens und dessen Erzeug. nisse, beschrieben.

Im sechs und zwanzigsten Capitel wird sehr ausführlich von dem kriegerischen, höchst merkwürdigen Volke
der Tscherkessen gehandelt, welches die Europäer fälschlich Circassier nennen. Sie selbst nennen sich Adige.
Der Name Tscherkess ist Tatarisch, und bedeutet einen
Wegabschneider; was bei dem Teutschen Adel des Mittelalters die Wegelagerer waren, das sind die adlichen
Tscherkessen noch jetzt. Die Osseten nennen die Tscher-

kessen Kessech oder Kasach; ja die Tscherkessen sollen sich vor der Ankunft der Kabardinischen Fürsten aus der Krym selbst Kasach genannt haben, so wie die Byzantinischen Geschichtschreiber das von ihnen bewohnte Land Kasachia nennen. Die im Werke mitgetheilten Notizen aus der Geschichte derselben sind sehr belehrend. Hierauf folgt die Schilderung ihrer inneren politischen Versassung; die viel Eigenthümliches hat; sodann die Schilderung ihrer Lebensweise, Sitten, Gebräuche. Von der eigenthümlichen Sprache derselben wird der zweite Theil Belege geben. Es ist falsch, dals die schönsten Sclavinnen der Türken Circassierinnen seyen, die Tscherkessen verkaufen nur geraubte Sclaven, nicht Tscherkesserinnen. Die schönen Sclavinnen der Türkei kommen aus Imerethi und Mingrelien. wird von der Bewaffaungsart und Kriegesart, dem Ackerbau und der Viehrucht der Tscherkessen gehandelt, so wie von ihren Nahrungsmitteln und Getränken, und ihrer geheimen oder verstellten Sprache auf Raubzugen.

Auch das ganze sieben und zwanzigste Capitel handelt noch von den Tscherkessen als Gesammtvolk, welches die Zychen der alten Geschichtschreiber, so wie der Byzantinischen Griechen sind.

Das acht und zwanzigste Capitel beginnt mit der Ahreise von Mosdok und dem Uebergange über den Terek, sodann über den Bergrücken Prock, nach der, 60 Werste von Mosdok entfernten, Schanze Grigoripol, die gut angelegt, und mit Jägern und Donschen Kosaken besetzt ist, und 12 Kanonen hat. Die Garnison wohnt in unterirdischen Hütten; andere Einwohner giebt es dort nicht. Sodann wird der Ursprung und Lauf des Plusses Kumbalei beschrieben, nebst den dort herum in Dörfern lebenden Bewohnern, welche Inguschen sind, und Schalcha heilsen. Hierauf folgt eine allgemeine Schilderung der Inguschen, ihrer Sitten, Religion, Sprache, und der von ihnen bewohnten Landschaften. Dies Volk treibt fleifsig Ackerbau; liebt aber auch Jagd und kriegerische Streifzüge, wo man mehr aus Ehr- als Gewinnsucht

fanb treibt, als rühmliche Beschäftigung der Jugend. Die Nation der Inguschen besteht aus 7 namhaft gemachten Stämmen.

Im neun und zwanzigsten Capitel rückt die Reise weiter fort, mitten im December, unter starker Bedekkung, nach der beträchtlichen Festung Wladikawkas, Tscherkessisch . Tereck - challa genannt. Die Bewohner sind fast nur die Besatzung. Der Terek - Flus wird beschrieben, und dessen verschiedene Namen angeführt. Wladikawkas ist der Schlüssel zum Kaukasus, und des Weges nach Georgien, und liegt in einer Entfernung yon 23 Wersten von Grigoripol. Russland muss durchaus stets die Gebirgsbewohner von allem Zusammenhalte mit den Türken abzuhalten suchen, wenn es Ruhe an geinen dortigen Gränzen haben will; auf welche Weise dies geschehen könne, giebt der Verf. an. - Bei Wladikawkas endet die Steppe, welche unter dem Namen der kleinen Kabardak bekannt ist. Der Verf. verbreitet sich über den Ursprung dieser Eintheilung und Benennung des Landes in große und kleine Kabardah, und was man darunter versteht, und beschreibt sodann die kleine Kabardah ausführlich. - Seit der letzten Pest hat dies Land großen Verlust an Menschen erlitten, viele Dörfer liegen öde.

Das dreissiste Capitel handelt sehr gründlich von den Amazonen der alten Schriftsteller, und ist sehr belehrend. Herodot's Aussage von den Amazonen wird gründlich gerechtfertigt. Die Amazonen waren Ssauromaten, von denen sehr wahrscheinlich die Os eten abstammen, die ehemals auch nördlicher wohnten, und die Alanen des Mittelalters sind. Amazonen, Mäoten, Ssauromaten, Alanen und Osseten, gehören zu ein und demselben Japhetischen Völkerstamme; worüber der zweite Theil des Werkes noch mehr Licht geben wird.

Sodann wird von S. 656 die weitere Reise durch das Land der Inguschen beschrieben. Am Eingange des Terekthales, welches den nördlichen Kaukseus ganz durchschneidet, bestehen die Berge rechts und links aus Uebergangskalkstein, auf welchen Thonschiefer folgt, und weiter im Gebirge hinein kommt dann Syenit zum Vorschein. Hinter Dariela, der ehemaligen Kaukasischen Pforte, ist das Syenitgebirge eingesenkt, und daselbst fängt die Basaltformation an, welche mehr oder weniger von Thonschieferbergen unterbrochen, sich nicht nur bis an das Hochgebirge des Kaukasus erstreckt, sondern auch über diejenigen Theile seines höchsten Scheiderückens, den man auf dem Wege zwischen dem Terek - Thale und dem Aragwi-Thale zu übersteigen hat, ausgehreitet ist. -Diese und einige andere, bald anzuführende Stellen der Verf. über die Geognosie des Kaukasus, leiten auf die nicht unwahrscheinliche Vermuthung, dass die auf dem Kaukasus so machtige Basaltformation dort, wie in Norwegen, (nach Hausmann und v. Buch) zu den Uebergangsgebirgen gehören konne, welches für die Geognosie im Allgemeinen sehr wichtig seyn würde. "Auch als Gebirgsmasse der Uebergangsformation können der Basalt und dessen verwandte Steinarten theils abweichend: theils gleichförmig gelagert auf ältere Urgebirgsarten aufgenetzt seyn, Nicht aller Basalt gehört blofs der Piczeit an! - Die Landschaften, durch welche die fernere Reise gieng, werden von Seite 658 an, bis Baltaceh, belehrend beschrieben.

Das ein und dreissigste Capitel beginnt mit der Abseise von Baltasch, auf der linken Seite des Tereks; die Gegenden des Weges und die berührten Wohnorte sind genau untersucht und beschrieben; die Bewohner jenet Gegenden zwischen Baltasch und Laars (auf Ossetisch Gors genannt) sind Schimit-Osseten. Seite 669 wird eine kurze Geschichte dieser Osseten gegeben. Von Laars bis Dariela sind 6 Werste. Die alte Feste Dariela, von den Osseten Darran genannt, welche Benennung schon die Byzantinischen Geschichtschreiber kannten, wird Schibeschrieben; sie liegt an der Gränze von Georgien, am Bache Zach. Don, der in die Linke des Tereks fällt. Ihr gegenüber stürzt sich der Achkara von der rechten Seite in den Terek. Das Gebirge ist hier Syenit, mit

wenigen Glimmerthestehen, und dieht bei Dariela auf der linken Seite des Tereks porphyrsörmiger Grünstein: Von S. 677 verbreitet sich der Verf. über Geschichte und Literatur dieser Kaukasischen Pforte.

Von da gieng die Reise nach dem Flusse Zachdon oder Defdaraki, und dem Dorfe Gelathi oder Giuleti, das von Osseten bewohnt wird. In dieser Gegend wird der dem Hauptgebirge aufsitzende Basalt vorzüglich deutlich; überall thürmen sich Berge aus Basaltsäulen in die Wolken. Der Basalt ist theils schwarz, mit Weiß (Kalkspath, Zeolith) gefleckt; theils rothbraun und gelb (von verwitterter Hornblende und Olivin) gefleckt. Das Gebirge gewährt daselbst einen sehr wilden Anblick. — Der Weg gieng ferner zur Rechten des Tereks, sodami fiber Sto oder Psedo nach dem Georgischen Dorfe Szephan-Tsminda, von den Osseten Ssena, von den Russen Kasbak genannt.

and Das swei und dreifeigete Capitel beginnt mit der Schilderung der Landschaft um Stephan Tzminda. ter dem Dorfe Gergeshi, Stephan Teminda gegen über, auf der anderen Seite des Tereks, liegt der hobe Schneeberg, auf Georgisch Meinwart. Ossetisch Zeristi- zus und Urs-chook, Rüssisch Kusbeh genannt, welchen die große Rusrische podrobnaja Karta nicht nur nicht angiebt, sondern fälschlich einen anderen Schneeberg, Mamens Chocht; en welchem der Terek entspringt, Kaspek nennt. Nuch dem Elbrus ist der Meinwari der höchste Ginfel der Kankarns. Seine Gestalt ist konisch, und es ist beinahe Me'zu seinem Fulse mit ewigem Schnee und Bis zur Schneeregion (weiter kann man Eise bedeckt. an ihm nicht hinansteigen) ist das Gestein rother por-"phyriPriniger Basalt, und auch Thonporphys, letsterer führt nicht bler weniger, zuweilen soger vorwaltenden. 'ghaigen' Feldspath, und etwas Glimmer; auch kommt Hornblende als Gemengtheil vor. Beide Steinarten verlaufen sich oft in einender, und gehen aus einander hervor, gehören also zu einer Formation. Man vergleiche über das Ehnliche Verhältniss in Norwegen Hous-" mann's and v. Buch's Reisen in diesen A. G. E.

Hierans wird die Landschaft um Lohi, einem Ossetuchen befestigten Dorfe, beschrieben, und der ganze District von Dariela, bis Kobi heifet hei den Georgiern Chewi oder Mochewi, bei den Osseten aber Sone oder Ssena, und besteht aus 23 Dorfschaften, deren Namen and Lage angegeben sind. Hierauf folgt S 688 die physikalische Beschreibung des oberen Terek-Thales. theilen, in Beziehung auf die vorhergehenden geognostischen Stellen, Folgendes mit: "Bei Tschim (heilst es S. 600) fängt der Kalkstein an, und dauert nach Aufsen pordwärts des Gebirges fort. Die Breitenerstreckung dieser nördlichen Kalkschicht beträgt 15 Werste von Sud mach Nord zu. Höher aufwärts erstreckt sich von Tschim aus gegen 3 Werste weit der Thonschiefer, der in Berährung mit dem Kalksteine selbst kalkhaltig und schwarzbraun ist; weiter südlich aber ist er frei von Kalk, von Parbe schwarz und sehr fest. Auf den Thonschiefer folgt aufwärts im Gebirge (die eigentliche Hauptgebirgsdutte hildend) Syenit, und (jüngerer) Grapit; und dann emoherst Baselt; und diesem verwandtes Porphys, welche die Schneeberge bilden. - Seltener ist der grobkörnige rothe Granit, doch kommt bei Dariela welcher vor, der mit Serpentin durchsogen, und mit Feldepath durchwebt set, so dale er oft einen Verd antico (bildet." - Sehr merkwürdig ist das so äußeret hohe Ansteigen des Bacalter und Perphyrs auf dam Kaukarus, mie in Süd-Amevivat - Bai Kobi ist die merkwärdige Basaltmand, die Erineggs abgebildet hat; die Masse ist brauner, dem Ba-Walt sanächst verwandter, und in ihn übergehander Poxbbyr, der horizontal liegende, säulenförmige Stücke dermellt... Reineggs taufte solche basaltischen Granit. -

Den 26. December munde das hahe Sahnessehirge com Kobi aus überstiegen. Der sehr interessente Weg wird von Ss 691 an beschrieben. 9 Werste von Kobi steht ein steinenses Kreuz auf der dasigen, höghsten Gebingssecheide. Die herrliche weite Aussicht ist S. 693 beschrieben. Beim Hinaufsteigen kam der Verf. hei den Quellen tes, von den Osseten Urs-Don genannten, Flusses vorbei, und nun heim Merahsteigen; südlich hei, den Quellen

des Aragwi-Plusses, der bei Mzecheta in Georgien in den Kur sich ergießt. — Durch den Ossetischen District Guda, der beschrieben wird, gieng es nun zur Kafschaurischen Plorte (Kaischaurt-Kari), augleich ein Dorf; wo der Verf. zum ersten Male Georgischen Wein (Ghwino) und andere National-Gerichte Georgien's fand.

Im diel und dreissigsten Capitel wird die unter Schneegestöber fortgesetzte Reise nach der Kosakenstation Par
schanauri, am Einflusse des Tschabaruohi in die Rochte
des Aragwi, 20 Werste von Kaischaurt-Kari beschrieben,
auf welcher Strocke sehr viele treffliche starke Sauerquellen ungenärst fliefsen. Dort wohnt der Georgisches
Stamm der Gudamagari in anderen genannten Dörfern;
sie sind Feinde der Russen. Von Parehawauri sind 22
Werste bis zur Pestung Anaurt; der Wog dahin ist sehr
gefährlich, sowohl wegen steiler Abhänge, als wegen
der Räuber.

Sehr interessant ist folgender Ueberblick des Kaukasus nach S. 607: "Die schief liegenden Plächen, welche das Kaukasische Gebirge von seiner größten Höhe von Nord hach Sud macht, sind night so, wie die in entgegengesetzter Richtung nach Norden streichenden, von gleicher Länge, sondern die stidliche ist weit länger, als die nördliche; vom höchsten Schneegehirge an gerechnet bis zum Ausgehenden des Kalksteingebirges. - Die Länge der nördlichen schief liegenden Fläche beträgt an 25 Werste; die der südlichen aber beinahe 50 Werste, namich von Gelathi an bis Ananuri. - Die Sadseite des Gebirges läuft also weniger steil, und nur allmählich ine Machere Land aus, daher man auch daselbst sehr selten spitzige und pyramidenförmig hervorragende Felsen antrifft. Es ist aus gleicher Ursache die Südseite auch wewiger kahl, sondern fast überall mit Bäumen und Pflanden bedeckt. - Die drei Hauptgebirgeschichten folgen Abrigens auf der Südseite in eben der Ordnung auf einunder, wie auf der Nordseite. Nämlich auf das mittleze Möchste Syenit - und Buseltporphyr - Gebirge: felgt nach

Stiden der Thouschiefer, der hier in der Grundlinie von Nord nach Süd eine Breite von 12 Wersten einnimmt. folglich an 4 Werste breiter ist, als das nördliche Schieferrevier. Auf den Thonschiefer folgt der Kalkstein, der in der Grundlinie von Nord nach Süd an 35 Werste einnimmt, also gegen 20 Wegste breiter ist, als das nordliche Kalksteinrevier. - Zunächst am Thonschiefer ist der Kalkstein stahlgrau, klingend, und spaltet in dicke Tafeln; in dem Ausgehenden, bei Angnuri, ist er mit Send Mit diesem Kalksteine hören nun zwar die gemischt. Steinschichten auf, das Gebirge läuft aber nach Süd nicht in eine flache Ebene aus, wie es nach Nord zu der Pall ist; sondern actst in kleineren, theils höheren, theils niederern Hügeln, fert, die im Allgemeinen, je weiter nach Süden hin, immer niedriger werden, und sich bis zum Aur erstrecken, der sie vom nördlichen Vorgebirge des Ararat trennt. In dem sädlichen Abhange lassen sich auch mehr noch als am nördlichen Erzenbrüche vermuthen, da dort oft Kalkspathgeschiehe, drusiges Gestein und Milchquars zu finden waren. " -

Hierauf werden die Dörfer am südlichen Abhange des Gebirges aufgezählt, und namhaft angegeben. S. 700 sind auch die dert wachsanden Bäume, Sträucher und sinige Kräuter angegeben. Dann werden die verschiedenen Districte, deren Gultur and Bewohner geschildert; so geschieht dies mit den Districten Mehiplethi und Chewi. Zuletzt wird die Stadt und Festung Ananuri, im Districte Serieto, beschrieben.

Im vier und deeiseigesen Gapitel ist die Rede von den Gegenden am gressen und kleinen Aragwi Flusse, und von dem Georgischen Stamme der Prohawi. Sodann geht die Reise: nach Bagaspiri, über hohes Gonglomeratgehinge (todtlingendes?), denn es fängt deselbetrein mit Kalk gemischtes Flössandsteingebirge an. Um Bagaspiri gieht es Eichenwälder; auch wird viel Waisen erhaut. Sodann wird die Gegend bis Ghartise-Kari und bis zum Quarantaine Ort Mzchetha am Kur, geschildert, welcher letztere sonst die Hauptstadt von Georgien war. Es folgt

daher eine kurze Geschichte der Stadt, deren ehemanise Größe man noch an den weit verbreiteten Ruinen erkennt. — Merkwürdig ist die alte große Hauptkirche sowohl wegen ihres Alters und ihrer Bauart, als wegen der vielen Epitaphien von königlichen und fürstlichen Personen. — Seit dem Jahre 469 ist nun Tiffis die Hauptstadt von Georgien.

Von Seite 717 werden sehr belehrende Notizen über Imerethi, Mingrelien, Guriel und das Paschalik von Achalziche mitgetheilt, die der Verf. von einem Russischen Officier erhielt, welcher lange in jenen Ländern geleht hat.

Das fünf und dreifsigste und zugleich letzte Capitel dieses ersten Theils beschreibt das Flussystem des Kur's, welcher auf Georgisch Mth'wari, Armenisch Ghur, Arhbisch und Persisch Kur oder Chorr heifst, und einerlei ist mit dem Kyrus oder Kyrros der Alten. Dieser Flussitt nur klein gegen den großen Aragul, dessen Flussbette 500 Schritte, dagegen das des Kur's, höchstens 150 Schritte breit ist. Der Kur wird bis nach Fiffis hiofs auf Flößen beschifft, die aber häufig verunglücken, daher man den Transport zu Lande vorzieht, entweder mit Wagen, oder noch häufiger mit Manlihieren.

Von Seite 730 wird die weitere Reise von Meherha an his Tiflis beschrieben, und die durchreiseten Gegenden geschildert. Die Entfernung beider Orte beträgt 21 Werste. Tiflis liegt unter 61° 57' östl. Länge, und unter 41° 30' nördl. Breite, und wird vom Kur mitten durchflossen. Der eigentliche Georgische Name der Stadt ist Tpkilisi oder Tphilis Kalaki, d. h. Warmstadt, wegen der dortigen warmen Bäder. Sie wird ausführlich 5. 733 geschildert, und eine kurze Geschichte von Khr angegeben. Sie ist schlecht angelegt, und noch halb ein Schuthaufen von der letzten Zerstörung her im J. 1705 durch Agha Mohammed Chan. Die dortigen Kauflente sind meist Armenier, Tataren und Georgier. Es giebt daselbst auch Silberarbeiter, Seidenspinner, Ge-

tomas :

Beamten beläuft sich die Bevölkerung der Stadt auf

18,000 Einwohner, von denen beinahe die Hälfte Armenier sind. Die berühmten warmen Bäder waren sonst
sehr prächtig, sind aber zur Zeit sehr verfallen. Das
Wasser ist nur wenig schwefelhaltig, beim Gebrauche
aber sehr heilsam. Um Tiflis wächst mancherlei gutes
Obst. Die Berge bei Tiflis rechnet der Verf. schon zum
Araratischen Vorgebirge; sie bestehen aus Thon und
Kalkmergel, mit etwas Gyps und viel Sandsteinen, und
haben zur Grundlage braunen Thonschiefer. Schwefelkies kommt im Tafelschiefer häufig vor. Der Boden um
Tiflis ist thonig, und oft mit kalkhaltigem Sande und
Geschieben aus dem Kur gemengt.

Unter den Bewohnern von Tiflis zählt man 148 theils Georgische, theils Griechische, theils Armenische, theils Katholische, theila Tatarische geistliche Personen. Soziann 160 Georgische Eürsten, 216 Georgische Edelleute, 1983 Bürger, 251 Kronsbauern und 426 Bauern der Edelleute. Anfser den Kronsgehäuden hat die Stadt 3681.

Die Gründlichkeit, Reichhaltigkeit und Mannichfachheit des Inhalts dieses ersten Theils der Reise wird gewiß Jedem mit Sehnsucht die baldige Erscheinung des meiten Theils erwarten lassen.

antheres she go a so to tor Stalls

Murtin v. Schwartnun's (Professore der Diplomatik, erstem Bibliotheks - Custos und Professors der philosophischen Facultät an der königl. Ungr. Universität zu Pest) Statistik

2.

vermehrte und verbesserte Ausgabe. Ofen, 1809. 8. XVIII u. 445 S. II. u. III. Theil. Ebendas. 1811. Zusammen XII u. 552 S. Mit dem Motto: Speak of me, as I am (Sprick von mir, wie ich bin.).

(Fortsetzung u. Schlufs von S. 62 des Septemberheftes.)

Der zweite, 1811 erschienene Theil handelt die Staatsweifassung Ungarn's ab.

In der staatsrechtlichen Sprache dieses Landes bedeutet populus, die Prälaten, Magnaten. Barone und den
Adel, mit seinen großen und zahlreichen Rechten und
Privilegien überhaupt; plebs heißt der nichtadeliche
Theil des Volks. Der König hat mehr Rechte und Prärogative, als der Grosbritannien's.

Ungarn war bis ins J. 1301,' in dem der letzte mann. liche Arpadische Spröfsling abstarb, ein für die männlichen Abkommlinge erbliches Reich, und Karl von Anjou, ein weiblicher Sprölsling von Arpad's Stamme, konnte wich trotz der Macht Papet Bonifacius VIII., nicht anfiden Thron schwingen, ohne den Ständen das Wahlrecht zuzuge. stehen. 1526 bestieg Ferdinand I. den ungrischen Thron. und mit ihm beginnt die ununterbrochene Reihe der KS. nige von Ungarn aus dem Oesterreschischen Hause, deren Erbrethtenach dem Rechte der Erstgeburt doch erst auf dem Reichetege au Pressburg im J. 1657 durch ein ausdrückliches Grundgesetz - aus Dankbarkeit für Leo. pold's I. Siege über die Türken und deren Verbündeten. Emrich Tököli - dem Mannsetamme dieses Kaisers ertheilt ward. Die pragmatische Sanction Karl's VI., welche die Successionsfähigkeit der Ersherzoginnen, seiner, so wie der Töchter Kön. Joseph's I. und Leonold's L. am 19. April 1713 verordnete, ward and dem Reichstere

an Pressburg im J. 1722 und 1723 von den Mitgliedern einstimmig als Staatsgrundgesetz anerkannt. Man weise, wie edel und groß sich die ungrische Nation nach Kaiber Karks VI. Tode gegen Marien Theresien benahm.

Ueber die Ausfertigung des Krönungs - Diploms, den feierlichen Krönungsact, und den unter freiem Himmel abzulegenden Eid (wegen Handhabung der Gesetze und Privilegien) des Königs, verweisen wir auf die Schrift verbst.

Die Zeit der Volljährigkeit eines Thronfolgers ist nicht bestimmt. Nach dem österreichischen Staatsrecht ist das vollbrachte sechszehnte Jahr der Zeitpunct der Majorennität eines Erzherzogs; welches auch für das unter dem Namen des Erbkaiserthums Oesterreich mit einbegriffene Ungarn Statt hat.

In früheren Zeiten hatten die ungrischen Könige keine fixe Residenz, sondern zogen im Lande herum, um den Klagen der Ritter und Unterthanen abzuhelfen, umd Recht zu sprechen. Nur bei Galla und großen Festtagen zogen sie auf eine der königlichen Burgen, oder stiegen in einer bischöflichen Stadt ab. Seit König Stephan's Zeiten war der gewöhnliche Wohnsitz der Regenten in Stuhlweifsenburg; — kam im Anfange des vierzehnten Jahrhunderts nach der Burg Vissegrad, und gegen Ende desselben in das Ofener Schloß. Seitdem die Erzherzoga Oesterreich's teutsche Kaiser und ungrische Könige zugleich waren, war das, Wien so nahe, Presburg das gewöhnliche kön. Landtage- und Absteigequartier bis auf die neuesten Zeiten, wo Ofen winder anfang, an dieser Ehre Theil zu nehmen.

In Ungarn ist kein Reichebaronat eder Ersamt erblich. Alle vergieht der König. Nur der Paklim wird aus
4, vom Könige ernannten, katholischen und evangelischen
Candidaten durch die Stände erwählt. Aufser ihm sind
hohe Kron- und Reichebeamte: der Erzhofrichter, der
Ban von Dalmatien, Groatien und Slavenien, und der
Erzschatzmeister. Ueber die großen und wichtigen Vorrechte derselben, vorzüglich die des Ersteren; sehe man

Die ungrische Nobelgarde wurde 1764 errichtet. Sie hestand aus roo adelichen Ungarn, und 20 dergleichen Ungarn zahlte zu ihrer Erhaltung Siebenbürgenern. 100,000 . Siebenburgen 20,000 Fl. Jedes Mitglied dieser berittenen Garde hatte Lieutenants Rang. Die Comitate hatten das Recht, die Candidaten dazu vorzuschlageh! Joseph Il, verminderte dies Corps um die Hälfte, und wandte den jährlichen Ueberschufs auf Verbesserung der Die andere Hälfte muste mit ungriechen Pferdezucht. in den Türkenkrieg. Kaiser Leopold II. machte det Aber in den neuesten Zeiten Corps wieder vollzählig. überstieg die Ausgabe die Einnahme, und ware nicht fiber die Hälfte des Corps unbesetzt geblieben, so wäre das jährliche Deficit noch größer ausgefallen. Im J. 1807 bestand es aus 70, 1808 nur aus 40 Mann, da die mela sten der kämpfeuden Armee, als überzählige Officiere? zugetheilt wurden. - Die Zahl der Ritter des, den 6. Maf 1764 von Murien Theresien gestifteten, St. Stephansordens betrug 1810: 129-

Ueber die kön. ungr. Truchsesse, den Einfinst der Königinnen von Ungarn auf die Regierung des Reichs, die anschnlichen Reservatrechte des Königs in geistlichen und politischen Sachen, die Porm der Reichstage, und die großen Vorrechte des Adels, verweisen wir hier auf des Hra. Verf. lehrreiche Schrift selbst, welche die vollständigste Auskunft ertheilt, so wie über die besonderen Rechte der vier Stände, und das Verhältniss der Bauern zu ihrem Grundberra.

Der dritte Theil dieser Statistik beschäftigt sich mit der Stattsumwaltung des Reichs, als dessen Eintheilung, den politisches Dicasterion, der Justizpflege, der Armee, den Finanzen, den Schul- und Bildungsanstalten, und der Kirchenverfassung.

Oberie und Niederungern wird durch einen Meridiah getreunt, der an der Westgränze der Zipser Gespahschaft anfängt) und in gleicher Entferung von der Dribu und Theifreidlich his au seinen Vereinigung mit letzterein

A. G. E. XXXIX, Bds. 2. St.

4 Te 1

Flusse fortläuft. Der westliche Theil ist Nieder-, der östliche Ober- Ungarn. Richtiger würde die vom Hrus v. Schedius vorgeschlagene Benennung West- und Oesingarn seyn. Niederungarn hesteht aus den zwei Kreisen dies- und jenseits der Donau; Oberungarn auch aus zwei, nämlich dies- und jenseits der Theifs; Die Zahl der Comitate beträgt jetzt 52. 3 banatische, 3 slavonische und 3 croatische eingeschlossen. (Da 1809 von letztern Agram verloren gieng, werden jetzt wohl nur 5t seyn.) In militärischer Hinsicht ist Ungarn in die 4 Geperaleonumando : Ofen, Temesvar, Peterwardein und Agram getheilt.

Die politischen Dioasterien, Ungurn's aind: die ungrische Hofcanslei und der hon. Statthaltereirath, unter denen die Gespanschaften, die kon. Freistädte, und alle privilegirte Gerichtsbarkeiten stehen. Durch die Hofcantlei werden alle kon. Patronats- auch die Souverainetätsrechte der obersten Aufsicht und der vollziehenden Gewalt ausgeführt. Sie ist von keiner anderen Hofstelle abhäugig, und was hai ihr, ausgefertigt wird, darauf resolvirt oder des unterschreibt der König. Im J. 1800 bestand das Personale der Hofcanzlei aus 136 Personen, die, Quartiergelder und Zulagen wegen der Thenrung mitgerechnet, 180,569 Fl. Besoldung erhielten. Im kon Statthaltereirath, der allein vom Könige abhängt, hat der Reichspalatin den Vorsitz von 22 Statthaltereiräthen, aus Prälaten, Magnaten und Rittern bestehend. Seine Sphäre Betrifft die Sorge für sämmtliche Staats- und Landespolizei. Er erhebt alle Contributionen, und berichtigt die Rechnungen darüber, sorgt für Verpflegung der Armée a. t. w. 1810 erhielten die Mitglieder und Unterheamten dieses Collegiums 166,978 Pl., und mit der Zulage wegen der Theurung 298,177 Pl.

Wahrscheinlich waren die Gespanschaften (Comitatus, Grafschaften, angrisch-Varmogys, slavisch Stolics genannt), in den früheren Zeiten Burg- oder Schleisbezirke, und jedam Comitat stand ein Comes oder Gespan, als, ernten Beamter vor. den der König, so wie noch jetzt, ernannte. Den erhächen Begitz dieser Würde, der Rich auch in Ungarn einzuschleichen ansieng, untersagte K. Andreas II. goldene Bulle von 1222, und obwohl man jetzt 12 erbliche Obergespane zählt, so weiß man doch Amt und Besitz jetzt besser, wie sonst, zu unterscheiden. Der Wirkungskreis des Ober- und der zwei Vicegespane jedes Gomitats ist vielumfassend, da sie die hauptsächlichen Organe der Regierung sind. Ueber ihre Rechte und des mit ihnen zugleich wirkende Personale, über die Verfassung der königlichen Freistädte und ihren Verfall, und über die Justizpflege überhaupt, sind sehr belehrende und ausführliche Nachrichten gegeben, die jedoch hier keinen Auszug erlauben, da dieser su dürftig werden würde.

Außer der stehenden Armee ist im Nothfalle der (Adel sar Insurrection (personlichen Kriegsdienst) verbunden und willig, wie dies in den J. 1797 (- der ersten seit 1741 -), 1800, 1805 und 1809, der Fall war. Des erste Aufgebot 1797, das der Palatin commandirte. belief sich auf 17,969 Mann zu Pferde, und 3556 M. zu Fuls, da 50,000 Recruten zu Erganzung der ungrischen Linienregimenter ausgehoben wurden; das zweite (1800) 10,778 adelicha Cavaleristen, 26,606 Infanteristen und 6416 croatische Insurgenten; das letzte (1809), auf 17,214 Caraleristen, und 21,290 Infanteristen, 1952 Scharfschügsen und 20,000 Recruten, während 4000 hewaffnete Burger su Pferd, und 41,000 zu Fuls aus den königl. Freisendten und den privilegirten Districten sich die innere Sicherheit angelegen seyn lielsen. Im Friedensjahre .1802 bestand die ungrische Armee aus 12 Infanterie- und -10 Hasarenregimentern, erstere ohne Officiere und Hautboisten 2847. letetere auch ohne Officiere 1698 M. enthaltend, die zusammen 64,000 M. betrugen.

Bekanntlich haben die Gränzen Ungarn's gegen die Türkei eine eigenthümliche Verfassung, da jeder Bauer und Einwohner zugleich Soldat ist. Sie waren vor dem Schönbrunner Frieden in 17 Infanterieregimenter, I Szekler Husarenregiment, und I Bataillon Nagadisten getheilt.

Jetzt bestehen nur noch II Infanterieregimenter, und von der 1807 aus 777,604 Köpfen in den Confinien bestehenden Menschenmenge (im J. 1807 ohne die Siebenbürgenschen) wurden dusch erwähnten Frieden (1809) 288,562 davon abgetrennt.

Die königlichen Einkfinfte flielsen aus: 1) den Kronund Kammergütern, die nach einem neunjährigen Durchschnitt (die königl. Privatguter Holitsch und Sassin ausgeschlossen) 1,200,000 Fl.; 2) den Regalien, als dem Salsverkauf, der 18,067,770 Fl. 1810 einbrachte (wovon aber Bruch . Fracht - und Verschliefskosten abgehen), dem 'Münz- und Berghau-Ertrag (1783 war dieser 1,096,000 Fl.), den Dreissigstgefällen, Consumo-, Essito- und Transitozöllen (1807 betrugen sie, nach Abzug aller Kosten, 1,011,613 Fl.). Abzugsgeldern von ungrischen Erbschaften (5 Procent von teutsch-österreichischen, fo Procent von ganz fremden Erben), die igfi vorläufig zu 305,434 Pl. 40 Kr. angesetzt waren, Toleranstaxe der Juden 120,000 Fl., Zins der k. Frei- und 16 Zipser Städte, (33,015 Fl. 35 Kr. im J. 1810), Beitrag der hohen Geistlichkeit zum Pestungsbau (121,635 Pl. im J. 1809), und Ertrag der Posten etwa 50,000 Pl. jährlich. - 3) der Contribution, die nach Porten (Höfen', Bauerhöfen, deren das Land 6210 hat, von denen jetzt jede 814 Pl. 511 Kr. giebt) freilich etwas ungleichformig eingetheilt. im J. 1802 über 5 Millionen Gulden (genauer 5,060,642 Fl. 32 Kr.) einbrachte. Die in Ofen seit 1784 befindliche Hofkammer hat (die Contribution und des Mung- und Bergwesen größtentheils ausgenommen) alle wirklichen und eventuellen Rechte und Ansprüche der Krone, derselben Einkünfte und Ausgaben, und die Leitung der Binnahme und Ausgabe in den kon. Preistädten." zu bosorgen. Die Besoldung der Hofkammer selbet, mit ihren nächsten Dienern, betrug 1810: 190,000, und ihrer über 2000 betragenden Beamten im Reiche: 1,620,960 Fl.

Sämmtlicher Studien - und Universitäts-Fonds betrug 1791: 8,099,920 Pl., und wird vom kön. Statthaltereirathe verwaltet. Er trug 404,996 Pl. zu 5 Pret. ein, und

und mit den heträchtlichen Administrationskosten betrugdie Ausgabe 344,925 Fl. 50 Kr. — Die Binnahme der Universität allein betrug 125,995 Fl. 40 Kr., und die Ausga, be 98,987 Fl. 50 Kr. im I. 1791, und im J. 1808 stieg bei dem steigenden Werthe der Grundstücke und bei der allgemeinen Theurung die Binnahme auf 339,193, und die Ausgabe auf 149,643 Fl. Bei den übrigen Studienfonds wer in demselben Jahre Einnahme: 377,424, Ausgabe: 385,667 Fl:

Viele interessante Notizen über Schul- und Bildungsanstalten Ungarn's leiden hier keinen Auszug.

Die 1760 von M. Theresien errichtetete Bergakademie in Schemnitz hatte 5 Professoren, unter denen einer der Porstwissenschaft ist, und 120 Zöglinge (Practicanten). die schon während des dreifährigen Unterzichts such den Berghau practisch treiben. Außer diesen bev refteten sich hier noch 12 Rorstpracticanten, von der Hofkammer mit Stipendien unterstütze, zu künftigen Kameral - Withichaftsdiensten vor. Auch Auständer bemutsen diese Bergakademie. Eine Militärakademie ist in Werden. Der König gub 1808 dazu ein kroftes Gebaude in Watzen, die Königin 50,000, und die Stände I Million Rl. Ohne den letzten Krieg ware diese Ludes vices (von den Ständen an Ehren der damale gehrönten Königin also genannt) 1800 eröffast worden. Sie ist für: sechsjährige Bildung von 120 adelichen und bürgerlichen Jünglingen, von 12 bis 15 Jahren, ohne Religionsunterschied, die faentgeldlich verpflegt, und in Künstenund Wissenschuften, die zuma Theil im burgerlichen, hauptsächlich aber im Militärstande näthig sind; unterrichtet werden. Neben diesen Alumnen haben noch 80 Bezahlende, jeder für 600 Fl. jährlich, Platz.

Seit Joseph's II. Zeiten ist Duldung statt der sonstigen Intoleranz größstentheils in Ungarn eingetreten. Denn in keiner Provinz der damals noch so ausgebreiteten Monarchie zündete die Fackel der Aufklärung so schnell, wie in Ungarn. 1791 ward zu Pest eine ungrischIntherische Nationalsynode gehalten, wo man sich mit Verbesserung der Kirchen- und Schulpolisei, einem Plane zu künftigen Consistorien, einer Revision des Schulwesens und Ausarbeitung einer neuen Eheproteisordnung beschäftigte. Die Zahl der Abgeordneten war 72. — Hospitäler finden sich, außer den Klöstern der barmherzigen Brüder und Schwestern, wohl in den meisten Städten. Aber die Einkünfte der Armen- und Krankonhäuser betrugen im J. 1791 nur 101,806 Pl., und die Capitalien sämmtlicher Waisenhäuser im nämlichen Jahre 610,852 Pl.

Wenige Jahre gehen vorbei, in denen nicht mehrere Städte und Dörfer im Feuer aufgehen, wovon zum Theil der Mangel einer guten Feuerordnung die Schuld trägt. EineB randversicherungs-Anstalt existirt nicht.

In dem Beschlasse dieses trefflishen Werks seigt der. Vorf. nach, wie wohlthätit Obsterreich's Verbindung mit-Ungarn für dieses Land wah, glas lediglich von der türkischen Despotie durch Ossterreich's und Teutschland's Hülfe errettet ward Die Ausgaban Oesterreich's sum ungrisch-türkischen Kriege von 1683 bis 1740 berechnete Friedel aumMilitär - und Gassanquittungen auf 256,000;753 Pl., and mit anderen Leistangen an Recruten, Bemontepferden, Lieferungen u. s. fi, die er auf 230 Mill. Pl. anschlug, susammen auf 486 Millionan Gulden. ist's, dass das Königreich in den Kriegen gegen Frankreich seinem Königa viele Opfer an Menschen und Geld. Vieh und Getraide bruthta, und den Verlust des gechten Save-Ufers nech micht schätzen kann. Aber ohne. Oesterreich's Hülfe maren vielleicht Ofen und Temesnan jetst noch Sitza türkischer Beglerbeg's.

10

S. 3.

Kleina Abentheuer (Abenteuer) zu Wasser und zu Lande (,) herausgegeben von
Chr. Wexland, Harzogl. Sachsen-Weimar.
Legationsrath. Dritter bis zwölfter und
letzter Theil. Hof bei G. A. Grau. 1803.
— 1811.

Die älteren Leser der A. G. E. kennen bereits die Existenz dieser interessanten kleinen Reisesammlung. mdem im XI. Bande S. 213 dieser Zeitschrift der Inhalt derseiben angeseigt, und die Zweckmälsigkeit der Auswahl und Behandfung gerühmt wurde. Die Sammlung ist mit dem' zwölften Theile geschlossen; wir glauben daher, unserem Publicum einen Bericht über dieselbe schuldig zu seyn. Der Herr Herausgebor hatte sich nicht vorgesetzt, durch seine Arbeit die Literatur der gelehrten Geographie, wenn ich so sagen darf, zu bereichern; er wollte nur den Tentschen, die so gerne zur Unterhaltung lesen, ein Buch in die Hand geben, 'das Are Einbildungskraft auf eine nützliche Weise zu beschäftigen, und zugleich ihren Verstand und ihre Kenntsisse, durch Schilderung entfernter Länder, aufzuklären und zu erweitern geschicht ware. Diese Absieht hat er, mit Umsicht auf den Gesichtskreis der Leser, und zugleich mit Kritik und Geschmack, durchgängig verfolgt. Wenn er, wie wir nicht zweifeln, viel Lieser gefanden hat, so läfst sich auch mit Gewissheit erwarten, das er sein Ziel; durch Unterhaltung zu be-Ichren, erreicht haben werde. - Bei diesem bescheidenen Zweck Werden nun einige gelehrte Geographen vielleicht glanben, dass das Bach nicht vor ihr Forum gehöre, und dale sie nicht nöthig hätten, es zu lesen. Rec. halt aber deffir, dass des Hrn. We. Sammlung anch den Geografilien anempfohlen werden konne; -einmal, weil der Hr. Herausgeber einen angenehmen und fliesenden Styl in seiner Gewalt hat, der einigen Geographen als Muster aufgestellt werden dürfte; sodann weil eine zweckmäßige Auswahl des Interestanten, in dem oft nur zu breiten und langweiligen Reisebeschreibungen, ebenfalls selbst den Gelehrten anzurathen ist; und endlich, weil man in dieser Sammlung einige Reiseberichte aus englischen Zeitschriften findet, die man anderswo, wenn man nicht jene Zeitschriften besitzt, vergeblich suchen würde,

Wir wollen hier in der Kürze den Inhalt der letztem 10 Bände anzeigen, und hoffen, dass diese Anzeige zum Beweise des aben Gesagten dienen werde.

Dritter Theil. — 1) Reise nach Königshayn in den Oberlausitz; vom Hrn. Consistorialrath Böttiger; Original. 2) Reise zu den Creeks in Nordamerica, von Nielfort. Ein interessanter, lesenswerther Auszug aus einem nerworrenen, weitläuftigen, und wenig hekannten Werke. 3) Brief eines jungen Teutschen aus Mailand, Bonaparte's Zug über den St. Bernhardsberg batrellend. Ist eigentlich die Beschreibung eines Ballots, das jenen Zug darstellen sollte; aher deswegen nicht weniger, selbst in ethnographischer Rücksicht, merkwürdig; Original. 4) Reise nach Spitzbergen im J. 1780, von Bacstrom, ans dem philosophical Magazine. 5) Reise in die Gegend von Eisenach; Original. 6) Auszug aus Durand's Reise von der Insel St. Louis im Senegal durch das Innere von Afrika nach Galam.

Vierter Theil. — 1) Brisson's Schicksele unter den Mauren in Afrika; aus Durand's Reise gezogen.
2) Ueher efrikanische Caravanen, aus den Mémphes sur l'Egypte. 3) Ein Auszug aus der alten hekannten oder wiehnehr fast wieder vergessenen, Raise des Robert Knas, durch Ceylon. 4) Ueher die Trinksitte der Ceylonesen und der alten Grieshen, vom Hrn. Hofrath Böstiger; Original. 5) Wilhelm Priest's Reisen durch die versinnigten Staaten von, Nardamerich: neine gedrängte Kun

ammenstellung der interessantesten Nachrichten in eizem unzusammenkängenden englischen Machwark.

Fünfter Theil. — 1) Schilderung der Morlachen, aus Townson's Reise durch Ungarn. 2) Maria's Tempel in Einsiadeln. Fragment aus Baggesen's Reisen. 3) Schädelkapelle, ein Franziscauerkloster zu Evora in Portugal, und der türkische Begräbnissplatz zu Seutari bei Constantinopel; eine merkwürdige Zusammenstellung, webei der Herr Herausgeber Olivier's Esiaen, Ohesen's Gemälde des türkischen Reichs, und Murphy's Reisen durch Portugal, benutzt hat. 4) Auszug aus Davis's Reise durch die vereinigten Staaten von Nordamerica. 5) Ein reinhaltiger Auszug aus Pouqueville's trefflichen Reise durch die Morea u. z. w. 6) Beschreibung den Jagdpartieen, die von den Engländern in Bengalen veranstaltet werden. Aus dem Asiatio Annual-Register.

Sechster Theil. — 1) Einige Nachrichten von den Georgianerinnen und Cirkasserinnen, und von der Lebensart der Frauenzimmer im Orient; aus dem Asiatic Annual-Register. 2) Zwei Leipziger auf Reisen (durcht Sachsen und Franken), von Dr. G. W. Becker; Original. 3) Das Schlofs der eieben Thürme zu Constantinopel, von Pouqueville. 4) Einige Nachrichten von Indian, aus den Indian Recreations.

Siebenter Theil. — 1) Schreihen eines Reisenden durch Spanien, Original. 2) Beschreihung einiger, bei den Japanern ühlichen Gebräuche, aus dem Asiatic Annual-Register. 3) Skinner's gegenwärtiger Zustand in Peru, ein Auszug aus dem höchst merkwürdigen Werke: The present state of Peru, das im J. 1805 in London erschien. 4) Geschichte des Schiffbruchs des Capitäns Flinders und Lieut. Fowler, aus einem im J. 1805 in London herausgegebenen Werke: Naufragia, or historical Memoirs of Skipurecks, by James Clarks. 5) Reige von Sitten im Walliser Land, auf den St. Bernhardsberg, von Echassezieux, aus deg Verf. Lestres sur le Valais.

Achter Theil. 12 th Annung aus der Reise mach Terrafismo in Südsmerica, von Depone, 2) Ueber die Verhreenung der Wittwen in Hindestan, von Le Goux de Fleix. 3) Ein Auszug aus Barrow's Reise nach Cochinchino. 4) Nachsichten von der englischen Golonie auf der Insel Billam, auf der Westwäste von Afrika, Beschreibung der benachbarten Völkerstämme u. s. w. von dem Gapit. Philipp Beaver. 5) Reise durch Kleinasien und Aradien, von Dr. Griffiths, ein Auszug eines grösseren Worke, aus dem Monthly Revisio übersetzt.

Meunser Theil.— 19'Ausung aus Mering's Reise mach Schiras. 2) Ausung aus einer, vor 30 Jahren untersommenen, Reise nach Gibralter, von dem Hannöverischen Hauptmann Wiedeburg. Diese Reisebeschreibung und die Brühlung eines Schiffbruche war zwar gedruckt, aber nie in den Buchhandel gutemmen, über der Hers ausgeber für die Mittheilung derselhen Dank verdient. 3) Auszug aus Skiëldsbrand's Reise an's Nordosp. 4) Brüchstücke aus einer Reise von Heidelberg nach Leipzig im J. 1866, von Herseig; Original: 5) Sitten und Geibrünehe der Bewohner von Java, von Deschamper.

Sehnter Theil: — 1) Bruchstücke aus de Labor.

10's Ichneraise descriptif de l'Espagns. 2) Ucher Lemberg, und einen Theil des Lemberger und Samborer Kroffses in Gallizien, vom Hrn. Hofr. Schultes; Original.

3) Geschichte eines Schiffbruchs au den Meditwischen Inseln im J. 1777, aus Sonnerat's Reisen gezogen. 4)

Auszug aus der Entdeckungszeise nach Australien, vom Poron.

Eilfter Theil. — 1) Auszug aus de Guigne's Reise, nach Poking. 2) Abenteuerliche Roise von Dovoe Sou-lastre, ein unterhaltender Auszug aus einem wekläuftilgen, unbedeutenden Werke, welches selbst wenig-Lessa Anden wird. 3) Auszug aus der Reise von Bensvorsteunz.

Zwölfter und letzter Theil. - Ein Auszug aus einer zwar gedruckten, aber nicht in den Buchkandel gekommenen, Reise des russischen Fürsten Gagarin nach Finnland; "onthält manche treffende und feine Bemerkung," wie der Herausgeber mit vollkommenem Rechte versichert. 2) Auszug alse v. Krusentsern's Reise um die Welt, die Washington-Inseln und Japan betreffend. 3) Beschreibung der Philippinen, aus den Reisen von Researd der Suince Coulc.

Der Leser wird aus diesem kurzen Inhaltsverzeichnisse ersehen, dass die Sammlung mehrere Originalenssätze enthält, und andere, aus Schriften die wenigstens nicht in Jedermanns Händen sind. ist zu bedauern. dals des Hanr Verf. seine Arbeit geschlossen hat; denn es gehört in der That zu den nütslichen , die praktische Bildung der Menschen befördernden. Unternehmangen, aus dem großen, seltsam gemischten und für gar mancherlei Zwecke susammengebrachten Vormth der Reisen und Länderbeschreibungencinen Ansang sa liefern, in welchem der Leser alles beisammen findet, was huf allgemeines Interesse Ausgruch machen kann. . Es ist unmöglich. Alles zu lesen, und nicht Alles ist des Lesens worth. Ein Mann von Geschmack, Kritik and philosophischem Geiste, wird sich duker immer ein Verdienst erwerben, menn er aus den. Bergen der geographischen Literatur das gediegene Metell herausholt, und Anderen die Mahe des Suchens erspart. Dieses Verdienst ist weit entfernt, ein untergeordnotes su seyn; vielmehr kann es auf eine gewisse Mei-, sterschaft Anspruch machen, wenn der Bearbeiter sich els einen Benner des wahrhaft Interessanten beurkundet. und das Fremde in einer den Geist ausprechenden Form derstellt, eine Form, die nie plane Kunstfertigkeit zu erreichen, aber das unerlässliche Bedürfnils eines gebilde. ten Zeitelters ist. Hr. W. scheint uns der Mann zu seyn, der diesen Anforderungen Genüge leisten kann, daher wir ihn auffordern möchten, einen esprit des Veyages herauszugeben.

4

Beschreibung von Basel und seinem pittoreskischen Umgebungen. Ein Taschenbuch für Fremde und Rinheimische, von G. H. Heinse. Mit Kupfern. 1811. 8. 304 S. Leipzig, bei Hinrichs.

Eine gelungene Beschreibung einer ansehnlichen. Schweizerstadt, welche sich in dem Zwecknsässigen und Musterhaften an andere neuere der Gattung, die micht minder als gelungen gerühmt werden mässen, z. B. der. Schreiber'schen Beschreibung von Bodon und Heidelberg, wohl anschließen darf. Daffede Städte Beschreibung schon nach ihrer Natur nur local-merkwürdig ist, so läist sich in einer Recension bleis desjenige aushaben. was won dem Bekannten abweicht. Die Bibliothek ist in neueren Zeiten beträchtlich vermehrt worden: in den: hier aufgestellten Bibliothek des Brasmus ist sein Enconiium moriae! mit Zeichnungen von Holbein, nebet der Biblia Pauperum das Schenswertheste. Pür Holbein's Leidensgeschichte bot der letzte Kurfürst von Beiern 30,000. Gulden, in Salz, der Rath wollte aber den Handel Die 12,000 römischen Münzen, welche nicht eingehen. Bbel in seinem bekannten Werke auführt, sind nur Abdrücke. Eigen ist das Schieksal, welches Rebeck berfihmtes Gemälde Cabinet' hatte. In der Revolution kunste er um beinahe eine habe Million Gulden, unge. achtet er oft kaum den Rahmen bezahlt hatte, viel vorzügliche Gemälde aus Frankreich, worunter mehrere von den Orleanrischen, und andere kostbare Möbele und Kunstsachen, ein. Ee hoffte, sie mit großem Gewinn in England abzusetzen, als die Continental-Sperre seine Speculation vereitelte. Er machte Banquerot. Und da er auch in Darmstadt ein Etablissement der Art hatte, so wählte sich der Großherzog für seine

Vorschäuse und Forderungen, für 60,000 Gulden an Gemälden, aus der Masse aus. Der Rest der, noch in 1013 Stück bestehenden, Gemälde - Sammlung sollte im Ganzen oder einzeln veräußert warden, was aber 1811 noch nicht geschehen war. Es befinden sich unter andern darunter: 3 Raphaels, 7 Rembrands, IT Guido's, 14 Rubens, 4 Titiane, 4 Caraccio u. s. w. Unter den Fabriken behaupten die funf in der Stadt noch immer ihren alten Ruhm.

Bekanntlich besals Basel in Teutschland die erste Papiermühle., Von den Umgebungen Basel's sind unstreitig die Aussischt vom Weifsenberg - der aber mehr nach Solothurn gehort - und die Ruinen von Augri, das Merkwürdigste, Ein Herr Brenner, welcher zu Auges eine Papiersabrik besitzt, hat daselbst zwischen den Trümmern einen niedlichen Park angelegt, und mehrere Ruinen, z. B. die des Theaters, malerisch benutzt. Es erfüllt mit eigenen Gefühlen, auf einer Stelle zu lust-'wandeln, wo sich die Erinnerungen an dref verschiede-10/42 ne Zeitalter drängen.

Minty Mitch Arlesheim, das in der Revolution seine Reize durch den Vandalism und dessen Zerstönungs - Wuth verlor, fängt an, minder verödet au seyn, seit zwei Baseler Aerste eine der Stiftegehände daselbet gekauft. -künstliche Bäder darinne angelegt haben.

Alta pate ta a la contra

Post-Handbuch für das Königreich ... Baienn. 1812. 454 Seiten. 8. Nebst einem Meilen-Zeiger und der neuverbesser-

den arm a Pu all receive

ten Post Korte von Cov 10 no. München, bei Hübschmann, und bei allen Postämterh und Postexpeditionen des Königreichs. 1812. 8.

Dieses, für jeden Reisenden, der das Königreich Baiern betreten will, unentbehrliche Werk, kann zugleich als das einzige angeschen werden, das, bis zu diesem Augenblick, nach diesem Plan und Umfang ausgearbeitet worden; wenigstens ist Rec. kein ähnliches von einem anderen teutschen Staate bekannt. Das Werk zerfällt gewissermaßen in zwei Abschnitte, wovon der erstere, der bis S. 308 geht, mit teutschen Lettern, undder letzte, welcher 400 Post Reise-Routen von Augsburg, München, Nürnberg und Regensburg nach den Hauptstraßen des Königreichs und des Auslandes, so wie von den übrigen Hauptstraßen unter zich, begreift, mit lateinischen Lettern gedruckt ist.

Der erste Abschnitt enthält mehrere statistische Lochi - Angaben , und daun in estento de Vererdungen, welche den Refrenden anmisselbur augehen. Dalin gehören die Reisepässe, ihre Visitung; die Zell - und Mautverordnungen: die Befreitungen und Nachlässe; die Obliegenheiten der, an den Maut. Fostirungen dreite Zollämtern ankommenden, Zollpflichtigen; die Wegegeldsentrichtungen und deren Gradationen; die Mantweisungsbriefe, Pollete und Stämpelgelds-Entrichtung; die Maut Straffälle und deren Verhandlung; die Transito. Consumo - , Essito - und Ueberfahrt - Gold - Tarife; die königl. Postverordnungen, in Betreff I) des Extrapostdienstes, 2) der Postwägen, und 3) der Briefporto-Taxe für das In - und Ausland. Den Schluss machen ein Verzeichnis der abgehenden und ankommenden Briefposten, und eine Uebersicht der abfahrenden und ankommenden Postwägen hei den vier Ober Rostänigern. Manchem Reisenden möchte bei allen diesen Verordnungen bange werden, selbst unfreiwillig gegen einen oder den anderen Punct anzustoßen, und um so nöthiger und

willkommener mufs ihm dieses Buch seyn, um es sogleich um Rath fragen zu können. S. 122 ist auch "die Baga-"ge an Kleidung, Wäsche, Betten, gemachte, und Bettge-, wand, so andere tägliche Bedürfnisse schon gebraucht. und von Reisenden in ordentlichen Reisechaisen selbst "geführt;" mit einer Essito-Maut von 2 Kr. per Spore. Ctnr. belegt. Contante oder baare Gelder passiren nur mit dem Postwagen frei, sonst erlegen sie von 100 Fl. Werth I Kr., und Bijouteriewaaren und Juwelen von jedem I Fl. Werth, I Kr. Eilenden Reisenden dürfte nicht sowahl diese Ahgabe, die an sich gernigeist. Jondern der dabei nicht zu vermeidende Aufenthalt bei den Zollämtern, unangenehm seyn. Die Extrapostrouten enthalten, was das Ausland betrifft, manchen Irrthum. sind z. B. auf der Route von Nürnberg nach Weimar No. 108 zu Kahlert und Ilmenau Stationen angegeben. wo keine sind, .und man vergebens auf Umspanne rechnen wurde. Von der trefflichen Charte steht schon eine Anzeige in den & G. E. Februar 1811, von ehrem anderen Recensenten. Hier erscheint sie mit verschiedegen Veränderungen, neu aufgelegt. Der Verf. dieser Recension glaubt sie bei ihrem großen Umfange, und da sie tich von den Herzogl. Sächs. Ländern bis hinab nach Mailand und Triest, und von Frankfurt und Stuttgard, bis hinüber nach Iglau, Mölle und Grätz erstreckt, als eine sehr breuchbure Postcharte, und nicht blofs für Baiern empfehlen zu können. Nach dem Beispiel anderer Länder sind zu München, Augsburg, Regensburg, Nürnberg, Salzburg, auch, Postes de sortie, wie es die Franzosen nennen, eingeführt, denn die Stallmeister deselbst sink betechtigt, 15 Kr. mehr für das Pierd von der einfachen Extrapost zu erheben, als die Taxo besagt.

R. M. Buch

## CHARTEN - RECENSIONEN.

I.

Karta öfver Jönköpings, Kronobergs och Blekings Höfdingdöme. Utgifven af Friherre S. G. Hermelin. Författad af C. P. Hällström. 1809. (Charte von den Hauptmannschaften Jönköping, Kronoberg und Bleking. Herausgegeben vom Frhrn. S. G. Hermelin, und entworfen von C. P. Hallström. 1809.)

2.

Kanza öfver Oestergötland. Utgifven af Friherre S. G. HERMELIN. Efter den af förste Landm. M. WALLBERG sammandragna Karta och enligt nyeste astronomiska Ortsbestämmelser författad af C. P. Hällström. 1810. (Charte von Ostgotland. Herausgegeben vom

Freiherrn S. G. Hermelin. Nach der vom ersten Landmesser M. Wallberg zusammengetragenen Charte und den neuesten astronomischen Ortsbestimmungen gemäß verfaßt von C. P. Hallström. 1810,)

Beide Blätter geben die Fortsetzung der: Geografiske Chartor öfver Swerige utgifne af Friherre S. G. Hermetin (Geogr. Charten von Schweden, herausgegeben vom Frhrn. S. G. Hermelin), und lassen der haldigen Vollendung dieses trefflichen Werkes der abbildenden Erdkunde entgegen sehen. Ueber den Umfang und den geographischen Werth desselben sehe man unsere A. G. E. Bd. VIII. S. 425 f., Bd. XXI. S. 65 f. und Bd. XXXII, S. 315 f.

Das erste Blatt hat 23 Par. Z. Breite und 31<sup>2</sup> dergl. Höhe. 13 Par. Z. 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Linien betragen 15 geogr. Meilen. Der mittlere Parallelkreis geht von 30° 42′ 30″ bis 33° 48′ 15″ O. L. von Ferro (dieses 20° W. v. Paris gerechnet), und der mittlere Meridian von 55° 55′ bis 58° 15′, 15″ N. Br.

Man übersieht auf demselben die Bintheilungen von Jönköpings Hofdingedöme in den Wista-, Nor-Wedbo-, Södra-Wedbo-, Tveta-, Ostbo-, Wesbo-, Mo-, Westra- und Ostra-Härad; von Kronobergs Hofdingedöme in den Sunnesbo-, Albo-, Kronewald's-, Norrwidinge-, Upwidinge- und Konga-Härad, und von Blekings Hofdingedöme in den Listers-, Brakne-, Medelsta- und Ostra-Härad.

Es ist durchaus keine Erderhöhung angegeben, so gut dies der Maasstab auch gestattete, ohne die Menge der Ortsnamen undeutlich zu machen. Teiche und Seen findet man um so pfinctlicher dargestellt, und der gerade Lauf vieler Flüsse läßt mit vielem Grunde Erderhöhungen an ihren Ufern vermuthen.

A. G. E. XXXIX. Bds. 2. St.

Folgende Ortsbestimmungen sind aus diesem Blatte entsommen:

| Orte.         |     | Oestl. L.<br>v. Ferro. | N. Br.   |
|---------------|-----|------------------------|----------|
|               |     | 101111                 | 1 91 11" |
| Jönköping     |     | 31 51 0                | 57 47 45 |
| Grenna        | •   | 32 8 0                 | 58 I 35  |
| Ekesiö        |     | 32 41 15               | 57 40 IO |
| Wexid         | •   | 32 20 15               | 56 52 40 |
| Carlshamn     |     | 32 30 20               | 56 10 20 |
| Sölvitsborg   | . 6 | 32 15 35               | 56 3 20  |
| Christianstad |     | 31 49 24               | 56 1 30  |
| Carlskrena    | •   | 32 12 0                | 56 10 35 |

Carlshamn liegt nach Bode's astron. Jahrb. für 1792 unter 32° 30′ 45″ O. L. und unter 56° 10′ 40″ N. Br.; Christianstad nach demselben unter 31° 49′ 15″ O. L. und unter 56° 1′ 15″ N. Br.; Sölvitsborg nach demselben unter 32° 14′ 15″ O. L. und unter 56° 2′ 15″ N. Br.; Karlskrona nach Wurm's Berechnung unter 33° 12′ 33″ O. L. und unter 56° 10′ 0″ N. Br. Bei den auderen vier Orten war keine Vergleichung vorhanden, und da obige Bestimmungen verhältnifsmäßeig nicht bedeutend von anderen abweichen, kann man sich einstweilen ihrer bedienen.

Das sweite Blatt ist 23\frac{3}{4} Par. Zoll breit und 22 ders. hoch. Es geht von 57° 40' bis 59° N. Br., und auf dem mittleren Parallelkreise von 31° 58' 30" bis 34° 51' 30" O. L. Der Maasstab ist für den Breitengrad 16 Par. Zoll 7\frac{1}{2} Lin.

Oester Götland besteht nach dieser Charte aus folgenden 21 Bezirken: Finspängs-Län, Brabo-, Aska-, Bobergs-, Gullbergs-, Memmings-, Lösings-, Ostkinds-, Bjönnekinds-, Hammarkinds-, Skärkinds-, Åkerbo-, Bankekind's, Walkebo-, Wifolka-, Dals-, Lysings-, Göstrings-, Ydre-, Hanekinds-, und Kinds-Härade

Hier folgen einiger Orte Längen und Breiten, wie solche auf der Charte niedergelegt sind, mit einigen anderen Angaben verglichen.

| #<br>#        |     |            | Oestl. L. N. |    | z           | Ã        | <u>:</u>    |                | Br. Oestl. L. N.                             | <u>. Z</u> |          | Ä.       | A O E N                                               |
|---------------|-----|------------|--------------|----|-------------|----------|-------------|----------------|----------------------------------------------|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|
|               |     | _ -        | 1 5          | -  | •           |          | -  <u>-</u> | -              | 0 2 7 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      | - -        | <u> </u> | -        |                                                       |
| Nyköping .    | ٠,٠ | 34         | 34 41        | 0  | 86          | 1-5      | - 6         | 4              | 1 - 1                                        | 1 - 4      | 1 - 2    | 15       | Bode's 4tem Suppl. Bd.                                |
| Norrköping .  | ,   | 188        | 18           | 10 | 188         | 35       | 150         | 35             | 19                                           | 136        | 1 %      | 0        | 0 58 35 45 33 50 45 58 35 0 - Anl. z. Kenntn. d. Erde |
| Söderköping . | •   | 33         | 53           | 18 | 188         | 18       | 20          | <u> </u>       | <u> </u>                                     | <u></u>    | <u>_</u> |          | 2                                                     |
| Askersund     |     | 185        |              | 33 | 188         | l is     | 5           | 12             | 45 32 30 57                                  | 130        | 133      | 58 53 14 | Abh. d. Stockh. Akademie.                             |
| Linköping .   |     | 188        | 120          | 0  | 188         | 4        | 50 3        | 15             | 12 53                                        | 3          | 18       | 58.22 28 | Bode's 4tem Suppl. Bd.                                |
| Wadstena      |     | 13.        | 33           | 18 | %<br> %     | 18       | 2           | <del>'</del> — | <u>                                     </u> | <u> </u>   | <u> </u> | 1        |                                                       |
|               | ,   | <u>l</u> . | 1            | ı  | i           | <u> </u> | 1           | 1              | <u> </u>                                     | <u>!</u>   | !        |          |                                                       |
|               |     |            |              |    | <del></del> |          |             | _              |                                              |            |          |          |                                                       |

Auf diesem Blatte sehlt gleichfalls die Situation der Berge.

Um diesen übrigens sehr schätzbaren Atlas von ganz Schweden zu vollenden, fehlen noch 8 Blätter über folgende Hauptmannschaften (Höfdingedöms) dieses Reichs:

1) Wexiö; 2) Calmar; 3) Wisby; 4) Malmö; 5) Christianstad; 6) Carlskrona; 7) Halmstadt, und 8) Göthaborg.

3.

Karte von Europa nebst den Angrenzungen von Asien und Afrika. Nach den besten und zuverlässigsten Hülfsmitteln. In VI Blättern herausgegeben im Kunst- und Industrie-Comptoir. Wien und Pesth, 1811.

Diese gut und deutlich gestochene Charte misst im innern Gradrande 3 Fuls of Zoll Pariser Maas in der Höhe, und 3 Fus 81 Zoll dergl. in der Breite. Maasstab ist 15 Par. Zoll für 15 geographische Meilen. Ihr mittlerer Parallelkreis geht von 3° bis 78° östlicher Lange, und ihr mittlerer Meridian von 26° 15' bis 66° 20' nördlicher Breite. Gegen Osten begränzt sie Ispahan, den größten Theil des Aralsees, , Tobolsk u. s. f., gegen Süden Medina, Assuan und Ganalt, was wohl Ganah heißen soll. So muss man auch statt Zavargossa und Morbiha, lesen: Zaragossa und Morbihan. Uebrigens sind die neuesten Veränderungen der politischen Gränzen in Europa mit aller Genauigkeit angegeben. wie die Einverleibung eines ansehnlichen Theils des nordwestlichen Teutschland's mit dem französischen Reiche, und der dermalige Umfang des Hersogthums Warschau.

Hier folgt eine Vergleichung der Längen und Breiten mehrerer Orte, wie solche auf dieser Charte niedergelegt sind, so genau man diese bei dem kleinen Maasstabe abnehmen konnte, mit Orlsbestimmungen aus anderen guten Quellen.

|                   | auf    | auf der Charte. | hart | ė.  | nach and. Angaben | nd.      | Inga  | ben. | \$ 15 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------|-----------------|------|-----|-------------------|----------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 x t e.          |        | 1               | 1    | 1   |                   | 1        |       |      | Quellen der letzteren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ;                 | Oestl. | H               | z    | Br. | Oestl. L.         | Bus side | z.    | Br.  | 34 E8 C30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   | 0      | 1:              | 0    | 2   | 0                 | 13       | 10    | 2    | 100 Page 100 |
| Palermo           | 31     | 4               | 38   | 80  | 36 1              | 30       | 38    | 6 45 | Piazzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Messina           | 33     | 122             | 38   | 10  | 33 27             | 10       | 38    | 0    | Bode's Jahrb. 1788.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cagliari          | 56     | 43              | 391  | 12  | 25 7              | 0        | 39 1  | 5 20 | Azuni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gibraltar         | 121    | 21              | 38   | 6   | 12 20             | 14       | 36    | 90   | Conn. des Tems.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cadit             | II     | 340             | 36   | 27  | 11 22             | 30       | 36 3  | 0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cap S. Vincente   | 8      | 43              | 36   | 29  | 8 38              | 15       | 32    | 2 30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lissabon          | 0      | 30              | 188  | 1.5 | 8 31              | 0        | 38 4  | 2 40 | Eph. nauticas 1790.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Madrid            | 13     | 58              | 14   | 27  | 13 58             | 10       | 10 2  | 5 18 | v Zach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cap de Finisterra | 100    | 124             | 1 24 |     | 8 23              | 45       | 12 5  | 30   | G. d. T. u. Span. Küsten - Ch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cap Ortegal       | 10     | 57              | 13   |     | 9 52              | 10       | 43 4  | 9 40 | Conn. des Tems.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bilbao            | 141    | 20              | 43   | 15  | 14 57             | 14       | 43 I. | 15   | Tofino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Barcellona        | 19     | 19              | 14   |     | 19 50             | 38       | 41 2  | 1 8  | Conn. des Tems.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bordeaux          | 17     | 9               | 44   | 52  | 17 5              | 46       | 44 50 | 110  | T - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Brest             | 12     | 1               | 187  |     | 17 21             | 10       | 18 02 | 10   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 4 2 4                                   | Wurm         | 8   | 3                 | 5    | 33  | 7 32      | 6 27     | 3   | 53     | 32   | 27             | .1  | •   | •      |       | 00  | Hamburg               |
|-----------------------------------------|--------------|-----|-------------------|------|-----|-----------|----------|-----|--------|------|----------------|-----|-----|--------|-------|-----|-----------------------|
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0            | 1   | 2                 | 5    | 11  | 1 2       | 5 1      | 0   | 53     | 12   | H              |     | 1   |        |       |     | Dublin                |
| 1 1                                     | 1            | 145 | 57                | 5    | 133 | 133       | 9 1      | 15  | 53     | 130  | 16             | . 1 |     |        |       |     | York .                |
| 1                                       | 1            | 49  | 30                | 5    | 1   | 73        | 1        | 100 | 51     | 32   | 17             |     | 1   |        |       |     | London                |
| 100 P                                   | 1            | lon | 122               | 153  | 100 | 30        | 8 22     | 1   | 52     | 30   | 22             |     | -   |        |       | dam | Amsterdam             |
| es Tems. 1808.                          | Conn. des    | 13  | 133               | 147  | 15  | 1.5       | 6 2      | 100 | 47     | 12   | 25             | 1   | 1   |        |       | •   | Basel                 |
| cker                                    | Priesnecker. | 15  | H                 | 140  | 5   | 149       | C-DWINE  | 1   | 16     | 51   | 23             |     |     | 1      |       |     | Genf .                |
| Tralles u. Hafsler.                     | Tralles      | 155 | 150               | 14   | 15  |           | 7 25     | 57  | 16     | 00   | 25             | 1   |     |        |       |     | Bern                  |
| Conn. des Tems 1803.                    | Conn. d      | 16  | 16                | 4.5  | 10  | 328       | chair na |     | 45     | 32   | 28             |     |     | •      | •     | -   | Mantua                |
|                                         | Quenot.      | 145 | 137               | 14   | 10  | 1.0       | 133      | ıω  | 13     | 136  | 31             |     | 4   |        |       |     | Ancona                |
| . C. d. T. 1808.                        | Wurm u.      | 15  | 15                | 14   | 155 | 54        | 13       | 1   | 41     | 53   | 31             | 1   |     | •      | İ     |     | Neapel                |
| u. C. d. T. 1808.                       | Pingré u.    | 145 | 153               | 1+   | 15  | 1.0       |          | 15  | 41     | 19   | 130            | 1   | 1   |        | rs- K | ete | Rom , Peters- K.      |
| 1000000000000000000000000000000000000   | Maillet.     | 10  | 27                | 18   | 10  | In        | 30       | 110 | 15     | 10   | 13             | •   | •   | •      | -     | 94  | Venedig               |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | Oriani.      | 133 | 27                | 14   | 15  | 5         |          | 133 | 45     | 18   | 26             |     |     |        | 1.1   | 1d  | Mayland               |
|                                         | v. Zach      | 148 | 10                | 1    | 0   | -         |          | 12  | 4      | 142  | 26             | •   | •   | •      |       |     | Genua                 |
| Conn. des Tems.                         |              | 15  | 12                | 4    | 26  | 35        | 23       | LE. | 13     | 136  | 123            |     |     |        |       |     | Toulon                |
| en der Terreren                         | Cuerren      | . 4 | N. Br.            | 1000 | H   | Oestl. L. | 0        | Br. | N. Br. | I.F. | Oestl. L.      | 3   | 100 | Stare. | -     |     | dara da<br>dara di si |
| RI ONDOUG                               | 3 10 8 1 C   | en. | nach and. Angaben | A    | nd  | ch        | 1 11     | .97 | Hai    | ner  | Au der Chaite. | 1 5 |     |        |       | >   | arto<br>della         |

|               | Aut       | der | Auf der Charte. |     | nach      | a 1  | ٠, ا | ng  | nach and. Angaben. |                         |
|---------------|-----------|-----|-----------------|-----|-----------|------|------|-----|--------------------|-------------------------|
| #<br>Э        | Oestl. L. | نا  | ž               | Br  | Oestl. L. | =    | 1 4  | z   | N. Br.             | Quellen der letzteren.  |
|               | .0        | -   | -               | -   | 9         | 1,   | 1    | -   | 1:                 |                         |
| Kopenhagen    | 2         | 15  | 55              | 3,  | <b>%</b>  | 26   | 8    | 55  | 51 4               | Bugge.                  |
| Berlin        | ë         | 4   | 2               | 33  | 10        | OI.  | 30   | 14  | 30                 | Coan. des Tems. 1809.   |
| Dresden       | m         | 8   | 13              | က   | 3.        | 191  | 0    | 150 | 2 54               |                         |
| Danzig        | 8         | 8   | 122             | 12  | 36        | 12   | 143  | 1 7 | 5 11               | Pariser Längenbureau.   |
| Königsberg    | 8.        | 10  | 122             | 12, | 38        | 10   | 0    | 4   | 12 12              | Conn. des Tems. 1809    |
| Warschau      | 188       | 13  | 20              | 15  | 38        | 45   | 30   | 150 | 14 52              | Triesnecker.            |
| Wien .        | 8         | 10  | &               | 12  | 34        | 0    | 30   | 189 | 12 36              | Mon. Corr. IX:          |
| Ofen          | 8         | 14  | 14              | 18  | 36        | 14   | 15   | 12  | 14                 | Conn. des Tems. 1809.   |
| Edinburgh     | 12        | 18  | 55              | 20  | 17        | 100  | 30   | 155 | 75 57              |                         |
| Bersasted     | 133       | 18  | 13              | 9   | 355       | 45   | 11   | 14  | 6 9                |                         |
| Langanes      | -         | 20  | 12              | 뚞   | 13        | 1 00 | 10   | 196 | 0                  | Bode's J. B. 1787.      |
| Drontheim     | :33       | İŝ  | इ               | 80  | 28        | 10   | 31   | 1.5 | 5 47               | Triesnecker.            |
| Bergen        | 8         | 15  | Į8              | i   | 23        | 10,  | 26 6 | 1.0 | 0                  | Norweg, Küsten-Charten. |
| Christiania . | 8         | ŝ   | 18              | 100 | 28        | 000  | 100  | 19  | 5 20               | 1                       |
| Swockholm     | 1 %       | 14  | 18              | 20  | 35        | 13   | 150  | 10  | 30                 | Conn. des Tems.         |

Man sieht, dass hier mehrere kleinere und größsere Differenzen, sowohl in Rücksicht der Länge, als der Breite, als beider zugleich vorkommen; z. B. die Längen von Dresden, Warschau, Dronkheim, Bergen, Christiania, Stockholm, Cap Ortegal, Bilbao, Ancona, Mantua, London und York; die Breiten von Toulon, Genua, Neapel, Genf und Amsterdam, und endlich die Längen und Breiten von Messina, Cagliari, Cadiz, Caba San Vincente, Brest, Mayland, Basel und Dublin.

Carte générale de la France par Départemens servant à l'assemblage des 182 feuilles de la Carte de France de Cassini et des 25 feuilles de celle de la Belgique de FERRARIS. Paris, par Ch. Picques. 1812.

Ein ähnliches Tableau d'Assemblage, auf dem sich aber keine Departementsnamen, Orte, Berge, Plüsse, Gränzen u. s. f., wie auf vorliegendem, befinden, und das nur die Cassinische Charte von 181 Blättern, nicht aber die in gleichem Maasstabe vom Gr. v. Fetraris fortgesetzte Charte der Niederlande in 25 Blättern vorstellt, ist dem Auguathefte des II. Bds. der A. G. E. beigefügt, wo die links in den Parallelogrammen, welche die einzelnen Charten bezeichnen, stehenden Ziffern mie den jetzigen wirklichen Nummern derselhen übereinstimmen. No. 182 ist die Section, welche östlich an die Sect. 155 und nördlich an Sect. 169 stöfst, und in der, den A. G. E. mitgetheilten, Uebersichtscharte im linken Obereck keine Bezifferung hat.

Vorliegende sehr deutlich, schön und richtig gestechene Charte ist 10g P. Z. hoch und etwas über III dgl. breit. Unter derselben befindst sich ein alphabetisches Verseichniss alber Hauptorte der Gemeinbezirke (Arrondessemens commungus) Frankreich's, welches dient, einen in der Cassini-Ferrarischen großen Charte angegebenen, auch noch so kleinen Ont, wenn man nur weiß, zu welchem Arrondissement er gehört, dadurch aufzusinden, dass man in diesem Verzeichniss den Destrictswamptert aufsucht, neben dem eine Zahl und ein Buchstabe steht, welche die Zahl der Segtion, auf der man den Ont findet, in des darüber stehenden Uebersichtscharte anzeigen. In diesem Verzeichnisse sind 440 Arrendissessens communaum gesählt.

Vielleicht, ist manchen Besitzern der Cassinischen Charte wilkemmen, nater ein alphabetisches Verzeichnis der auf jeder Settien vorkenmenden Hauptörter, mit Angabe der oben ins dem linken Winkel jeder Section befindlichen Zahl zu finden, was sum bequemeren Gabrauch dieser voluminssen Charte beitragen kann.

|           | <b>8</b> 0 ရှိ မ                              | · ••           | 4.1 * "       |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|
| Hauptort. | es !:Eggt.                                    | Hauptort. 7:   | Sect.         |
| Agen      | s 78                                          | Avranches      | . 95          |
| Aig .     | 82L. is Saunier                               | AT             | 177, 1 4 , 49 |
| Alby      | 77                                            | Bagneres       | 76            |
| Alencon   | 4.63                                          | Bar sur Ornain | ışı, .        |
| Amiens    | ·3                                            | Barreaux, Fort | 159           |
| Angers    | л · · в <b>98</b>                             | Basel          | 165           |
| Angoulen  |                                               | Bayeux         | 94            |
| Aptibes   | , <b>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </b> | Bayonne        | . 139         |
| l'Arche   | do 167                                        | Bazas          | 105           |
| Augentan  | .62                                           | , Beauvais     | 2             |
| Arras     |                                               | Bellegarde     | . 59b         |
| Aubusson  |                                               | Belle Isle     | 159           |
| Auch      | 74                                            | Bolley         | 118           |
| Aurillac  | · 15                                          | Bergerao       | . 71          |
| Autun     | 84                                            | Besançon       | 146           |
| Auxerre   | 47                                            | Blaye          | 103           |
| Ayignon   | 122                                           | Blois          | . 29          |
| ,         |                                               | <del>,</del>   |               |

## 1988 - "Charten - Reconsionen

| Manytert.       | Sect.            | Hauptort. Sect.       |
|-----------------|------------------|-----------------------|
| Bordesux        | 104              | Evreux 26             |
| Boulogne .      | 22               | Plear, St. 54         |
| Bourg           | 117              | · Pontai meblean . 7  |
| Bourges         | 10               | Pontenay 100          |
| Breisach, Neu - | 164              | Forges 24             |
| Brest           | 171              | Poix 39               |
| Briançon        | 151              | Gannet 51             |
| Brieux, Insel   | 166              | Gap 4 . 152           |
| Corn            | 61               | Genève 148            |
| Gahore          | 36               | Gien                  |
| Gambray         | 49               | Grenoble 119          |
| Carcassonne     | 19               | Guergt, .tte: 18      |
| Castilliones    | 72               | Havre, le 60          |
| Castres         | 18               | Houge, la 93          |
| Gautères .      | 1063             | Hubert, St. 109b      |
| - Caseau        | 137              | Jean de Pert, St. 140 |
| Chalons         | 86               | Jenville 112          |
| · Châlous       | 80               | Issoire 53            |
| Chambery        | 149              | Leon 43               |
| Charroux        | 1 52 <b>68</b> 0 | Leval 97              |
| Chartres        | 27               | Limoges 33            |
| Chateauroux     | gt               | Loches 30             |
| Châtre, la      | 71               | Lodève 57             |
| Chaumont '      | 113              | Lons le Saunier 116   |
| Cherbourg       | 125              | Luxeil 144            |
| Clermont        | ``52             | Luxemburg 109         |
| Colmar          | 163              | Lyon 87               |
| Gosne           | 48               | Macon 86              |
| Cotes de Medoc  | 135              | Malo, St. 127         |
| Coutances       | 126              | 'Mans, le 64          |
| Dièppe          | 23               | Marcellin, St. 88     |
| Digne           | 153              | Marseille 124         |
| Dijon           | 114              | Mauriac . 14          |
| Dinan .         | 128              | Mayenne 411 95        |
| Dôle            | 115              | Meaux 45              |
| Dora, le        | 32               | Mende 55              |
| Dover           | 12               | Metz 141              |
| Draguignan      | 154              | Mesières 78           |
| Dünkirchen      | 6                | Mirecourt 143         |
|                 | •                | 1                     |

| Chart            | en - 1         | lecensionen.    | .239  |
|------------------|----------------|-----------------|-------|
| Hauptort.        | Sect.          | Hauptstt.       | Seef. |
| Mons             | 41             | Rennes          | 129   |
| Mont - de Marsan | 106            | Rheims          | 79    |
| Montauban        | 37             | Rhodes          | 16    |
| Montlouis        | 20             | Richelieu       | 66    |
| Montpellier      | 92             | Rocrey          | 77    |
| Mortague '       | 99             | Rouen           | 25    |
| Moulins          | 50             | Sables d'Olonne | 132   |
| Nancy            | 142            | Saintes         | 102   |
| Nant             | .56            | Sarlat          | 35    |
| Nantes           | 181            | Semur.          | 83    |
| Narbonne         | . 58           | Sens            | 46    |
| Nevers           | 49             | Soissons        | 44    |
| Niors . ' 1 1    | o <b>set</b> n | Streeburg       | 162   |
| Niemes           | (9I            | Tarbes          | 75    |
| Nizza'           | 168            | Tète, la        | 136   |
| Noirmoutier, I.  | 160            | Trier.          | 141 b |
| Noseroy          | . 147          | Troyes          | 18    |
| Oleron, I.       | 134            | Tonnerre        | 82    |
| Omer, St.        | - 5            | Toulon          | 155   |
| Orleans .        | 8              | Toulouse        | 38    |
| Orthès           | 107            | Tours           | 65    |
| Oneiras          | 166            | Tulle '         | 34    |
| Quessant, L.     | 174            | Urgel           | 40 b  |
| Paimboeuf        | 130            | Uzel            | 157   |
| Paris            | Í,             | Vaison .        | 12L   |
| Pen              | 108            | Valence         | 110   |
| Perigneux        | 70             | Vanues          | 158   |
| Perpignan        | 59             | Vendome         | 28    |
| Poitiera         | 67             | Vieux Bouçaut   | 138   |
| Pel-de-Leon, S.  | 179            | Viviers         | 90    |
| Pays . le        | <b>69</b> :    | Verdun          | IIQ   |
| Puycerda         | 20 h           | <b>Vesoul</b>   | 145   |
| Quimperle        | 179            | Waissenburg     | 101   |
| Ré, I. de        | 133            |                 |       |

Das b, welches der Zahl der Sectionen Bellegarde, Cauteres, St. Hubert, Puycerda, Trier und Urgel beigesetzt ist, deutst an, dass zwei Sestionen dieselbe Zahl haben. So hat z. B. die Section Perpignan, so gut, als die südlich darunter liegende Section Bellegarde, die Bezifferung 59, nur dass auf letzterer der 59 das Wörtchen bis (oder zweimal) beigesetzt ist.

5.

PINNETI, G. A. F., Carta postale e stradale del Regno d'Italia col proseguimento sino a Napoli compresa l'Illiria e la
Dalmatia. Dietro la Carta publicata del Deposito di Guerra del Regno d'Italia ed altri
documenti geografici. Milano, presso Fer. Artaria; Vienna, pr. Artaria e Comp. (d. i.
Pinneti's Post und Wegecharte des Königreichs Italien, mit Fortsetzung bis Neapel und Inbegriff von Illyrien und Dalmatien.)

Diese, 27½ Pariser Zoll lange, und 20½ dergleichen breite Charte geht voii 25° 46′ 30′′ bis zu 35° 2′ 8′′ O. L. auf dem mittleren Parallelkreise, und von 42° 15′ bis 47° 18′ N. Br. auf dem mittleren Meridian. Sie stelk Italien und die angränzenden Länder, ohne beide Cartons, die sich auf derselben befinden, nördlich bis Inspruck, Salzburg, Linz und Wien, östlich bis Ofen und Ersegk, südlich bis Rom und Termoli, westlich bis Menaco, Torino und Sion vor. Der erste Carton zeigt die Strafsen von Rom und Aquila nach Neapel, und der zweite die Strafsen von Fergorez bis nach Reguss und Padua. Die Departements des Königreichs Isalien, an der Zahl 24, sind mit Zahlen bezeichnut, denan in einem besonderen Täfelchen die Namen der Departemente

beigesetzt sind. Es befindet sich die Zahl 24, die zu dem Departement Alto Adige gehört, nicht auf verliegendem Abdruck. Die Abtheilungen der Illyrischen Provinzen sind mit Ziffern bezeichnet, denen in demselben Täfelchen die Namen derselben beigesetzt sind. Die Charte ist sonst deutlich und gut gestochen, auch in Rücksicht der Orthographie ohne weitere Fehler, als daße es statt Wintimiglia und Impero Ottomano, heißen muße: Vintimiglia und Imperio Ottomano. Uebrigens eignet sie sich zu einer bequemen Charte für Reisende in den oben angegebenen Gegenden.

6.

General-Charte des Königreichs Würtemberg, nach den zwölf Landvogteien abgetheilt. Im Verlage der Cottaischen Buchhandlung in Stuttgard und Tübingen. 1812.

Vorliegende Charte ist mach einem Maasstabe von e,85 Pariser Zoll auf die geographische Meile gearbeitet, und im inneren Rande I Par. Fufs 7,4 Zoll hoch, und I Fufs 3,6 Zoll breit. Obgleich eine Generalcharte dieses Königreichs nicht gerade eine neue Erscheinung ist, so ist doch die Einzichtung dieser Charte so beschaffen, dass sie, besonders für alle Geschäftsmänner im Königreich Würtemberg selbst, eine willkommene Erscheinung seyn wird. Außer der genauen Begränzung der 12 Landvogteien, aus denen das Königreich besteht, und deren Gröfse und Umfang durch eine leichte Illumination leicht in die Augen fällt; sind auch noch die Gränzen der Oberämter einer jeden Landvogtei eingetragen. Durch verschiedene Zeichen, deren Bedeutung aus der

Zeichen-Erklärung zu ersehen, ist bei jedem Orte angemerkt, ob er ein Oberamt, Unteramt, eine Kameralverwaltung, Salsfactorei, ein Oberforstamt, Decanat, Oberpostamt, Postamt oder Superintendenz hat, und ausserdem sind noch alle Poststraßen und die Entfernungen der Poststationen (nach Stationen, jede zu 2 Meilen gezechnet) auf der Charte eingetragen. Hieraus ergiebt sich zum leicht die allgemeine Branchbarkeit dieser Charte für alle Geschäftsmänner und übrigen Bewohner des Königreichs inebesondere.

Obgleich indess die Erklärung der gebrauchten Zeichen zweckmässig und bestimmt ist, so ist sie doch nicht ganz vollständig, da man darin die Bezeichnung des Unterschiedes der Städte, Flecken und Dörfer vermilst. Ein jeder Geograph und Chartenkenner wird diese zwar entbehren können, da Städte, Flecken und Dörfer sowohl durch Zeichen, als Schrift, auf der Charte selbst geöfstentheils richtig unterschieden sind; indels da die Zeichen und Schrift der kleineren Städte und der Rlekken, so wie die der Flecken und Dörfer nur sehr wenig von einander unterschieden sind, so wird doch mancher Besitzer der Charte, der vielleicht weniger Chartenkenner ist, hin und wieder einen Anstols finden, und nicht genau ersehen können, ob sein Ort ein Städtchen. Marktflecken oder Dorf ist. Die Anzahl der letzteren ist übrigens auf der Charte sehr gering, und größetentheils eind nur die Dörfer eingetragen, die entweder ein Unteramtoder Oberforstamt, Postamt, Salzfactorei u. e. w. haben. Hierdurch ist nun die allgemeine Brauchbarkeit der Charte wieder etwas beschränkt worden; denn da in dem Bezirke eines Oberamtes, außer dem Oberamtsorte selbst. zuweilen nur noch zwei bis drei Orte liegen, so nutst die blosse Granze des Oberamtes auch nicht viel, wenn nicht zugleich, wenn auch nicht alle Dörfer, doch ein dem Raume verhältnismässiger Theil derselben, darin eingetragen sind. An Raum zu einer größeren Ausführlichkeit ohne Ueberladung mit Namen, hätte es bei dem gebrauchten Massatabe nicht gefehlt.

Berge und Thäler sind auf der Charte gar nicht angedeutet; der Rand der Charte ist graduirt, jedoch sind die Meridiane und Parallelkreise nicht über die Charte selbst ausgezogen. Aufser dem geographischen Meilenmaasstabe ist noch ein Maasstab von schwäbischen Reisestunden (8 Stunden == 5 geograph. Meilen) und von neuen Würtembergischen Poststunden (deren 2 == 1 geograph, Meile) hinzugefügt worden.

Der Zeichner der Charte hat sieh nicht genannt, jedoch ist der Name des Stechers (Herr Walter) unter der Charte befindlich, obgleich der Stich, besonders der Sehrift, nicht eben zu den vorzüglichsten gehört.

7

Charte von dem Departement der Aller des Königreichs Westphalen, als Ergänzungsblatt zu dem auf höchsten königlichen Befehl herausgegebenen Departements - Atlas, entworfen und gezeichnet von C. F. Weiland, Capitaine. Weimar, im Verlage des Geographischen Instituts. 1812.

Der auf königlichen Befehl herausgegebene Westphälische Departements-Atlas hatte leider das Schicksal,
bald nach seinem Entstehen durch die zweimalige politische Gränzveränderung des Königreichs Westphalen
unvollkommen und unrichtig zu werden, und entsprachseinem Titel nicht mehr, da durch die Abtretungen an
Prankreich im Dechr. 1810 zuerst das Departement der
Weser einzieng; durch den Zuwachs des Hannöverischem
Gebietes hingegen, das zeue Aller-Departement entstand

Der Departements - Atlas enthielt also zuerst ein nicht mehr zum Königreiche gehöriges Departement, späterhin aber wurde er durch das fehlende Aller-Departement unvollständig.

Schon lange war es daher der Plan des Geographischen Instituts, diese Lücke zu ergänzen, und den Departements Atlas wieder vollständig zu machen; und nur der Mangel an einem zu diesem Zwecke vollkommen brauchbaren Material (woran es über diese Gegend Tentschland's bisher noch gänzlich mangelte) konnte die Ausführung desselhen bis jetzt verzögern. Da indes gegenwärtig diesem Mangel abgeholfen ist, so wurden die erhaltenen, größtentheils auf geodätische Messungen begründeten, Materialien sogleich dazu benutzt, um durch die Bearbeitung des Aller-Departements die entstandene Lücke zu füllen.

Diese Charte ist nun vollendet, und sowohl vom Zeichner als Stecher mit gleichem Pleise bearbeitet worden, so dels dieselbe keiner von den librigen Departementscharten an innerem Werthe im geringsten Die Größe des Departements an und für sich selbst, so wie seine größte Ausdehnung von Süden nach Norden, verursachte in dem Formate (se wie auch bei dem schon früher erschienenen Elb-Departement) eine Abweichung von der Größe der übrigen sechs Departementscharten, so dass diese im inneren Rande 10 Pariser Zoll hoch und 18 Zoll breit ist. Die drei Besirke des Departements, - Hannover, Celle und Ueltzen, sind durch drei Hauptfarben von einander unterschieden, die Cantons indels nur durch die dunklere Bezirksfarbe in sich begräntt. Der Maasstab der Charte, die gebrauchten geographischen Zeichen, der figurirte Rand, hurz alles, ist ganz denen der übrigen Departementscharten gleich augenommen, so dass sie sich mit vollem Rechte in ihre Reihe stellen darf, in welcher, da nach der jetzigen Eintheilung des Königreichs das Aller.- Departement, als das gröfste, die erste Stelle einnimmt. aie auch hier die erste Stelle einnehmen wird.

Regalizung des Postwesens, im Königreiche wurde es nun möglich, auch die Poststrafen und Statt gefunden) des Regalizung des Postwesens, im Königreiche wurde es nun möglich, auch die Poststrafen und Stationen ausgeben, so dass selbst die alten Departementscharten noch einer Vervellkomsanung Einig waten. Dem Vernehmen nach ist daher eine nochmalige Berichtigung derselben durch das Geographische titut veranstaltet worden, und das Publicum darf also wicher binnen Kursem einer zweiten vollkommenern Ausgabe dieses sehönen Atlasses entgegen sehen.

.8 a et . . . Ceneralcharte

Topographisch-militänische Charte von "Teueschlund in 204 Blättern, Herausgegeben von dem Geographischen Institute zu Weiman. 1812.

Wir sind ungeren Lesern bisher die Anzeige der regemäßig erschiehenen Lieferungen der Topographischmilitärischen Charte von Teutschland von der XXVIII.
Lieferung an schuldig gebileben, bis zu welcher die früher erschiehen in dem XXXI. Bande unserer A. G. E.
Seite 346 angezeigt wurden. Trotz den vermehrten
Schwierigkeiten, zu diesem Zwecke ganz geeignete Materialien zu erhalten, hat des Geographische Institut
durch rastlose Bemühungen es doch dahin gebracht, bis
jetzt, mit jedem Monate unausgesetzt, seinen Abonnenten eine Lieferung, antweder von der gedachten Charte,
oder von ihrer Fortsetzung, der neuen tapagraphisch- mis-

A. G. B. XXXIX, Bds. 2. St.

litärischen Charte von Praufeen, Warschau it s. w. zu tibergeben. Da der Werth und die musterhafte Beurbeitune dieses, staten Worth behaltenden, Werkes untern Lesera schon zur Genüge bekannt ist, so wollen wir nicht im des Detail der einselnen Sectionen eingehen vondern mbs begnügen, unr den Inhalt der bis jetzt erschienenen Leeferungen kurs anzuzeigen.

## Die XXIX, Lieferung

enthält: Sect. 34. Meppen. Sect. 192. Tarvis. Sect. 193. Villach. Sect. 20 Saybach.

Yillach. Sect. 20 ayouch.

XXX. Lieferung.

Sect. 175. Inspruck. S. 185. Gmund. Sect. 190. Idria, Sect. 191. ohne Benennung.

#### XXXI. Lieferung.

Sect. 82. Erfurt. Sect. 176. Mittersill. Sect. 177. St. Johann im Bongau. Sect. 184. Lienz.

#### XXXII. Lieferung.

Sect. 2 und 4. der Uebersichts - und Generaltharie von Teutschland in 4 Blättern. a section XXXIII. Lieferung. Control "I

Sact. 54. Münster. S. 120. Rathenburg. 3, 189. Lins. S. 174. Imbst. XXXIV. Lieferung.

Sect. 132. Dinkelsbuhl. S. 149. Zweitl. 3. 151. Zistersdorf. S. 154. Bibrach,

XXXV. Lieferung, me ha v zelf Sect. 150. Znaym. S. 160. lps. S. 161. Wien. Prefeburg.

Sect, 80. Hersfeld. S. 118. Manuheim, S. 171. Ricen.

erz. S. 172, Neustadt. ... . .....

xxxvIIv.Liefenung.

10 Sect. 578 Gealges S. 64. Düssablarf. S. 119. Mergentheim. XXXVIII. Libsforung.

,s Sect. 35. Vechte. S. 44. Rheine. 6. 45. Osnabrück. S. 95. Rudvistadte con in ron 41210 South and the second to

and the first of the WEXIX. Lieferung, the sp Sect. 17. Hamburg. S. 70. Leipzig. S. 144. Northa? gen. S. 165. Lindauer Santon the Sect. I und 3. der Uebersichts - und Generalcharte XLI. Lieferung. Sect. 16. Gluckstadt. S. 96. Greitz. S. 110. Eger. S. 181. Chur. XLIL Liefenung. Sect. 26. Bremen. S. 36. Nienburg. S. 38. Salzwedel. S. 173. Feldkirch, XLIII. Lieferung. . a . Sect. 466 Hannover S. 53. Weetler S. 56. Pyrmons 3. Altenburg.

XLIV. Lieferung.

Sect. 55. Bielefeld. S. 143. Stuttgardt. S. 155. Auge-S. 83. Altenburg, burg. 8. 167: Tolz: "-XLV. Lieferung. Sect. 121, Nürnberg. S. 134. Regensburg. S. 147. Pasiou. S. 158. Braundu. -3B a. St Wall XAFI. Dieffrung. . S us nob Sect. 27. Lineburg. S. 37. Celle. S. 473. Braunechweig. S. 122. Neustadt. -But all they are the KLVII; Lieferung. 11 12 Sect. 135. Zwijigl. S., 145. Ingaletaffin S. 146. Lands hut. S. 169. Salzburg. do we don't doe ! Wir glanben, dals es sowohl unsern Lesern, als ale len Geographiefreunden, eine erfreuliche Nachricht seyn wird, wenn wir ihnen jetst die Versicherung geben konnen. dals spätestens bis zur künftigen Osterinesse diese vortreffliche Charte beendigt seyn' wird. Dar Geograph. Institut hat keine Mühe und Kosten gespert, um such zu den noch fehlentign Sectionen die hesten norhandemen Materialien\_vich: zu wessehäffen , mad sufserdem noch eine große Auschl Sectionen von sachkundigen Männern. in denjenigen Ländern, von welchen sie Theile darstellen.

revidiren und corrigiren lassen, sondalingich tuote den.

R 9

diesem großen Unternehmen entgegen gestandenen, Sekwierigkeiten nun doch die größten als beseitigt annehmen lassen, und wir durch die Beendigung dieser Charte ein so schätzhares Werk erhalten, daß gewißs das gesammte geographische Publicum mit uus, und noch die späte Nachwelt den großen Gewinn, den es dem Geograph. Institute durch die Herausgabe dieser Charte verdankt, gehörig zu schätzen und zu würdigen wissen wird.

. . . . . . 9.

Churte des nördlichen Thests der europäischen Türkei, nach dem Frieden von Bucharest vom 14. Julius 1812 begränzt. Weimar, im Verlage des geogr. Instit, 1812.

10.

Brweiterung des Russischen Reichs durch den zu Bucherest am 14. Julius 1812 geschlossenen Frieden. Ebendassibst.

Da das Geogr. Institut alle entschiedene Veränderungen der politischen Gränzen der Staaten durch Priedensschlüsse sogleich durch sweckmässige Charten und dazu gehörige Erläuterungen bekannt zu machen gewohnt ist, so dienen heide verliegende Blätter, die Abtretungen von dem türkischen Reiche an das russische, durch den zu Bucharest geschlossenen Prieden darzustellen.

.: No. 1 ist to Par. Z. hoch, und 143 dergl. breit, geht win 40° bis 48° 49' N. Br., und 33° bis 50° O. L., und stellt nach einem Massstabe von L. Par. Z. für den Breitsingrad den mördlichen Theil der europäischen Türkei bis zu Falona in Albanien, und den Dardanellen südlich dar, geht nördlich bis Eperies, Halioz und Bar, östlich bis Churson, und westlich bis Zara und Gräss. Die an

Rufsland durch erwähnten Prieden abgetretenen Länder, als Bessarabien, der vom Pruth östlich liegende Theil der Moldau, und die Bezirke von Bender und Chosym sind durch die Illumination zu Rufsland gezogen.

No. 2. ist eine sehr gut gestochene Specialcharte der durch den Bucharester Frieden an Russland gefallenen oben erwähnten Länder, nach einem Maasstabe von 15 P. Z. für einen Breitengrad. Man übersicht Mer, dals Rufsland nun allein Herr des Dniesters von Chotym an bis zu dessen Ausflusse in das Schwarze Meer, und der berühmten Festungen Chotym, Bender und Ismail geworden sey, auch dies Reich sich jetat bis an die Donau-Mündungen erstreckt. Die in den A. G. E. (Bd. XXXIX. St. 2) enthaltenen lehrreichen: Bemerkungen über Bessarabien und den östlichen Theil der Moldau, sind hier auch mit den bekannt gewordenen Artikeln des Russisch - Türkischen Friedenstructats besonders abgedruckt. und ihnen diese Charte beigeffigt; sie enthalten die neuesten, genauesten und vollständigsten Nachrichten über diese, von Russland erworbenen Länder, und sind Jedem su empfehlen, der hierüber Belehrung wünscht.

Contract to Even our of the new or wells.

territoria de la compania del compania del compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania de

and control of any

But I was a sure of the same

darane L

THE STREET WAS A CONTRACT OF STREET

## VERMISCHTE NACHRICHTEN.

Geograph. statistische Novellistik.

## Reisenschrichten von Hrn. Röntgen. \*)

(Aus dem Morgehblatt Mir gebildete Sainde. No. 226.)

Am 25. Julius d. J. erhielt der ältere Bruder des interessanten Reisenden, Böntgen, folgenden Brief vom Hrn. Prof. Hagen jun., d. d. Königsberg, den 14. Julius 1812.

"Sie erhalten in der Beilage einen Brief Ihres Bruders, welcher mir von einem alten Freund, Hrn. Nunemann in London, auf einem eben so unbekannten, als unbegreiflichen Wege zugeschickt worden ist, und den ich mit der Post erhalten habe.

"Schon aus dem Briefe, welchen ich offen, mit der ausdrücklichen Erlaubnis, ihn zu lesen, erhalten, ergiebt sich Manches, was die in den öffentlichen Blättern enthaltenen bösen Nachrichten von dem Schicksale Ihres Bruders unwahrscheinlich macht; aber ich schätze mich doppelt glücklich, Ihnen außerdem noch gecht trostreiche Nachrichten mittheilen zu können.

Neuwied. — Wirerhalten soeben diese höchst interessanten Nachrichten von unserem Röntgen, und eilen, sie nicht nur seinen ausländischen Freunden und Bekannten, sondern dem größeren Pablicum mitzutheilen, da dieses mit Recht so vielen Antheil an unserem Landsmanne himmst.

"Nunemann schreibt mir hämlich: "Seit unsgres Afrikeners Abreise aus Mogadore ist in Erfahrung gebracht. dals ein Schedma Mohr zwei Uhren, etwas Gald und Koffer in Besitz habe, die Röntgen von dort mitnahm. Der Mohr wurde in Verhaft genommen, und seine Aussage ware en hube diese Sachen gefunden, und man zog dayaus den Schlufs, er sey ermordet, ohne indefs der Umstände darüber zu erwähnen. Da er nun mit einem Gesellschafter reisete, der ein Renegat war, beide mit Gewehr, Pistolen, Säbel und Dolch versehen waren, jeder ein Maulthier mit Provision und Ragage führte, er selbst aber bef seiner Abreise erklärte, daß er seine Pistolen nur mit Aufopferung seines Lebens weggeben würde, und weder diese Pistolen, noch sein Gefährte, noch die Maulthiere und übrige Bagage zum Vorschein gekommen; so ist der vernünftige Theil geneigt, den Schluss zu machen. dafe er nicht ermordet, aber beraubt worden sey, und dass er seine Reise in das Innere von Afrika fortgesetst habe. Diese Nachricht werde ich in ansere Zaitung einräcken lassen. Selbst unser Consul in Mogadore schreibt an den Ritter Banks, dass er dieser Meinung sey."

" Um der bis jetzt ungagründeten Nachricht von seimem Tode, die gewiß aus unseren Zeitungen in die Ihrigen kommen wird, zuvorzukommen, bitte ich Sie, Obiges in Ihren Zeitungen anzeigen zu lassen."

Der Reisende selbst schreibt seinem Bruder:

Am Flusse Teusift — meinem Ruhikon —
21. Julius 1811.

In dem Augenblicke, wo ich — die Küste verlassend — mich im Innern von Afrika vergraben werde, fühle ich mich angeregt, Dir und durch Deinen Canal unserer gesammten Familie noch ein letztes Lebewohl zu sagen. Vor ungefähr 8 Wochen schrieb ich an unsere Mutter ein Paar flüchtige Zeilen \*), ihr meine Ankunft in Mogadore meldend, nach Sturm und Ungewittern, und dass mir hier freundliche Sterne schienen.

Seitdem habe ich Tag und Nacht arabisch studiert, und obgleich ich erst 3 Monate hier bin, bin ich schon im Stan-

<sup>+)</sup> Nicht angekommen.

de, mich gehörig verständlich zu mechen. Da weiset, dass mein Grundsatz von Jugend auf gewasen ist, kleine Schwigriskeiten aiederzutreten, und die großen im Sturm au. iberwinden. - darum will ich die erlangte Kenntnis des Landes und der Sitten sogleich benutzen, und nach Tombuktu gehen. Ich würde nicht so kühn in Ausführung meines Entschlusses zu Werke gehen, wenn ich nicht inniest überzengt wäre von dem, was jeder Enthusiast, soll es gelingen, überzeugt geyn muß, nämlich, daß die Vorsekung mich zur Entdeckung Afrika's bestimmt habe. Hierven habe ich hier deutliche Zeichen gesehen, Zeighen, die mich mit Löwenmuth erfüllt haben. Nicht nur habe ich in 3 Monaton gelernt, woru ich kaum Jahre für hinreichend hielt, sondern mein guter Stern hat mir hier einen Reisegefährten zugeführt, den ich selbet mir nicht besser zu bilden vermocht hätte. Er ist ein Teutscher von Ge-Burt, den in seinem zwölften Jahre ein unwiderstehlicher Hang zum Reisen vom väterlichen Hause wegtrieb. 'Er .ist 38 Jahre alt, und seit seinem zwölften Jahre hat er nie & Monate an einem Ort geleht, so, dass es Dich wundern wird, daß er alle europäische Sprachen - die Slavonischen ellein ausgenommen, vollkommen inne hat. Vor 14 Jahren wurde er, vom Gelde entblöfst, und ohne Protect tion, auf einer Insel des Mittelländischen Meeres von einem englischen Kriegeschiffe, welches wegen Mangel an Mannschaft Alles, woran es Hand legen konnte, presste, aufgehoben. Die sclavische Behandlung auf demselben war seinem, an Freiheit gewohnten, Gemüthe so zuwider, dass er fast zur Verzweiflung gebracht wurde. Das Schiff sollte in Tetuan Wasser einnehmen. Als er hier von einem Officier brutal behandelt wurde, so gab er demselben ein Paar derbe Rippenstölse, nach welchen derselbe gans kalt erklärte: "er werde ihn morgen zu Tode peitschen lassen, " - worauf er zur ersten Moschee lief, und sich durch das Allah, illah etc. vor den englischen Knotenhieben sicherte. Er ist jetzt 13 Jahre in der Barbarei, und hat dort sein altes Leben fortgesetzt. Keinen Strich der Nordafrikanischen Welt hat er unbesucht gelassen. Kurs vor meiner Ankunft in der Barbarei war er von einer Wallfahrt nach Mekka zurückgekommen / anf weicher er

4-Jahre zugebracht. In Jamba, in Arabien, hatte er en mosans ein Kaffechaus etablizt, in Janor den Arzt gespielt. und in Constantinopel den Garten des Pascha arrangirt. Ich glaube, dass es keinen Broderwerb, kein Handwerk giebt, von welchem er nicht einen Begriff hätte. Genius führte ihn hierher, und in das Haus desselben Kaufmanns, der mich gastfreundlich aufgenommen hatte, mo er sich als Gärtner engagirte. Ich nahm ihn in maime Dienste, denn ich berechnete die unermesslichen Vontheiles die seine Erfahrung hier gewähren müsse. Da in diesem Lande des Despotismus die Scheidewand weggesiesen ist, welche, wo Eigenthumsrechte geschätzt werden, Reiche und Arms trennt, so wird ein Bedienter wie ein:Pseund hekandelt, und auch so genannt. Dies nahm ich, wie vieles Andere, von meinen jetzigen Landsleuten en, unid machte dadurch meinen, an christliehen Stolz gemöhnten. Diener von einem Namensfreund zu einem wahzen. - Ver ungefähr 4 Wochen machte ich mit einer Karavant Mohrischer Kaufleute eine Reise nach Marokko, welche mir Gelegenheit gab , über dan Verkehr mit dem inneren Afrika wichtige Aufschlüsse zu erhalten.

.. Die ausschweifendste Idee, die Du Dir von dem Hasse der Mohren gegen die Christen machen kannet, wird' immer noch zu klein seyn. Hier zu Lande muss jeder Christ als Märtyrer angesehen werden. In Mogadore, we wir den Schutz;unsorer Regierung geniefsen, können wir nicht aur Thür hineus, ohne "Ungläubige gegen Gott - "daß ich deinen Vater braten könnte, o Christ! " u. dgl. m. in den Strafsen erschalten zu hören. Nichts können wir kaufon, chne es dreifach zu bezahlen; selbst unsere Bediensen äußern laut, dass sie um so höher bei Gott in Gnaden stünden, so viel mehr Christen sie betrogen hätten. Gebt man nur II Stunde ine Land hinein, so kann nur eine mohrische Wache uns vom Tode retten. In Marokko, der Hauptstadt des Reichs, musste ich, um die Stadt sehen zu konnen, 4 Soldaten mit mir nehmen, die auf Befehl des Geuverneurs die insultirende Menge zurücktrieben. Dessenungeachtet flog ein Stein, von sicherer Hand geworfen, mir zwischen Aug' und Nase, so dass ich nicht begraife, wie ich das Auge behalten habe. Ein Theil dieses Hasses mag unterer eben so lächerlichen, als mach ähren Begriffen anstölsigen, Kleidung sususchreihen seyn. In der That sieht ein Christ mit geschwänzten Kleidern und engen Pantalons, neben einem Mehren in römischer Toge, sehwarzem Bart: u. s. w., wie ein Affe neben einem Gott aus. In Marokko sah ich Vorbereitungen zu einer Karavanenreise hach Tombuktu über Lafiler und Tunt. Ich dachte an Shakespear's: "What you would do, you should do while you would." Ganz in der Stille machte ich den Plan, mich an die Karavane aususchließen, welchen ich nach meiner Zurückkunft nach Mogadore meinem landsmännischen Bedienten, El haft Maihmia, mittheilte. Er hüpfte vor Prenden, daße er, der so manche Länder durchreiset ist, men auch den wundervollen Süden Afrika's sehen sollte.

Mein Leben steht auf dem Spiele, - deshalb ist die ausserste Versicht nöthig. Außer meinem Gefährten kabe ich diesen Plan nur einem Christen mitgetheilt, und absichtlich durch Stadt und Land die Sage verbreitet, dass ich über die in Marokko erfahrne schlechte Behandlung entrüstet, das Land augenblicklich verlassen, und über Tans ger, wie die hierigen Kaufleute häufig thun, nach Gibraltar gehen wolbe. Dies gab mir Gelegenheit, Maulthier und Alles zur Reise Nöthige zu kaufen. Mohrische Kleidung habe ich mir insgeheim zu verschaffen gewußt, und einen ganzen Anzug, mit Hülfe meines Bedienten, in der Nacht selbst zusammengeschneidert. So ausgerüstet gebe ich am 19. Jul. sämmtlichen Mogadorischen Christen eine Lustpartie nach - einem 6 engl. Meilen von hier gelegenen Gebirge, wohin oft Partien gemacht werden, welche Wechen dauern. Eine Nacht bleibe ich mit ihnen . - und da ich durch manche vorhergegangene, sonderbar geschienene Unternehmung die Menschen gewöhnt habe, mich für verrückt zu halten (Mohren und Christen nennen mich Fasches Challe, das ist, Einfältiger, wie Brutus, ehe er den Tarquin verjagte), so wird es ihnen nicht sonderbar scheinen, wenn ich nach einem mit ihnen verbrachten Tag erkläre, dass ich, statt nach Mogadore zurücksukehren, lieber nach Tanger meine Reise antreten wolle. Sie werden mich alsdann eine Strecke Wegs begleiten, und

mich in der Ueberzeugung verlassen, daß ich dorthin gegangen sey. Sobald ich dann mit meinem Gefährten allein bin, lege ich Mohrentracht an, und verändere die Richtung meines Weges, bis ich die große Landstraße erreiche, welche von Tafilet nach Marokke führt. Ich habe wenigstene 3 Tage gewonnen, bevor der Gouverneur von Magadore meine Flucht erfährt, und mir Gavalerie nachschicken kann. Sodann bin ich schon in Deminit, einer Bergstadt am Fuße des Atlas, und in Sicherheit.

Bald hinter diesem Orte fängt das Land an im höchsten Grade unsicher zu werden; deshalb vereinigen wir uns mit der durchgehenden Caravane, von 30 bis 40 Persor nen. und nachdem wir den schneebedeckten Atlas über, stiegen haben, erreichen wir die hrennende Ebene von Tafilet: Bin sonderbarer Contrast, sich am Morgen über Schnee und Eis einen Weg bahnen, und am Abend unter Dattelpalmen ausruhen. In Tafilet wohne ich bei einem tentsehen Renegaten, - denn wo ist ein Ort auf der Erde, wo sieh nicht Teutsche fänden? Ich fand deren in Mogadore, in Marokko, namentlich den - welchem ich alle die Bekanntschaften zu verdenken habe. Ich finde Teutsche in Tafitet, und selbet in Tombuktu soll sich ein Teutscher befinden; der in seinem neuen Vaterlande gewiss gute Ceschifte macht. - - - So werde ich mich im Herzen von Afrika wie zu Hause fühlen. Sohald die Caravane abgaht, schließe ich mich an, nachdem ich zuerst ein Kameel gekauft haben werde, bloss um es mit Wasser zu beladen, denn die Distanzen von einem Wasserplatz sind so grofs, dass eine solche Ladung das Wenigste ist, we a Personen mit ihren Maulthieren bedürfon. In La Tombuktu wünschte ich ein halbes Jahr zu bleiben, and diese Stadt zum Centralpuncte meiner Beobachtungen über das Innere von Afrika zu machen. Da Niemand ohne Charakter reisen kann, so werde ich auf der Reise, wie dort, den Arst machen, wozu ein kleiner Vorrath von Medicin, und der Fleiss, womit ich jede Minute meines Hierseyns verwendet habe, ihren Gebrauch zu studieren, mich einigermaßen berechtigt. Ueberhaupt ist es ganz gewöhnlich, dass Renegaten den Arzt machen.

Nungaber von Tombuktu - wohin? Meinem Hersen

mach immer unch Siden, Wessub oder das Cap zu erreichen auchend. Aber diese Roise ist mit Gefahren verknüpft, welchen an begegnen ich Neuling in Afrika mich noch nicht gewachsen fühle!

Warum sollte ich auch Alles auf einmal wagen, da ich, wenn Gott mich farner für die Ausführung meiner Ideen erhält, welche mein Herz erfüllen, nur nach Eueoph zurückkehren werde, um mein Journal zu schreiben, sodann aber gleich wieder den Schauplatz betreten will, für welchen allein ich mich geboren fühle.

Grüße Alles, besonders aber Mutter und August, und theile ihnen Abschriften hiervon mit. Den Brief wird Niemand außer Dir lesen können, de die Bruder-

liebe Dich treiben wird, ihn zu entriffern.

Bevor ich schliefse, mufs ich Dir erklären, wie Du żu diesen incohärenten Zeilen kommst. Ich habe mich nämlich genöthigt gesehen, eiliget von Mogadors aufsubrechen, damit der Gouverneur, welcher mir sehon auf der Spur war, nicht meinen Plan entdechen, und ihn vereiteln möge. Da ich indess doch nicht die Gränsen der Christenheit verlassen walke, ohne Bir, — sum letzten Male auf lange Zeit — meine Liebe und Andenken zu beweisen, so habe ich diesen Brief zum Theil in der Nacht, zum Theil hinter Gebüschen, immer in Gefahr entdeckt zu werden, geschrieben.

G. H. Röntgen.

#### B.

#### Notiz von Moskua

Einzig ist der Anblick der colossalen und formlosen Stadt Moskwa von ungefähr 20,000 Häusern, der Stat der alten russischen Czare. Der Umfang dieser Stadt soll gegen 6 teutsche Meilen betragen, enthält aber ungeheure wüste Plätze, wo auf jedem wieder eine mittelmässige Stadt stehen könnte. Im Durchschnitte rechnet man an einigen Stellen 2 teutsche Meilen.

Moskwa ist auf mehreren Hügeln erbaut, und die Ahhänge der Straßen sind öfters sehr swil. Auf mehreren Puncten erblickt man eine Stadt mehen sich, eine aweite tief im Grunde, und darüber hinweg eine dritte. Da beinaha fede bedeutende Familie des Reichs einen, Pelast in Markwa hat, so ist die Menge der Peläste ung gehener groß, walube sum Theil mit vielem Geschmacke und einer Verschwendung aufgeführt sind, die vielem dez Erhauer es unmöglich machten, den Bau zu vollens den, so dass mancher hernlich begonnene Palast wieder in sich selbst serfällt, ohne jemals gebraucht wonden zu seyn. Könnte man alle diese Peläste an einander rükt ken, und die daswischen stehenden hölternen Hütsen serträmmern, so würde Morkwa die schänste Stadt seyn.

Man kann in Moskuu selten 29 Schritte guhen, ohne auf eine Kirche zu stolsen. Die griechischen Kirchen, deren Ausehl auf 1,600 angegehen werden, haben aufgegemen hohen spitzigen Glockenthurme, 4 bis 5 kleinere mit dem vergoldeten Krenze, gezierte Thürme, öfters son der seltsamsten Gestalt, so dus man sich den Wald von Thürmen denken kann, der üben diese Stadt em porragt, und das Getöse der Glocken, die zu gewissen Zeiten sämmtlich angeschlegen werden.

Machwa, die wahre Hauptstadt des Reiche, ist ringstem von den fruchtbarsten und volkreichsten Gauvernet ments umgeben. Ungeschiet es zeit einem Jahrhundorts nicht mehr die eigentliche Residenz ist, hat se dennscht nicht nur nichts von seinem Glanze verloren, sondenz selbst noch Fortschritte gemacht. Unter ähnlichen Umständen würde Petersburg, diese Schöpfung eines despentischen Alleinwillenspinierinem gauhen isolieten Winkeldes Reichs, bald nur Ruinen sainer erkünstelten Größe zeigen.

Neweste Reise der Herren Gebrüder Meyer von

Am 4. Sept. d. J. Abends, etwa um 8 Uhr, langte Hr. Rudolph Meyer von Aarau, auf-einer wohl seit hundert Jahren nicht gemachten höchst gefährlichen Passage von dem Finsteraar- und kleineren Grindelwald-Glätscher, begleitet

von zwei Oberhastern, zu Grindelwald an. Sie reiseten des Morgens um 3 Uli vom Hospital auf der Grimsel weg . waren um 3 Uhr Nachmittags auf der Höhe des Glätzehere zwichen dem Schrech- und Pineternarkorn: Sie berichteten, dals, eben als sie auf der Sattefhöhe des Olatschers anlangten, sie durch das Fernglas auf der Jungfrau eben die Fahne aufstecken sahen, welches der eine Bruder mit zwei Wallisern gewesen sev, auf welchem Elegebirge sie zwar schon vor 14 Tegen und auch auf dem Finsteraarhorn gewesen seven. Am 4ten früh reiseson sie wieder nach Megringen. Sie hatten die Reles nach Grindelwald eigentlich nicht im Sinne; auf ihrem Marsche ilber den Kinsternarhern-Glässchef, wo sie nocht Kleider u. b. w. zurücklielsen. kamen sie unvermutket anf die Hihe, und setzten dann, weil das Rücksteigen fast nicht micht möglich war, ihre Reise glücklich nach Grindelwald fort, und haben nun die Ehre, die ihnen so billig gehöft, eine, vielleight noch von keinem Sterblieffen verstichte, Passage und unbewänderte Eisgegend zum ersten Male betreten und ausgeführt zu haben. Hoffentlich werden diese Reisenden bald in öffentlichen Blättern fhre Reise Beschreiben. . . . Die twei Oberhasler Boglefter, die vor 14 Tagen mit diesen Herren auf dem Jungfrangipfel gewesen sind sagten aus, dals das Besteison desselben leicht und ohne Gefahr sey. Aber das Fina steraarhorn zu besteigen, sey ein hochst gewagtes Untetnehmen gewesen. Im Hinantersteigen glaubten "Bie ste erwinden, und nicht mehravonider Stelle kommen it können ... Solian seit teeles Wochen litterten diese mathigen Bergbesteiger in unseren wilden Eissteppen aufgelnen günstigen Moment. Hr. Meyer behauptet, es sey auch möglich, den großen Liger zu besteigen, welches aber von Grindelwaldern noch bestritten wird. gent glaubten sier es sey hoph möglicher, den Giosel des Wetterhorns zu erreichen, judem man schon am Pulse der obersten Eiskuppe gewesen sey. 7 . 20 1 0 20 . 25 00

hinsterage 13

| e. } : <del></del>  |             |                  |           |                 | <del>,</del>   | <del></del> |       |            |
|---------------------|-------------|------------------|-----------|-----------------|----------------|-------------|-------|------------|
| ·.E.`.              | ,685,7      |                  |           |                 | i £7           | in 🕫        | 40    | j p        |
|                     |             | •                | *1"       |                 | • ,            | · n         | 1 , 2 | )          |
|                     | $d e^{-g}b$ |                  |           |                 |                |             |       |            |
| • 248               | •           | • . •            | ·18., .   |                 |                | tee is a    | 14    | 1          |
|                     |             |                  |           |                 | *              |             |       |            |
|                     | د. '        |                  | r ( · · V | 1 1             |                | 1.4         |       |            |
|                     | I           | N                | H         | <b>.</b> 🛕 . ". | L              | T           | •     | <b>.</b> ) |
| 250                 |             | a: a±            |           | 60.7            | si             | ·           | ٠٠.   | ì.         |
| ე <sub>ლ</sub> ი    |             |                  |           |                 |                | 4 · V L     | £. 4. | 4          |
| 06.                 | 737 F.      | 4.1.1            | a'n d.    | -               |                |             |       |            |
|                     | -           |                  |           |                 |                |             |       |            |
| Bemer               |             |                  |           |                 |                |             |       |            |
| Theil o<br>2. Bemer | der 1920    | aau              |           |                 | •,,. •         | •           | • '   | 133        |
| 2. Bemei            | kungen      | nper             | Neu - S   | ud-W            | ulli <b>s.</b> | • •         | •     | 152        |
|                     | Вü          | cher             | - R :     | c e n s         | ion            | en.         |       |            |
| I. Reise            |             |                  |           |                 |                | •           |       | 182        |
| 2. v. Sch           |             |                  |           |                 |                |             |       | -0-        |
| a shed So           | h hhfed s   |                  | J. 1.     | sischer         | Eu.A           | 26 y.       | 1 40  | 414        |
| 3. Kleine           |             |                  |           |                 |                |             |       |            |
| ausgeg              |             |                  |           |                 |                |             |       | 219        |
| 4. Heins            |             |                  |           |                 |                |             |       |            |
| 5. Posth            |             |                  |           |                 |                |             |       |            |
| D. LOSIN            | · · · ·     | u, u             |           | .g D            | W16110 1       | u w         | • •   | U          |
| . •                 | , Ch        | arte             | n - R     | cen.            | s i o n        | e n.        |       |            |
| z. Carta            | öfver J     | önköpi           | ngs Ho    | fdinge          | döme           | u. s. f.    |       | 228        |
| 2, Karta            |             |                  |           |                 |                |             |       |            |
| herre               | Hermeli     | и.               | •         | •               |                |             |       | 228        |
| 3. Karte            | von E       | uropa,           | nebst     | den A           | ngråi          | tunger      | von   |            |
| Asien               | und Aj      | rika,            | in VI     | Blätte          | rn he          | rausges     | geben |            |
|                     | unst i      |                  |           |                 |                |             |       | 232        |
| 4. Carte            |             |                  |           |                 |                |             |       | 236        |
| 5. Pinne            |             |                  |           |                 |                |             |       | 240        |
| 6. Gener            |             |                  |           |                 |                |             |       |            |
|                     |             |                  |           |                 | _              |             |       | 24 I       |
| bei Co<br>7. Chart  | .von        | dem D            | eparten   | ı. der          | Aller          | des Kö      | nigr. | •          |
| Westp               | halen,      | von W            | eiland.   | Wein            | nar            | •           | •     | 243        |
| 8. Topog            | raph. r     | nilit <b>är.</b> | Charte    | von 7           | Teutsc         | hland i     | n 204 |            |
| Blätter             | n. We       | imer.            |           | •               | •              |             |       | 245        |
| ,                   |             |                  |           |                 |                |             |       |            |

| g. Charte des nördl. Theils der europ. Türkei, nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| dem Frieden von Bucharest; und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 10. Erweiterung des Russischen Reichs durch den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Frieden zu Bucharest. Weimar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 248      |
| Vermischte Nachrichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Geograph. statist. Novellistik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| A. Reisenachrichten von Röntgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| B. Notiz von Moskwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| o C. Noueste Reise schrifteren Gebrüller Meyer von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| daresticall and many months and a wait momentally mi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| To the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th |          |
| The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa | 2 .5     |
| Prioher the Listoiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Freiterung des Russischen Reichs durche den Frie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ī. ī     |
| reles iner Stalis ix vin Sugaria Lines tinner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2. ي     |
| usus Bucharge 422 Charte, and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and  | eten     |
| ben son (1) to stand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . c      |
| , ben son the bedard 219  1025 B to ben on Kasel 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4        |
| the and the time of the I cam un s. w 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 1      |
| Chartel Assensionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| . 822 Char in ein frige Meife eine Carebb atta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| and the engine of the case of unfreeze the fire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2, الح   |
| ve con smoonly n v in tegrining 'v n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . A      |
| ton Burona, not an argification of vari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | : 8      |
| in and spice, and influences, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,        |
| d set bode de la la sala l'innet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۹.,      |
| 11 Certa   Osrale & Signo a that itc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.2      |
| Open - Street on a contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of | .,       |
| and the continues of the comments of the con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • 2      |
| and the continues of the comments of the con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • 2      |
| and Carte res Man beaming, attracted                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>.</b> |

#### Aligemeane

## Geographische

# EPHEMERIDEN.

XXXIX. Bds. drittes Stück. November. 1819.

#### ABHANDLUNGEN.

I.

## Auszüge

#### 4 U S

John Galt's Voyages and Travels in the Years 1809, 1810 and 1811: containing Statistical, Commercial and Miscellaneous Observations on Gibraltar, Sardinia, Sicily, Malta, Serigo and Turkey. London, Cadell and Davies, 1812. 4.

## Der Hof in Palermo.

Publicum mittheilt, ist eine Ant von Spien.

Denn est findet er sich, ward er gleich gast
1. G. E. XXXIX. Bd. 3. St.

freundlich aufgenommen, veranlasst, Nachrichten mitzutheilen. die ihm den Vorwurf der Undankbarkeit zuziehen können. In dem Wenigen iedoch. was ich von dem Hofe in Palermo zu sagen habe, brauche ich meine wahren Gesinnungen nicht zu verläugnen. Ich fühle zu gleicher Zeit völlig die Schwierigkeit, die ein Fremder findet. den Charakter hoher Personen, die das Staatsruder führen, gehörig zu würdigen, und die Gefahr, der Volksstimme zu trauen, so sehr, dass ich völlig geneigt wäre, hierüber nichts Basonderes zu melden. Aber eine andere Betrachtung hält mich davon zurück. Mir scheint in der öffentlichen Stimmung Englands große Abneigung gegen den Gang des politischen Benehmens des Hofes von Palermo zu herrschen. Usberhaupt ist der Geist der Zeit nicht mehr nachsichtig gegen Fehler der Regenten.

Die Königin ist die höchste Person in Sicilien, is das der König alle Angelegenhaiten des Staats ihrer Besorgung überläßt. Sie ist ganz unermüdlich in ihren Geschäften, und die Menge von Briefen und andern Schriften, die aus ihrer eignen Mand gehen, ist so ungemein groß, daß ich ihr den festen Willen, Alles selbst zu thun, zuschreiben härte. Trotz der moralischen Fehler, die man allgemein ihr zur Last legt, soll sie sehr von ihren nahen Bedienten verehrt werden, und manche freuhdliche Eigenschaften besitten. In ihrem Betragen als Mutter verdient sie die allengrößte Achtung. Inswischen ist es nichts Seltenes, daß der Charakter von hohen

Personen im öffentlichen und im häutlichen Leben sehr verschieden ist. Alle ihre Geschäfte behandelt sie mit so viel Ernst, und betrachtet jede Massregel, die sie nimmt, für so wichtig, ale käme Alles darauf an. Bei Erwägung ihres Unalücks ist es kein Wunder, wenn sie den königlichen Gleichmuth. den man auf dem Throne erwartet, verloren haben soll, Zu dem höchsten Stande auf der Erde gebohren, durch die sie Umigebenden in ihrem früheren Leben in dem Glauben erzogen, dals sie ein höheres Wesen, als andere Menschen sey, musste sie stolz gwerden. Rigenliebe; war ihr zur Gewohnheit geworden. che sich Fälle ereigneten, die sie belehrten, dass ein Abkömmling so mancher Kaiser auch Widerwärtigkeiten erfahren kann.

States Atte Store of the Lore

Prinz. Leopold, ihr zweiter Sohn, ward meuerlich mit einer Florie nach der Küste von Neawel geschickt. Man hoffte, er werde sich perabulich auszeighnen. Aber die Expedition verunglückte, und der Prinz vereitelte in mannichfacher Hinsicht die Erwartungen seiner Mutter. Ehe er Zeit hatte, von der Fregatte, die ihn nach Palermo zurückbrachte, an das Land zu gehen, kam die Klinigian wie man emählte, in einem Bogte an Bord des Schiffs. Der Prinz, der sie erkannte, eilte. eich einr vorzustellen. f. Aber, sie. .. die, voll Kummer und Beängeigung, war, stiefs ihn von sich undemachte ihm die bittersten Vorwürfe für die betregene Erwartung von ihm, durch die er nun das Unglück seiner Familie vermehre. or and additional . St. of a wife of \$ 9.0 . Conf.

Des Hauptverdienst des Könige ist seine Gutmüthigkeit, von der er eine reiche Gabe besitzt. -Rine mir erzählte Anekdote dient, : diesen Charakterzug des Könige näher kennen zu lernen. Rine Anzahl englischer Officiere und anderer vornehmer Englander speisete in einem Hause, welches eine Durchfahrt nach einem der Theater hatte. Es war Winter, and es brannte ein Holzfeuer im Kamine. Gerade in dem Augenblick. wo die königlichen Kutschen sich näherten, warf einer von der Gesellschaft, der zu lustig war, einen Brand auf einen Andern, der ihn auspagire, so dals er durch ein Fenster flog und ia des Königs Kutsche fiel: Sogleich war das Haus mit königlichen Gerden besetzt. Man erklärte den Vorfall dem Officier derselben, wie er war, und dieser erstattete darüber dem Könige unmittelbar Bericht. "Oh! recht gut!" sagte Ferdinand. Lasst sie illein! Sie sind nur betrunken. " Und so ward von diesem Vorfalle weiter keine Notiz genommen. - Der Erbprinz ist selten der Gegenstand der Unterhaltung. Er ist als ein Mann von ruhigem Betragen und häuslichen Sitten bekannt.

Was das Benehmen des brittischen Commendeurs en Chef betrifft, so sellten wir wohl mehr Binfluss auf die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten erlangt haben, als wir wirklich besitzzen. Dass die Königin bis jetzt alle Theilnahme daran zurückgewiesen hat, ist kein Wunder, wenn man den Charakter der Personen kannt, denen die Geschäfte Englands in Sicilien anvertrauet sind. Sie verdienen als Privatleute alle Achtung, aber keiner von ihnen wußte sich das Gewicht als Staatsdiener zu geben, um den intriganten Geist des Neapolitanischen Hofs in Furcht zu erhalten. Misstrauen ist keine diplomatische Tugend; aber es scheinen gewisse wichtige Gründe für die Meinung zu sprechen, daße unsre hiesigen Minister die nachgiebigsten von allen Engländern sind.

Wie ich zum ersten Male in Sicilien war, hörte ich keinen der Staatsbeamten als Mann von besonderen Talenten rühmen, und bei meinem zweiten Ansenthalte fand ich nicht, dass sich ihr Ruhm erhöhet hatte. Die Talente der Königin hielten sie in einem Zustandender Niedrigkeit, aus dem sich zu erheben, ihnen die Kraft mangelte. Doch gestand man ihnen die Art won Klugheit zu, das heftige Benehmen der Königin zu mässigen, welches abergmehr durch List, als durch wahre Klugheit, wie man sagte . von ibnen bewirkt ward. Auch die Schule, in der sie gebildet waren, war nicht für des männliche Benehmen, welches in den menesten Zeiten nöthig ward, berechnet, noch sie in eine Verbindung au setzen, die ihr Betragen der Prüfung des brittischen Volks unterwarf. Das von dem Wirbel der euros päischen Politik weit entlegene Königreich Neapel war lange Zeit, sor der französischen Revolution in keine Feindgeligkeit mit irgend einer europäischen Macht verwickelt. Folglich waren die Gelegenheiten, Beförderungen am Hofe zu erhalten, selten und der Weg zu hohen Stellen mit vielen Schwierigkei-

ten bedeckt. Nur Bestechung konnte dahin führen. und selbst bei Gerichten wurden Processe nur dann gewonnen: Wenn reiche Geschenke dieselben empfahlen. Selten trat der Fall em, dafs die Regierung bei einer neuen Einrichtung auf die Stimme des Volks Rücksicht zu nehmen brauchte, und das Volk bekümmerte sich wenig tihr dar Verfahren derselben, deren ganze Pflicht durch Entfernung von Theurung und Erhaltung der Ruhe in den Schauspielen erfüllt zu seyn schien. Doch war es nöthig, den Geschäften der Regierung einen höheren Schein zu geben, und die Minister und Hofbeamten waren, um ihrem Binflusse eine Art von Wichtigkeit zu geben, gefibihigt sinena scheitmissvollen Schleier über ilire hinbedeutenden Arbeiten zu werfen wolcher ilhich nicht nur für den Augen des Publicums, sondern in ihrer eignen Ueberzougung Gowicht gab. Ans dieser erkunstelten und falschen Handlungsweise entstand die zweifelnde und unbestimmte Art žu denkon und zu handeln, welche alle Reifende den Staarsbedienten Neavel's mehr, als irgend eines anderh Staats zuschreiben. den Hof von Neupel betraf, ward mit dem Geiste der Gewandtheit und Versicht gegen Kabalen und Verschwörungen behandelt. Jeder war verlaret. Treue, Ehre, Recht wurden, wenn sie in ihrer eigenthumlichen Größe erschlenen, ale un-Mölflich, als Gankelei betrachtet und eben so bes Naudelt. In munchen Hinsielnen gluicht wech der Haf von Palerme diesem unangenehmen Bilde und die Veränderung der politischen Verhältnisse, seit wir eine militärische Stellung auf dieser In-

eel igduirdimens habeindomischte uns intmer auf kei nen. sonderlibhen Erfolg verbereiten. inages seiner fleesbrung. eile e. tedere der ein ad singed rester der Sicilian ofery Unsore Kenntnifs ides Choraktere der Välker deleken wie der Geschichte. Aber es gieht mauche Züge desselben, adie keine: Geschichte: uns darsuddy Bei leiner Würdigung mule mat warsüglicheauf ihr Gemüth sehen. Diese Ingel stand southings mit Neapel in Verbindeng, Malaman beider Länder Bambhnen für anniget gemischt hiels. Wiel wonsder blutigen Rarbung, welche ihren Marionsfehirekten isch wärzt, Srühit zeigentlickt wen sien Neapolitamenn, har. Doch zeigen die fuihanni Regebenheiten Sicilien's, dass die Lasten des Staats dom Kolhe micht: drüchend, Garen; abet ee flat in keinerii Epathe, seiner Stachichte, girien aus Zentschildsamen: Muth | gereigt, welcher zeiteikleige Statem: 246 unsterblichem Ruhme, hei ihrede Widorstindungsgeng weit: jihenlogene Mächtenerhobis sentlich zur Kolinion gehöltend, beim dibit i in solv. Die Sicilianere sind an ehr. schlaustie erglissif. Welleicht begitzt keinmeurepäische Nation an ziel digirishem Witail aWenn, ale etwas daufen in in shietmassia; geschwätzig und uchlau; mehr Redabligheit auf als irgend ain anderes Velk in Rugiope: Nicht genugusless ein Sigilianer den Ihohen Preisiden Waare: die en Kaufen wille milsbilligt, läfet er eich queh weitläufig über die mindere Güse detsolben und dals sie schon lange in dez Mode gewesch sväre, dus, zählt ausführlich alle Bälle an den Ringera hebit we ter! Nachthailt bei dem Werkaufe

holte; - vergleicht, schmeichelnd den Reichthum der Engländer mit der Dürftigkeit der armen Sicilier, tadelt die Einrichtungen seiner Regierung. legt auf den Umstand, dass er haar bezahle, besonderes Gewicht, äußert, er könne ja wohl von einem Andem kaufen, und macht noch viele Umetände, ehe er endlich sein wahres Gehot thut, Bei dem Verkaufe zeigt er eich nicht minder gewandt. Jede noch so kleine Waare ist ein ganz außerordentliches Stück oder ungemein arbön. Kein anderer Laden in der Stadt fühm Shuliche Weare, die so wohlfeil und so gut ware. Ist der Preis boch, so heifst's am Ende: ares wollen Sie geben? und selten schlätt der Sicilianer das Gebot eines Engländers aus. 210.016 AU

6 ... Die Bewohner Sichien's sind im eigentlichen Sinne des Wortes abergläubig, aber die Aussprtiche der Unwissenheit sind so mit dem Glauben des Pfaffenthume verschwistert, dass manche, aligemein verbreitete abergläubige Idgen, als wesentlich zur Religion gehörend, betrachtet werden: So daubt mani daß der Blick höser Men-'schen Schuden bringe; aber-dagegen meile die Geistlichkeit auch Mittel: sie überreden das Volk. Stücke von geweihten Tüchern und Papieren zu kaufen, die um den Nacken getragen, mach abrer Versicherung. die Bezanberang: unkriftig machen. Rines bösen Blicks Rinflufs/ wirkspin Moment, und wenn auch die Person, die er trifft, nicht weils, was er für Kräfte haty se fälk sie in eine plötzliche Krankheit, odereihre Phantasie wird mit traurigen Bildern erfiilit uder sie

wird zur Ausführung entworfener Plane unfähig. Man braucht, um dieses zu erklären, keineswege Phantasien des menschlichen Geistes zu Hillfe zu nehmen. Die hier so häufigen, plötzlichen Schwächen und Krankheitezufälle sind eher dem beständigen Einflusse des elektrischen Stoffes in Storom Lande und dem aufälligen Einathmon vergiftender Dünste, die von faulenden Vegetabilien aus den Thelgründen anfeteigen a zuzuschreiben, als dem Zauber milegünstiger Augen; Man trifft diesen Errelauben auch in Schotslands allaindin Sicilien ist er! weiter verbreitet. Lale dort. Es ist schwer zu bestimmen, ob dieser Wahm in Schontland frith schon einhalmisch wan, oder ob er von Fremden dahin gebracht ward. Gebenbleibsel von ähnlichem Abergleuben findato man überall, wohin sich ehemals das Reich der Bieste erstreckte. in an acime

Die Sicilianer besitzen ein wirkliches Talent für eigenthümliche Einfälle. Dann und wann bemerkt man bei der Unterhaltung mit ihnen einen starken Zug von National-, nicht individueller Eigenheit in ihren Gedanken, die, ohne ihre ehemaligen großen wissenschaftlichen Kennthiese zu erwähnen, die Hoffmung erlauben, daße eie moch einst eine originalle Auszeichnung in der Literatur erhälten werden. Beschriebe ein ächter, dazu ührigens berufener Sieifinner die Sitten und Gebräuche seines dandes, so würde sein Werk zugleich Bewunderung und angenehme Unterhaltung gewähren.

Wir nahmen vom unveren gütigen und gastfrenndlichen . Rekännten und (vom! Consult., Abschied, der une nicht mit drei Berühemken der Wangen entlieft: In dem rührenden Moment. wo wir uns trennten. heftete er seinen Mund auf sie. und uns war es nicht möglich, unsere Thränen zusückzuhalten, ob ein selbit gleich keis ne vergels. Wir eiengen dann mit den Maren. we use ein Boot sewartetel, amount ninch delsrethonesi zu führen. » Um ens gegen die Senzits ber zu schützen. and eine zute Aufnehme, ba den Räubern des Landes zu filtdein hattendwit mit einem Mainottischen Hauptmaun, schar zufüllig aus Cerigo wer! die Verabredung getroffen, dals wir ihn susedem Dorfe, weres sickmanshiplit sollten abrufen lassen. umzihnzait ziif imiser Schiff zu nehmen, wo wir dann, wäre er bei une; nichts zu fürskens branchtespilie Rie ichir in die Gegend den Küstelkamen gelenanderedicht der Dorf. lag . schickton wir ihm mines Boten amen abad Machricht .ven une zur geben. utfür musieen seche Stunden warten, nwuiden timpedplitig : lund segelten ohne ihn ab.: Einer languisilige Fabrit von 40 Stunden brachte une im den Haven von . Marathonesir Ehetick unsern Begebenheiten ernable, mufet ich seinige Nachrichten wond dem Volke geben; neter thehr wir use eitnig net auf ans selbst verlæssen konnten. is fiden ban na 2 so the West captored any increase und at the ter-

Maina ist ein Bheil der nients Lacedamosmien's, und verdient diesen Namen (Land der Damonen oder Teufel) noch jetzt. Die Einwohner wurden nie, selbst nicht von den Römern. unterjocht. Augustus soll zwar die Küstenstädte der Halbinsel Morea für frei von Sparta's Herrschaft erklärt haben, aber die Bewohner dieser Gegenden kannte man überall unter dem ehrenvellen Namen: freie Lacedamonier. Zu Konstantin Porphyrogeneta's, det zugleich Kaiser und Geograph war, Zeiten hatten sie schon den Namen Mainotten erhalten. den sie letzt noch führen. Sie haben, gesichert durch ihre Pestun. gen Effiche Gebirge, ihre Unabhängigkeit, aber mit verschiedenem und voft gestörtem Gläcke erhalten. " Thre Oberhäupter führen einen beständigen Krieg water einander. Aber wenn die Fürken sie mit Untersochung bedrohen, evereinigen sie sich fest. Sich, in gewisser Art, als ein mit Niemanden verbundenes Volk, dessen Bünd-Mile anch von keinem gesucht wird, betrichtend, begeften sie Verbrechen, die nur unbedeuten des persönliches Unrecht zufügen, inzwischen großelund allgemeine Drangeale den Beifall und die Dankbarkeit von Königreichen erhalten: Mainetten werden als Räuber angesehen. weil eis nicht die Kraft haben. Staaten umzustürzen. und Reiche zu entvolkern, und als Secrauber. weil thre Schiffe nur Boote sind.

Im Jahre 1779 hutte ihr innerer Zwiet eine entscheidunde Richtung genommen. Das ganze Volk hatte sich in zwei Parteien zertheilt. Die Türken wucken diese Gelegenheit zu benutzen. Unterstückten sie die eine Parthei, so konnte

12 4 2 8 4 8 A 16

diese die Oberhand erhalten, und erwarben zur Dankbarkeit die Anerkennung der Souverainetät des Sultans. Es war aber noch eine mächtige Partsi im Lande, die sich keineswege diesem Vorschlage fügte. Die laut erklärten Bedingungen derselben waren: ..der Sultan solle das Recht "haben, den jederzeitigen Statthalter zu erwäh-"len, der durchaus ein Spartaner seyn müsse; " - denn diesen berühmten Namen zeben sie sich noch selbst, - "auch selle keinem Bärken er-"laubt seyn, in ihr Land zu kommen, wogegen , die Mainotten von ihrer Seite eine kleine Ab-"gabe jährlich, die sie vom Oele selbst arheben "wollten, zu sehlen bewilligten." Von dieses Zeit ward die Lage der Mainetten besser, und die Türken haben keinen Versuch gemacht, diesen Vertrag zu brechen. Aber im J. 1809 falste ein Abenteurer. Namene Konstantin, den eine große Bande begleitete, den Plan, sich zum Statthalter von Maina aufzuwerfen. In dieser Absicht machte er dem Sandschak von Mores, Vilhi Paschah, seine Aufwartung. Rrukennte dessen eingewurzelte Liebe zum Gelde, und bot jam eine große Summe, wenn er durch seinen Rinfluse die Stelle: als Statthalter von Maina erbielte. Vilhi ergriff begierig diesen Plan, extheilte ihm Vollmacht dazu, und Anton- Bei, der damals Statthalter war, und seine Stelle mit vieler Klugheit und wohlthätigen Erfolgen verwaltet hatte, ward abgesetzt. Das Land wer durch dies, durch Partheilichkeit unterstützte. Verhaben eines Ehrgeizigen wieder in die großes Zerrüttung verfallen, und die Parthei des Anton-Bei

ist so stark, das Konstantin seine Verbindlichkeit gegen den Vilht- Pascha nicht erfüllen kann,
wenn er nicht mit Türkischen Truppen kommt,
deren Einrücken aber wahrscheinlich der Titular-Souverainetät des Sultans ein Ende machen
wird. Die Sitten dieser unbesiegten Griechen
werden am besten durch genaue Erzählung aller,
während unserer Anwesenheit sich ereignenden,
Vorfälle geschildert.

#### Marathonesi.

Die Sonne gieng bald unter, als wir in den Haven von Marathonesi einliefen, der in der Bai durch eine kleine felsigte Insel, auf der eine Capelle und einige Bäume stehen, gebildet wird. Die Stadt liegt am Fusse eines steilen Hügels. Am nächsten Seeufer steht eine Kirche mit einem ansehnlichen Thurme. Am Fusse des Hügels, doch so, dass man die Stadt übersehen kann, erhebt sich ein hoher viereckiger Thurm, der an den Ecken der Zinnen sich rundet. Zwischen den Häusern stehen einige Bäume.

Wie wir die Küste erreichten, fragte uns ein alter Mann, den ein Soldat begleitete, wer wir, und was unsere Geschäfte in Maina wären? Wie er Antwort hatte, hieße er uns so lange im Boote bleiben, bis er dem Commandanten der Stadt uns gemeldet hätte, und gieng fort. Bald kam er mit einigen Mann Wache wieder, die uns ausa Castell führten. Hier kamen wir erst in eine Art Halle, in der sich etwa zwölf mößige Soldaten mit einigen Weibern und Kindern befanden. Aus dieser Halle wurden wir auf einer schlechten

Treppe in ein nicht so kothiges, doch nicht minder sparsam möblirtes, Zimmer geführt, wo der Hauptmann und einige andere Officiere saßen. Der Commandant war nicht in der Stadt, und der Hauptmann vertrat seine Stelle. Wir gaben ihm über die Ursachen, die uns an diese unfruchtbare Küste führten, Nachricht, und er versicherte uns völlige Sicherheit während unseres Aufenthaltes in dieser Gegend.

Die Kleidung dieser Officiere war, wie die der gemeinen Griechen, nur knapper und bequemer zur Bewegung eingerichtet. Die Haare trugen sie lang und fliegend, eine Eigenheit der Spartaner, die sie schon bei dem Einfalle des Xerxes hatten, der ungemein ärgerlich war, wie er den kleinen Haufen des Leonidas sich sorgenlos am Abend vor der berühmten Schlacht bei Thermopylä die Haare auskämmen sah.

Unser Verhör endete ein Grieche, der auf der Mitte Morea's war, und sagte: es würde ihm angenehm seyn, uns in sein Hatts aufzunehmen. Der arme Mann war ein Kaufmann aus Mistra. Weil er den Vilhi-Pascha beleidigte, verurtheilte dieser ihn zu einer Geldbuste, die sein Vermögen überstieg, und ihn nöthigte, hier eine Freistatt zu suchen. Wir nahmen sein Anerbieten mit Vergnügen an. Man mag den kühnen und unerschrocknen Stamm, der seit so vielem Jahren seiner Vorfahren Eigenthümlichkeiten erhalten hat, bewundern; aber ihre Wohnungen erwecken mehr einen entgegengesetzten Bindruck.

Die Kleidung der Frauen besteht aus einem Rock von baumwollenem Zeuche, um den, einige Zolles vom unteren Rande, ein breiter blauer oder rother Streifen läuft, welches ihr einziger Putz ist. | Ihre obere Bedeckung bildet eine Art Schlafrock, und auf dem Kopfe befestigt ein Tuch die kleine, griechische, rothe Mütze. Es schien; als wenn sie allein das Feld bestellten. Die Spartener schätzten sonst die Zartheit der weiblichen Bildung gar nicht. In einem ihrer früheren Kriege gegen die Messener hatten alle Männez Sparta verlassen, und geschworen, nicht eher zurückzukehren, als his sie ihren Zweck erreicht Wie nun die Weiber dem Heere die hätten. Vorstellung machten, dass ihr Stamm erlöschen müsse, wenn nicht einige Männer zurückges schiekt würden, so giengen fünfzig der kraftvollsten Knieger nach Sparta zuräck. Wie deren Abkömmlinge sich in der Folge varachtet sahen. wanderten sie nach Italien aus.

Als wir einige Nahrung zu uns genommen hatten, giengen wir etwas aus. Einige Jungen folgten uns, und machten uns auf eine Inschrift in alsgriechischen Buchstaben aufmerksam. Der Arzt der Stade, ein sprechlustiger Mann, aus Corfungebürtig, begegnete uns, wie wir zu Hause giengen, und sagte: et wülste noch nicht, dals Jemand diese Inschrift hätte lesen können.

Auch trafen wir auf den Commandanten, den etwa sechs Mann Soldaten begleiteten. Er war nach der Landessitte schön bekleidet, und seine körperliche Bildung und Art sich zu benehmen, war so empfehlend, dass wir ihn bewanderten. Er kem uns sehr höslich entgegen,
nahm die kleine rothe Mütze, die er trug, ab,
und ladete uns ein, mit ihm in einen Laden zu
gehen, wo er uns ein Glas Liquear geben ließe.
Es sind nur noch zwei Kramladen in dem Orte,
dessen Volksmenge wahrscheinlich nicht 500 beträgt. Trotz der Höslichkeit seiner Unterhaltung,
hatte sein Aeusseres eine solche Würde, und Jeder um ihn her erwies ihm so viel Ehrerbietung,
dass wir, seine Gäste, uns gleichfalls höchlich
geehrt fühlten.

Nach einigen kurzen Fragen, denn er schien kein Mann von vielen Worten, wiederholte er die Versicherung unsrer Sicherheit, und ward fast unwillig, als wir ihn fragten, ob er uns nicht Bedeckung nach Mistra mitgeben wolle? Er befahl dem Doctor, der die Stelle eines Dokmetschers vertrat, uns zu sagen, dass die Mainotten nie Reisende beunruhigten, und wenn wir selbst den Commandanten von Cerigo erschlagen hätten, würde kein Mainotte uns ausliesern. Während wir an der Ladenthüre sassen, versammelte sich eine Menge Volks vor derselben. Der Commandant winkte mit seiner Hand, und unmittelbar zerstreute sich der Haufe.

Jetzt ladete er uns ein, einen Spaziergang mit ihm zu machen, befahl seiner Wache zurückzubleiben, und nahm mit sich einen langen, tölpischen, aber lustig aussehenden Mann, wel-

ober, wie der Doctor sagte; ein Hauptmann et mes, im Innern von Morea gelegenen, Schlosses war, aus dem ihn kürzlich eine feindliche Parcei Stillschweigend ginng er vor une verjagt batte. her, bis wir mitten auf ein, wiwas fern von dem Städtchen, und abseits liegendes, Beld kamen. wo er plötzlich Halt machte. Wir wurden sehr argwöhnisch, und sahen eingader an. Die Some war autergegangen; und die Dämmerung wehr stark. Er fragte uns aber nur: Ob wir nicht etwas Neues wüßten? - Wie wir sahen, daß er begierig nach wahren Nachrichten war, erzähl ten wir ihm freimüthig und treu Alles, was wir von den Kriegen unter den Christen und mit den Türken wußten. Unsere Unterhaltung kam dann auf Maina, und er erklärte mit Wärme. alle Bewohner desselben wünschten ernstlich dals Franzosen oder Britten zu ihnen kämen. Die List dieses Mannes in seiner Antwort auf meine Frage nach der Militär-Verfassung Maina's, machte mir Vergnügen. "Wir machen es .. gerade so, wie die Franzosen und Engländer. "kann aber nicht sagen, warum?" erwiederte er.

Wie wir in die Stadt zurückkehrten, trafen wir eine Menge neu hinzugekommener Soldaten. Sie salsen vor den Thüren, standen aber auf, als der Commandant erschien, beugten sich ein wenig vorwärts, und legten ihre rechte Hand auf die Brust. Ihr hageres Ansehen und wilde Gestalt stand mit der herrlichen Bildung des Commandanten in großem Missverhältnis. Sie sahen aus, als hätten sie gerade einen Husten ge
4. G. B. XXXIX. Bds. 3. St.

habt, und wolleen den Auswurf von sich geben. Der Commandant begleitete uns nach Hause, und wünschte uns mit großer Artigkeit gute Nacht. — Frühmergens erhielten wir Besuch von zwei Freunden des Commandanten. Der Vater des einen war einst Statthalter von Maine gewesen, und er selbst batte den Rang als Majer in Russischen Dieusten. Er sprach fertig Branzösich und Italienisch, und war auch in anderet Rücksicht ein gesetzter, gefühlvoller Mann.

## Bathi.

Nach dem Frühetück schifften wir uns nach Bathi, der Residenz Anton Bey's, dem wir empfohlen waren. ein. Batki liegt etwa 8 kleine Seemeilen von Marathonesi. Wie wir längs der Küste hinsegelten, kamen wir unter dem kleinen Städtchen Mauroyuni, welches auch ein Schloss sur Beschützung hat, vorbei. Die Bucht zwischen bier und dem Sitze des Anton-Bey gewährt sehr angenehme Ansichten, wie man sie selten in der Levente findet. Rund um das Ufer stiegen eine Menge kleiner grüner Hügel nach und nach empor. : Manche derselben sind mit Bäumen besetzt. Auf anderen ruben feste Gebäude mit den ihnen zinspflichtigen Hütten. Den Hintergrund bilden hohe Gebirge, die sich gegen Norden enden. Ueber sie ragen die ungemein hohen Gipfel des St. Les (des Taygetus der Alten) empor. Bathi steht auf der Spitze eines kleinen Vorgebirgs. welches mit buschigtem Unterholz bewachsen ist. Der Anblick dieses Schlosses erinnert an

midiche: iliteré, illieine spitzenadur l'Berone in Regilandese: anno sont com 1980 y anoma anoma.

Auf der Höhe des Hügels begegnete uns eine Feldwache, um zu fragen, wer wir wären und führte uns in das Schlofs. Unter dem Thorwege verschliefen mehrere Bedienten ihre Langeweile. Der Hof war mit Schutt, Unrath un Excrementen bedeckt. In einer Ecke ware Schweine eingeschlossen. Der übrige Raum ward von Hühnern und Enten bewohnt. Eine, im Zickzack aufserhalb am Gebäude laufende, Treppe führte uns zu der Wache. Sie war ohne Zweifel für leichtere Vertheidigung desselben angelegt. Wie wir oben auf der Treppe waren, befanden wir uns auf einer beweglichen Fläche die als Zugbrücke diente. Von hier gelangten wir durch einen engen Eingang in eine Halle, wir durch einen engen Eingang in eine riaus, wo eine Anzahl langbehaarter Soldaten sals. Sie standen bei unserem Eintritte auf um uns an die Treppe kommen zu lassen, die zu dem Zimmer des Fürsten führte. An den Wänden des Vorgemachs hiengen Waffen, Mäntel und Weisberröcke. In der iernsten Ecke stand ein Bette, und unter demselben ein großer, antiker, mit Schnitzwerk gezierter Kasten. Vergebens sah ich mich nach einer mehr üblichen Geräthschaft An den Seiten des Zimmers waren Banke mit Kissen bedeckt, und auf einem Simse stan-den mehrere Kaffeetassen, einige Flaschen und andere Geräthe des Schenktisches.

Wie wir in Anton Bay's; leiner starken ; getunden Menites, Zimmer tratim, salmer in etuem Bette, und neben ihm ein alter Printer. Mie schien er ungefähr 60 Jahre alt. Gegen ihmi über sals seine Gemahlin, die große Ringe an ihren Fingern hatte, ührigens aber nicht, sauber hekleidet war. An ihrer einen Seite sals ein Krieger mit der Tahaksdose in der Hand, und auf der anderen hatte sie auch einen geistlichen Tröster. Sie war jünger, als ihr Gemahl, und hesals noch Spuren von Schönheit.

Alle standen auf, wie wir eintraten, und der alte Fürst empfieng uns mit anständiger Freundlichkeit, und der militärischen Offenheit, welche die Achtung von Fremden sogleich erwirbt. Höchst erfreulich, sagte er, sey ihm ein Besuch von Brittischen Unterthamen, indem er nur einmal vorher dies Vergnügen gehabt hätte. Ebenso, wie der Gouverneur von Marathonesi, erzählte er uns, wie sehr alle Rinwohner die Ankunft einer christlichen Macht wünschten. Durch die Nachbarschaft von Idra haben sie die Wohlthätigkeit des Handels erkannt, und so viel Weltkenntnis erlangt, das sie ein Ende ihrer Seeräubereien wünschen. Anton-Bey war selbst in seiner Jugend ein muthiger und herüchtigter Pirate. Er war in Venedig, Triest und Ancons gewesen.

Wie wir mit ihm eine Zeitlang gesprochen hatten, nahm er uns mit sich, um uns eine Bildsäule zu zeigen, die er kürzlich gefunden hatte. Er sagte; man halte ein allgemein füt Lykurg's Statue. Ich denke aber, as ist ein Meptun: Die

Verschrufig dieser Gouhoit und des Venus daueste im dieser Gegand noch fünfbundert Jahre, nuchdem sie in dem römischen Reiche gesichtet wan, fort: Auch sagte er unt, wenn er wüste; dass sie angenommen würde, wolle er sie an den König von England schicken, und freute tich nicht wenig, als wir ihm versicherten. Ense Heptun eine der Lieblings-Gottheiten Sr. Majestät wäre.

Wie wir in sein Zimmer zurückkamen, wazen die Vorlänge des Bettes niedergelissen, und
wir sahen darans, daße sich seine Gemahlin niedergelegt hatte. Kine kleine Mahlzeit von gebratenem Fleische und Käse mit Riem geschmort, erwartete uns. Hierzu kam eine treffliche Melene
und ein Schluck Wein, der als Spartanischer empfohlen ward. Er hatte auch in der That keine audere Eigenschaft, um uns in Verzuchung zu führun, ihn zu trinken.

bleiben, und Antheil an einer Jage zu nehmen. Aber keiner von uns war ein Jäger, und überdies die Versuchung dazu vorzüglich in dem Betrachte micht groß, da wir vielleicht wagten, selbst als gehtnes Wildpret erschotsen zu werden. Es ward uns jedoch schwer, die zudringliche Güte unsers Wirths abzuweisen. Wie er uns fest entschlossen seh, am andern Morgen von Marathonesi abzurreisen, geb er uns Empfehlungsschreiben an die sürkischen Besehlsheber mit, die seine Fraunde waren. Auch schickte er einen seiner Leute mit uns, der zu Maureyuss landen, und une Passee

ethnifen selke. Mistration folgendin Tugi vert ethnifen selke. Masreguni war damele neutrali aber Marathoneti fühnte Krieg gegen Anton-Beyg und wie musten; um dessen Antwort dehin zu heingen, einen von unsern Leuten schicken; weil der von Bathi Mitgesendete sich Marathoneti zu mihret fürchtete.

## Malta.

ov : Die Rinfahrt in den Hafen von la Valatea bib. det eine wahrhaft große Amicht. Auf beiden Seiten und im Hintergrunde erheben sich Festungswerke was ungeheuren Massen, hier und dort auf des Winkeln mit Wachtthürmen besetzt. Die Gehäude und Kirchen über ihnen haben gleichfalls eine wahrhaft edle Form. Nicht der kleinste Rauch verumeinigt die Atmosphäre, und jedes Gébäude scheint eben erst neu erbaut zu sevn. Der Anblick der Stadt im Innern entspricht vollkommen Mrer außeren Pracht. Der Landungsplatz ist ein weitgedehnter kalber Mond, ven dem ein sanft abhängender Weg; der zum Theil in Felsen gehauen ist. zum Thore führt. Seite dieses Wegs nehmen Buden ein, wo man Fische. Obst und andere Bedürfnisse haben kenn. Gerade vor der Zugbrücke ist ein schöner, mit einer bronzenen Statue des Neptuns gezierter Springbrunnen. Die Stufen, welche in den oberen Theil der Stadt führen, fangen unmittelbar bei dem Thore en, und machen den Bingang in gewisser Hinricht mehr dem Vorhofe eines großen Gebänden, cale dem Bertale einer Stadt ahnlich.

Michts Rann mehr Lindruck machen, ele wennman, nachsem der Weg vom Thore zurückgelegt ist, in die Strassen der Stadt tritt. Hier sieht man so manche gewaltige Gabaude, die, je weiser man hinauf steigt, sich um so mehr perspec-i tivisch erheben, und mit so dicken Kapitälern and Carnielsen verziert sind. dass men denken. mus. hier habe die Architektur die Abeicht gehabt. den Gebäuden ehen so viel Stärke und Dauer zu geben, als die Festungswerke deselbst besitzen. Dass guter Geschmack bei Erbauung:der hiesigen Gebäude befolgt worden wäre, ist eben nicht der Fall. Ihre pittoreske Wirkung ist dessen ungeachtet groß, und man trifft hier und da Prospecte, die man wohl eher für Schöpfungen der Phantasie eines Malers, als für wirklich existirende Theile einer Stadt halten würde.

Die Bildung der Malteser ist mehr nervig als muskelstark. Sie sind Alle viel schlanker als die Engländer, und haben ein eignes säulenförmiges Ansehen, das ich bei keinem andern Volke getroffen habe. Ihre National Physiognomie ist mehr regelmäßig als schön, und ihr Charakter ist viel finstrer, als der der Sicilianer. Besonders zeichnet sie ihre Mäßigkeit aus. Ihre gewöhnlichsten Mahlzeiten bestehen aus einem Stücke Brod, zu dem sie etwas Knoblauch oder Obst genießen. Der Genuß des Fleisches ist für sie schon eine Schwelgerei, und nur selten essen sie welches. Ihre Sprache ist ein arabischer Dialekt. Manche reden aber auch Italienisch und Französisch. In Valetta verstehen die jungen Leute

dunchaub Englisch, dessen Leut in menskem Betreff ährer unsprünglichen Sprache gleichkommt.

Des größte Vergnügen gieht den Malterers ihre Unterhaltung, wehn sie femilienweise nach Sonnemuntergang vor ihren Thüren susammensitzen. Wenn ich von den Eigenheiten dieses Velkee rede, habe ich nur den geringern und zahlreichern Theil vor Augen. Denn gegenwärtig ist unter wohlersogenen Europäern fast kein Sittenunterschied mehr.

Wann man die Größe der öffentlichen Gebäude und die allgemeine Volkestimmung erwägt. muss man nothwendig ein vortheilhaftes Urtheil über die Regierung der Ritter, fällen kawelche, troz der ihnen individuell vorgeworfenen Ueppigkeit, mit Weisheit regieren mulsten, um ein so zufriedenes und ordentliches Volk zu bilden, und mit ihren verhältnisemässig so beschränkten Einkünften Baue zu vollenden, die den größten Werken der Römer an die Seite gestellt werden Wie die Ritter diese Incel besetzten. betrug die Volkemenge auf derselben nur zwölfe taucend, und wie die Franzosen sie einnahmen. hundertteusend. Ich hörte, dass die Malteser mit Schmerz sich an die Regierung der Ritter, oder wie sie es nennen, an die Zeit der Religion erinnern, was ich sehr ungern vernahm. Die Britten können sich überhaupt nur schwer mit andern Völkern vertraut machen. Die ihnen gewähnliche Verachtung jeder andern Nation, giebt den Franzosen durch ihre gewohnte Höflich-,

keit oft einen größerm Linfluß solbet in Gegendem die im Brittischen folde etchen. Unbezweifelt betragen sich die Franzosen, einzeln genommen. viel gefältiger and angenehmer im Umgange. ale die Britten, die statt wich, wie ihre Nobenbuhler, kleiner Künete sich beliebt zu machen, zu bedienen, diese um so stärker wegen dereit die tie gebrauchen, verschten. Die allgemeine Stimmung der Engländer, den Charakten und die Verfassung andrer Völkor herabzuwürdigen, zeigt sich dentlich in ihren Reden von den Matteseen. und sie sehen mit Unwillen, dass die Regierung sich hemüht, die Zuneigung der Ringebornen zu gewinnen. Mögen manche ihrer Vorstellungen falsh seyn, so haben wir dock nicht des Recht, sie zh unsern Ueberzengungen zu zwingen. Wir mögen uns bemühen, darch ein braves, gerechtes und gemäßigtes Benehmen, ihnen Achtung abeugewinnen, und sie zur Nachahmung zu reizen. Denn Tyrennei ist doch weiter nichts, als wenn man Menschen gegen die Ueberzeugung ihrer Vernunft zu handeln zwingt.

Die Umgebungen la Valetta's geben einen vielleicht noch wundervollern Anblick für den Fremden, der aus einem, mit grünenden Feldern, Büschen und Hecken bedeckten Lande kommt, als ihre Festungswerke, so ungeheuer sie auch sind. Die ganze Insel scheint durch Mauern in kleine Grundbesitzungen vertheilt, welche die Größe eines oder höchstens von zwei Acres haben. Keine Spur eines Baumes erblickt man von dem höchsten Wachthurme der Festung. Vorher kann

meh sich keine Vorstellung von einem Lande muchen, das so von allem Grünen entblößet, so durch Steinmauern. getheilt; überell; mit Kirchen, die mit Kuppeln übersett sind; und Dösfern, deren Häuser platte Dächer und keine Funster haben. hedeekt sind. Malta hat wirklich einen hohen Grad der Bevölkerung und der Cultur erlangt. Jeder Zoll: Lander ist angebauet; and obgleich die Rezengnisse des Bodens nicht zu Erhaltung der Einwohner zureichen, ist der wirklich arbeitende Theil des Volks so leichtsinnig zu heirathen und Kinder zu zeugen, als ob er die reichsten Pfründen besälse. Länget schon waren die Kühe ven der Insel verwiesen, und die mit dürftigem Futter: zufriedene Ziege ersetzte den Mangel en Milch, bis die Engländer kamen. Roikurier führten wieder jene so viel Vegetabilien fressende Hausthiere ein, und im Jahr 1800 gab es drei Milchkühe auf Malta. Zum Breatz für den Aufwand, den die Kühe vernrachen. hatten meine Landeleute den Kartoffelbau eingeführt.

in heins with the house being the rest of the land beautiful much to the land beautiful much to the land hachricht von den Diamanigruben in der

Provinz Bundelkund in Hindostan.

(Aus den zu Calcurra herausgekommenen Miscellaneen
des Herrn Glad Win.)

In der Gegend der Stadt Punnah (der Hauptstadt der Provinz Bundelkund), werden in einem Umkreise von vier und zwänzig englischen Mei-len nach Osten, Norden und Westen, Diamanten in der Erde gefunden. Jedermann, Fremder oder Lingeborner, kann, ohne besondere Erlaubnils und ohne Hindernils, nach Diamanten suchen. Hauptsächlich kommen in dieser Absicht Kaufleute von Guzerat, Surat, Zognagur, Dehly, Benares, Allahabad, Lucknow und Furrakabad nach Punnah. Sie miethen, um sie auszugraben, Arbeitsleute für fünf Rupien monatlich. Ueber diese werden von Seiten des Rajah Wächter gesetzt, um die Zahl der gefundenen Diamanten genau zu wissen, und ihren Werth gleich zu schätzen. Ein Viertel des Werths erhält der Rajah entweder in Geld oder in Diamanten selbst. das Uebrige gehört den Kaufleuten als ihr Gewinn; jedoch alle Diamanten, die über dreilsig-

Diese und die folgende kleines Abhändlung gesen eine interessante statistische Uebersteht der Diemanten-Gewinnung in der alten und neuen Welt; und werden daher unsern Lesern gewilf sehr angenehm tausend Rupien worth sind, behält der Rejah für sich, und giebt dem Kaufmann nur ein Viertel des Werther.

Gewöhnlich findet man die Diamanten achtzehn Zoll unter der Oberfläche der Erde bis zu einer Tiefe von 6 bis 94 Fuse, zwischen einem rauhen, groben, honigwebenartigen, braumen Stein, oder in einer kiesigen Materie, die in der Landessprache Khakroo heilst, gemischt mit einer dunkeln, rothen, thonartigen Erde, die dem Oker ähnlich ist; beides. Stein und Erde sind aber so hart, dass der Diamantengräber zuweilen zu einem Umfang von einem Fuse, einem ganzen Teg braucht.

Wo kein Khakroo ist, finden sich auch keins Diamanten, und verbrennt man ihn, so läset sich Kalk daraus machen, woraus sich zu ergeben scheint, dass diese Zusammensetzung der Keim und Urstoff der Diamanten ist. Findet sich in einer Tiefe von 24 Fuss kein Khakroo, so gräbt man nicht weiter. Um die Gruben herum lässt man Bogengänge, worauf zwei Personen gehen können. Die ausgegrabene Erde wird in Körbe gethan, und dann gewaschen und gesichtet. Befinden sich Diamanten unter einem solchen Glanz von sich, dese man sie sogleich entdeckt und leicht unterschnidet.

Erst seit sechezig Jahren sollen in dieser Gegend:Diamanten gefunden worden seyn, und zwar,

wie like meisten Ritteckungen; earch Zufall:
Man trifft die meisten in der Nölle der Ortschäften Rangpone, Mulgewan, Chowperrah, Berreigspore, Bissevah, Zowhurpore, Manihpore und Gewählte. In der Nähe von Charterpore, einer Stadt, gegen dreifig engl. Meilen nordwestlich von Phinak, finden sich aber kölne, wie man lerig behäupter hat.

Emudesich von Punnah nach drei Seiten vier und zwanzig engli-Meilen weit ausdehne, und diese ganze Streeke ticht augebaut werden darf, sie möchte man wohl fragen, ob der Eigenshümer des Landes so vielen Vortheil von den Dinnanten sieht, eile er auch diesestander, soy er zur Weide oder num Früchtbau, gewinnen könnte?

3.

Commence to the second second

Ueber die Diamanten-Gruben in Bra-

(Ans den Mymoires der Naturforschenden Gesellschaft au Paris, von Herrn v. Andrada.)

Derjenige Theil von Brasilien, der als fruchts bares Diamanten-Land so sehr bekannt ist, liegt

im Innem dieces yngsheners Landsey wild stestrockt sich vom 32 to bie zum son Gged midligher Broite. Sein Umkreis beträgt hei 320 tentsche Mailen. Gamon Ostan, macht die Marty processe schaft oder Previnz Rio . Jesteiger spine ofitimae) aegen Süden die Provinz Saint Reul gegen Nerg - dan, das Innere , von eden an iden Scaplingenden Provinz: Bucht aller Heiligemed undurgit Theil von der Provinz Goyaret, gegen Westen endlich der andere Theil von dieser Breving neber den Wäldern und Binöden, welche die Wilden beweht nen, und die sich bis an die Pringe von Paraguay, ausdahnan ... Gegen die Brosing . P. Baul hin liegen ungeheure Strecken Landes ungeheut und wüste; durch das Innere nichen eich große Gebirgeketten, die mis, dickes Wäldern hedeske aind. und Raihen, vom Häteln, welchertig seizendsten Thäler und frughtbare, lachende Ebenen, be-Die Menge von Flüssen und Bächen. die diese Provinz bewässern, erleichtern zugleich auch die Bearbeitung der Golderze, die theils aus dem Bette der Flüsse, und von deren Ufern als Waschgold ausgewaschen, oder aber in ordentlichen Minen und Gängen ausgegraben werden. Die Proving in in 4 Districte allgerheik, die von Stiden nach Norden genomman, Santo Jaco, Villa-Rica, Sabara und Serro-Dofrio, oder der Disirice des kalten Berges heilsen. "Aus diesen lettern District werden fläuptsächlich ide Diamanten gezogen. Die ganze Landschaft ist übrigens ausserordentlich reich an Antimonium, Zink, Zinn. Silber and Goldman dras and blost bank against and the se bear managers of higher

Den sogenannten Paulisten, eder Rinwahnern der alten Hauptmannschaft St. Vincent, hat man einzig die Entdeckung dieser wielen kostharen Bergwerke zu danken: sie bevölkerten größtentheils die ganze reiche Provinz, so wie nech mehrere andere in Brasilien. Ohne sie were im atrengsten Verstande, das Linere von ganz Brasilien mit seinen unermeselichen Beichthümern. nach mantdeckt und unbevölkert. Die Haupteiedt ärndiet nunmehr die Früchte ihrer excentrischen: Thätigkeit und ihrer gefahrvollen Ente deckungen ein. Zwölf gange Jahre kämpften sie gegen Hunger und Witterund ... mufsten mit den Waffen, in der Hand die Wilden abhalten , und in dicken ... fast . unrugunglichen Wäldern und ... wüsten Ebenen eine tzaurige Enistenz binschleppen stabet nichts wer im Stande, ihren Math zu beemen. mit dem sie alle Hinderniess besiegten. Estist in dem ganzen Lande kein Berg, kein Bach; skein Bergwerk, die sie nicht bestiegen, durchsucht und ensdeckt hätten. Einer von ihnen Ansonio Soary, enideckte amerat den District Serro Dofrio, und gab einem Berge desselben seinen Namen. Noch hatte man nur Gold gefunden bald aher entsleckte man auch in dem Bache Riacho fundo Diamenten, und unmittelbar darauf in dem Flusse Peixo, so wie in großer Menge in dem reichen Flusse Giquitignogna. Endlich entdeckte im Jahr 1780 und im Anfang von 1781 eine Bande von beinahe 3000 Schleichhändlern. Diemanten im dem Gebirge Santo Antonio, und zegen dare aus große Schätze. Diese Bande musste aber bald wieder weichen, und them General - Pichtern

Plate machen, die sich dieser Geuben bemäthtigren. Man wurde mannskr in der Idee bestärkt. dess mar die Gebirge die wahre und preprüngliche Lagerstätte der Diamenten seya müsten; allein da die Arbeit des Aufencheus déradhen auf dem Bene der Plüsse und au thren Ufern weniger mühsem und lenewierig ist, und mehr ins Große getrieben werden kann, und da auch gewöhnlich größere Diamanten an den letstern Orten gefanden werden, so gaben die Generalpächter die Gruben in den Gebirgen wieder auf, und trafen zu Erreichung ihres Zweckes gruise Vorkehrungen an den Ufern des Tomambirum, eines Flusses, der längs der ungeheuern, über 40 Meilen langen Gebirgskette hinströmt ; und die Thäler bewässert. Hier entdeckte man. defe die genne Erdlage uniter der obern Dammerde mehr oder weniger him und wieder zerstreute Diemanten enthielt, die auf dichten und mehr nder weniger eigenhaltigen Stufen fest salzen, von denen redoch nie fortlaufende Adern augetroffen wurden; auch fand (man Diamenten in den kleinen Möhlen der Klappersteine. Les Say & to

Man gab sich gleich vom Aufunge an alle mögliche Mühe, um: die Aufunchung der Diamanten zu verhindern, aber alle Verbete konnten die Schleichhändler micht davon zurückhalten, die sie für prientalische Diamanten nach Europa schickten. Die Regierung fasste deshalb den Eutschluse, diesee Geschift zu verpachten, und legte dem austen Pachter, Risburo Caldaira, einem Baulisten, die Bedingung auf, dass er nicht

mehr als 600 Negern zur Aufsuchung der Diemanten brauchen dutfe. Allein gleich von den ersten Jahren an bis hicker, dit diese Bedingung nie erfüllt worden, denn gemeiniglich werden 6-Soor Neger dazu gehraucht. Dieser Anzahl wurde auch dann nicht vermindert.; als: die: Portugiesische Regierung, um den Unterschieif zu verhindern, und um den Werth der Diemanten durch eine allzu große Menge bei ihrem Verkaufe nicht fallen zu machen, auf ibra eigene Rechnung diese Aufsachung übernahm. Heut zu Tage hat man eie aus andern Rücksichten wieder an Privatpersonen verpachtet. Der königliche Schatz gewinnt zwan außererdentlich viel durch diese Dismanten-Gruben, da aber ein meermeislicher District vom fruchtbarsten Landa. dhe auch überdies noch reich an unbearbeiteten Goldminen ist, gänglich dadusch verlosen geht, und jährlich noch weiter ausgedehnt wird, so sind diese gefundenen Schätze für die Einwehner der Provinz, die sich den Diamanten Gegenden bei Todesstrafe nicht nähern dürfen; von dem größten; fühlbattim Schaden.

Die Gestalt der Diamanten ist sehr verschier den; einige sind achtseitig, und sehen aus, als ob zwei vierseitige Pyramiden an einander gefügt wären. Wallerius und Rome de l'Isle \*) haben sie ausfährlich unter dem Namen adamas ocus-

<sup>\*)</sup> Versuch einer Chrystallographie. Aus d. Frant. von Weigel: 1777.

A. G. B. XXXIX. Bds. 3. St. U

edrus turbinatus beschrieben. Men findet sie fast einzig unter der oberen Rinde der Berga. Andere sind fast ganz rund, das entweder eine eigene Art von Grystellistion, oder eine Wirkung des Rollens ist. Diese gleichen in diesem Stücke den Orientalischen Diamanten; denn die Portugiesen sowohl, als die Indier selbst, nenmen die letzteren reboludos, d. h. gerollte Noch andere endlich sind von länglicher Form. Die beiden letzteren Sorten findet man gewöhnlich nur auf dem Boden der Flüsse, und an ihrem Ufern in angeschwemmtem Lande.

Diese Anschwemmungen bestehen aus Lagen von eisenhaltigem Sande, mit glatten Kieseln vermischt, und machen eine Masse von Ocker, die aus einer Auflösung von Schmergal und Eisenschlich entstenden ist. Man nennt diese Masse Cascalho, und die Sandlagen Taboleiros. Je nachdem aber die letztere mit dem Bette des Flusses horizontal fortgeht, oder sich im Hügel erhebt, je nachdem serner die Masse mehr oder weniger Schmergel enshält, je nachdem geben ihnen die Portugiesen und die Indier andere Benesnungen.

An manchen Orten liegt der Cascalho ganz zu Tage; an anderen, und besonders dicht am Busse der Gebirge, oder an den Usern reissender Ströme, ist er mit einer leimigten Pflanzenerde, bedeckt (humus damascene L.), oder ist mit einem grobkörnigten rothen Sand mit Kiesel-Wakken vermischt, der den Namen Pisare hat. Unsen dem Carcalho befindet sich sine Lage von Sendschiefer oder auch von leimigtem Eisenstein Nicht selten findet man in diesem Cascalho auch Goldkörneben.

Occar so the common . Um nun die Diamanten aus ihrer chen angeführten Lage, auszufinden, mule man den Bach is wolchem man deren zu finden hofft, gant ableiten, und den Sand von seinem Bette auswaschen; bei großen Flüssen aber wird der Cascalho von den. Ufern ausgegraben, mit großen Hämmern zerstampft, und dann gewaschen. Diese Wäsche ist sehr verschieden von den gewöhnlichen Goldwäschen; denn man braucht nur wenig, aber immer helles Wasser, and kann nur sehr wenig Cascalho auf einmal bearbeiten; beim Goldwaschen ist gerade die entgegengesetzte Proportion erforderlich. Die ganze Arbeit wird durch Negersclaven verrichtet, die dabei ganz nackend sind; damit sie keine Diamanten auf die Seite schaffen und verbergen können. Aber ungeach. tet dieser Vorsicht und der Wachsamkeit zahlreicher Aufseher, wissen die Sclaven dennoch Mittel zu finden, Diamanten zu verstecken, und verkaufen sie nachher um sehr geringe Preise an Schleichhändler gegen Rum und Tabak.

Auch andere Provinzen von Brasilien als die genannte, enthalten zwar noch Dismanten, z. B. die Provinz Cusaba, und der größte Theil von St. Paul; aber sie werden in keiner derselben aufgesucht und ausgegraben.

Noch ist hierbei sehr merkwürdig, dals die Orientalischen Diemanigtuben sich ebenfultennur in sandigen und eisenhaltigen Gegenden befinden, und gewöhnlich in dicken Klumpen von Ocker stecken, die dem Brasilianischen Cascalho gang ähnlich sind. Diese vollkommde Achalichkeit ist auffallend. - Sollte etwa Risen in etwas zur Entstehung der Diamanten beiträgen? -8-1 1 c .

And the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

## BÜCHER - RECENSIONEN.

I.

Magazin für die Handlung und Handelsgesetzgebung Frankreich's und der Bundesstaaten. Herausgegeben von K. H. Freiherrn von Fahnenberg, Großherzogl. Badischem Regierungsrathe bei dem Ministerium des Innern, Landes-Oekonomie-Departement. Erster Band. Heft 1 bis 3. Heidelberg, bei Mohr und Zimmer. 1810. gr. 8. Mit dem Motto:

"Indépendant et libre dans se marche, vaste dans ses entreprises, grand dans ses projets, plus grand dans ses bienfaits, admirable dans ses trasaux, ne connoiquent de la comme que celles que le globe lui sesime, agent universal, ame du monde politique, es pramier bien faiteur de l'espèce humaine, le commerce scelle la grandeur de l'homme et le rapproche de sa céleste origine, en opposant aux prodiges de la création les prodiges de sa propre industrie. IJ. Rianc de Volum Jahrgang 1811. Heft i bis 6. Carlsruhe, in Macklots Hofbuchhandlung, 1811. Er, 8. (mit

Rücksicht auf die Finanz-Verwaltung Frankreich's und der Bundes-Staaten.) Jahrgang 1812. Heft 1 bis 2. Mit dem Motto:

"Das Alte stürzt, es ändert die Zeit Und neues Leben blüht aus den Ruinen.44

Schiller.

Preis: der Bd. 3 Fl. 36 kr. rhnl. Heftweise 36 kr.

Es gentigt uns, indem wir diese gehaltvolle, nun schon im dritten Jahre, mit steigendem Erfolge bestehende, Zeitschrift anzeigen; dem nöheren Zwecke der A. G. E. gemäls, ihren Werth und Inhalt vorzüglich in megyuphisch - statistischer Hinsicht, ausführlich zu beleuchten. Das Magazin für die Handlung, Handelsgesetzgebung und Pinanzverwaltung Frankreich's und der Bundesstaten, ansotes Winsens die einzige und erste Zeitschrift im Umfange der Bundesstaaten, die ihrem Plane nach nicht nur alles, was auf des allmähliche Entfalten des neuen Systems des Welshandels Berug hat. sammelt und erläutert, sondern die auch noch den Zustand der Mercantil-Gesetzgebung, - dieser in Wahrheit so wichtigen Stütze des Handels - berücksichtigt, und die neuesten Fortschritte der Industrie hezeichnet. ist nicht nur als Archiv des Wissenswürdigsten in allen diesen umfassenden Beziehungen eine willkommene Erscheinung für den Staats - und denkenden Geschäfts. mann, sondern gewährt auch für das, in dieser Hinsicht so genau verbundene, In- und Ausland, die interessantesten Aufschfüsse zur Warfolgung des Ganges und der veränderten Richtung der vaterländischen Industrie in ihren einzelnen, statistisch merkwürdigen Verzweigungen.

Stehende Artikel dieses Journals sind demnach: T. Alle wiekeigtes Geretze, Verträge und Verordnungen der Handeleitanten Europa's, in der Ursprache, mit beigefügter Uebersetzung, oder im Auszuge, ihrem wesentlicheten Inhalte wach Buth einen Total-Ueberblick der

Handelsgesetzgebung zu gewähren. - II. Abkundlungen und Aufsätze über den Handel in financieller, staatspolizeilicher, rechtlicher und historischer Hinricht, insbeson dere, Darstellungen der Industrie und des Verkehrs der vorzliglicheren einzelnen Staaten. - III. Parere angesehener Kaufleute - Rechtsfälle und Streitigkeiten in Handelssachen, nebst den Entscheidungen und Gutaebten über dieselben. - IV. Auszilge und Beurtheilungen wichsiger Schriften über die Handlung und das Handelerecht. - V. Miszellen. Anfragen; Anzeigen - Beschreibung besonders wichtiger Handels- Etablissements, Fabrik- und Manufactur - Anstalten: Preisfragen literarischer Gesellschaften und Verhandlungen in obigen Beriehungen -Uebersicht der Literatur von einer Messe zur andern -Biographische Skizzen, Beförderungen, Aufmunterungen, Ehrenbezengungen - Statistische Mercantil - Notizen, Diese letzte Rubrik umfasst vorzuglich Bemerkungen über Handelsproducte und Mercantil-Pflanzen. als Beiträge zur Waarenkunde, über das Mauth-, Zoll-, Post ., Maas -, Gewicht - und Münz - Wesen, über die Ein - und Ausfuhr - Lasten der vorzüglichen Staaten. -Zur Erweiterung des Zweckes und Umfanges dieses Journals, durch die gleichzeitige Rücksicht auch auf die Finanzverwaltung Frankreich's und der Bundesstaaten, diesen so wichtigen Administrationszweig - hat den, für die Vervollkommnung und größere Aufanhme seiner Zeitschrift unermüdet thätigen, Herausgeber, wie sich derselbe in dem Vorworte zum dritten Jahrgange sehr richtig erklärt, veranlafst, die ununterbrochene Wechsel-Verbindung zu seigen, in welcher die Handlung mit der Finanzverwaltung steht, und die wohl nie auffallender, als in einem Augenblicke empfunden wurde, wo sich der Verkehr in so menchem Steate mit jedem Tage mehr in fiscalische Fesseln verstrickt sieht. Die Uebersickt der Handels - und Finans - Ereignisse kann durch diese Aus defiliang nur en Vollständigkeit und interessanten Parali lelen gewinnen.

Wir gehen nun, nachdem wir eine allgemente Bebest

sicht des Plaus und Umfangs dieser Zeitschrift gegeben haben, zu der Anzeige und Würdigung des Inhalts der einzelnen Abhandlungen, unter der hier nothwendigen Beschränkung über, und glauben, hierdusch aufs genügendste unser Urtheil über den Werth dieses Unternehmens zu begründen. Unter den Abhandlungen und grösseren Aufsätzen zeichnen wir die historischen Darstellungen der Industrie und des Verkehrs nach dem Schwarzwalde, vom dem Fürstl. Bischöft. Deputat, und Stadtpfarrer Jäck in Tryberg; neben dem eigenen Arbeiten des Herausgebers, welche in diesem ersten Hefte eine liehtvolle Erläuterung der Kaie, französischen Handelsverordnungen umfassen, als einen Beitrag von wirklich allgemeinerem Interesse, aus.

Dieser erste Beitrag handelt von der Entstehung und allmählichen Ausbildung der Holzuhren - Macherei, als einem der ältesten und wichtigsten Industriezweige des Waldes. Dieser Uhrenhandel, welcher vor wenig Jahren noch sich bis in die entferntesten Gegenden des Nordens erstreckte, und manchen Wälder nach den Hauptstädten der Czaren führte, wird hier von seinen ersten Veranlassungen entwickelt, und in einer enspruchlosen Darstellung vom Anfange des siehenzehnten Jahrhunderts an, bis zu den neueren Zeiten Hierin wird nicht nur mit Recht der Keim des folgenden Wohlstandes dieser Gegenden, sondern auch der Anfang des jetzt noch so weit ausgedehnten Glas - und Strohhuthandels auf dem Schwarzwalde er-Von dem beschränkten Hausiren einzelner Wälder giengen allmählich weitumfassende Handelsgesellschaften aus.

Im dritten Hefte wird die Geschichte der Uhrenmascherei von dem, indessen zum Großbertogl. Kreis-Schulrath ernanuten, würzigen Verfasser, im ihrem fabrikartigen Betrieh weiter entwickelt, und his au den Notima über die Fabrication musikalischer Uhren (mit Glockes, Clavier- und Pfeifenspiel) verfolgt, mit Rücksicht auf die, in der Austehnung dieses Betriehs, auch hald mithig gewordene Theilung der einzelnen Vor- und Nebenarbeiten.

Im dritten Hefte des zweiten Bandes endlich folgt die Entwickelungsgeschichte des Uhrenhandels, nebst einer Uebersicht des Umfanges und staatswirthschaftlichen Werthes dieses Industrie-Zweiges. Das erste Reich, wohin diese Schwarzwälder Uhren, größtentheils aus einem sehr harten Holz verfertigt, in den Decennien 1740, 50, 60 in größeren Parthien versendet wurden, war das benachberte Frankreich; beld dehnte sich der Uhrenhandel auch nach dem Inselreiche, Grossbritannien, aus, von woher manche Vervollkommnung für die Esbrication selbst erlangt wurde; Holland gewährte bedeutenden Absatz für die Colonien; in Rufsland, Polen, Ungarn und Siebenbürgen waren die Wälder, Holzuhren willkommene Erscheinungen, so wie in Dänemark und Schusden, für Italien, Spanien und Portugal wurde dieser Handelszweig allmählich nicht minder wichtig, und selbst nach Pensylvanien, die Türkei und Aegypten erstrenkta sich, wie hier unbestreitbar nachgewiesen wird, diese Handelsverbindung; so zwar, dass in der letzten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts der Handel mit Wülderuhren nicht nur in ganz Europa, sondern auch in einem Theile des russischen und türkischen Agien's, und in Nardamerica blübte. Diese höchste Blüthe war aber auch zugleich der Culminationspunct dieses Handels-, sweiges. --.

Wie er gegen die Neige des achtzehnten Jahrhunderts, aus welchen Ursachen er zu sinken anfieng, was er jetzt noch ist, und was er wieder werden könnte, ist in dem Schlusse dieser größeren Abhandlung sehr beherzigungswerth dargestellt, und als Belege sind vergleichende Uebersichten und Berechnungen beigefügt.

Wir gehen nun, der Ordnung der einzelnen Hefte, wieder folgend, zu dem zweiten Hefte des ersten Bandes zurück, und machen zuerst auf die Shizze (des Herausgehers) über die Mousselin-Stickerei auf dem Schwarze welde und dessen Umgebungen, ihr Entstehen und altmähliches Ausbreiten, dann über den Ertrag derselhen in älteren und neueren Zeiten, und den jetzigen Zustand.

aufmerkam, worin ein nicht unwichtiger Zweig der Schwarzwälder Industrie, kisterisch-statistisch erwogen, und in den Wirkungen auf des Volkes physischen und sittlichen Zustand sehr richtig gewärdigt wird-

Von den Auszügen und Beurtheilungen nener Schriften zeichnen wir die Uebersicht des Wild'schen Werkes. Weber allgemeines Maas und Gewicht u. s. w. unter vorzuglicher Rücksicht anf Rheinische Lande. aus. mit der Unsersuchung des Maaswesens in den Badischen Provincen beauftragte Hofrath Wild in Mühlheim. Breisgau, hat in diesem gehaltvollen Werke (Prefburg. bei Rosset, 1800 - 10. gr. 8. 2 Thle., mit Kpf., Tabellen und Register) die Resultate seiner vielighrigen Untersuchungen über das allgemeine Mans und Gewichtwesen niedergelegt, und nicht nur für das Grofsherzogthum Baden allein, sondern unseres Erachtens für sämmtliche Rheinische Bundesstaaten, eine sehr gediegene Grundlage zur Einführung eines so schätzbaren gleichen Maas - und Gewicht - Verhältnisses unter den einzelnen Landestheilen und Staaten selbst gegeben. wir hier dieses nur im Vorbeigehen anführen, gereicht es uns zum wahren Vergnügen, noch bemerken zu können. dals die Einführung eines gleichen Manses und Gewichtes im Badischen bereits mit den Flüssigkeits-Maasen sur Vollziehung gekommen ist, und bald in den Wirthshäusern allgemein seyn wird, wobei wir nicht umhin Konnen, auf das leichte Reductions . Verhältnifs aufmerksam zu machen, in welchem diese neue Wild'sche Maasund Gewicht-Reductionen, insbesondere mit dem Kais. frunzösischen Maas - und Gewichtwesen stehen, und welche ihnen einen entschiedenen Vorrag vor allen bisher erschienenen Versuchen, ein gleiches Mas und Gewicht in andere Bundesstanten einzuführen, geben. -

Unter den Miszellen dieses Heftes ist: "Auch ein Wort von Dr. Martin Luther, über die Continentale Sperre (aus dessen Schrift: "Von Kaufshandlung und Wucher," die 1524 im Druck erschien, entlehnt) in mehr als einer Hüssicht interersant, kräftig und in seiner Zeit

genagt. Das dritte Helt des ersten Bandes beginnt mit einer Zusammenstellung der officiellen Actenstücke, die Commercial-Verhältnisse Frankreich's mit England und Ein vereinigten Staaten America's betreffend; ein wirklich wichtiger Beltrag zu dem neuesten praktischen Völker-Seerechte (mit einer Einleitung), vom Herausgeber, welche nebst der bereits angezeigten Fortsetzung der Jäkischen Beiträge, den größten Theil seines Inhaltes einnimmt.

Der zweite Theil des Magazins, welchen der Herr Herausgeber zweien, um ihr Vaterland wohlverdienten. Männern, dem Grofsherzogl. Bad, Kreis - Schulrathe und Decan, Hrn. Stadtpfarrer Jack in Tryberg, dem Beforderer vaterländischer Industrie, und dem ersten Stifter einer Armenanstült auf dem Schwarzwalde, dann dem Grossherzogl, Bad. Hofrathe, Hrn. Wild zu Mühlheim im Breisgau, mehrerer gel. Gesellsch. Mitgliede, ", dem um das vaterländische Maas - und Gewichtwesen hochverdienten Manne " - in wahrhaft patriotischem Sinne zugeeignet hat, enthält außer den Fortsetzungen der bereits erwähnten größeren Aufsätze, in besonderer Beziehung auf das Grofsherzogthum Baden (S.481) Handlungsund Fabrik - Anzeigen über inländische Industrie, ihre Fortschritte und Beförderung. Aber nicht nur auf diesen einzelnen, dem Herausgeber zufiächst liegenden Bundes staat, beschränken sich die Zwecke und Correspondenz-Nachrichten des Magazins; in einem Summarium der wichtigeren Handels. Ereignisse findet aich das Neueste in obiger Beziehung aus dem Umfange der sämmtlichen Rheinischen Bundesstanten, aus Frankreich, Italien, den geographisch-statistisch so wichtigen Illyrischen Provinzen', anch aut Oesterreich, Preufsen, der Schweiz; Schweden, Danemark, Rufsland, den vereinigten Staaten von Nordamerica und England, in kurzen interessanten Zusammenstellungen des Wissenswürdigsten.

Aus dem vierten und fünften Hefte machen wir auf zwei Beiträge aufmerksam, welche als eigene Abhandlungen hier ganz an ihrer Stelle sind, und zu zehr interessanten Vergleichungen Aulass, geben. Es sind diese die Abhandlung, des Grossherzogl. Hess. Geh. Regierungsrathes und Professors der Staats - und Cameral Wissenschaften, Dr. Crome in Gielsen: Veber die Schicksale des Welthandels und der auswärtigen Colonien, seit der Entdeckung von America (1402), bis zu dem Deerste von Triamen (1810); dann der Aussatz des Dr. J. A. Pfannenberg in Leipzig, Parallelen swischen dem französischen und sächsischen Handelsrechte, als einen Vergleich des französischen Handelsgesetzbuches (Tit. I. Buch L.) mit den im Königreiche Sachsen dahm einschlagenden Rechten und Gewohnheiten.

Unter den Auszügen und Beurtheilungen neuer Schriften heben wir nur No. 7 S. 430 aus, die Auzeige der Tabellen zur Verwandlung der alten Maase und Gewichts des Grafsherzogthums Baden in die neuen allgemeinen Badischen. Bd. I. enthaltend die Getraide-Maase, Flüssigkeits-Maase und Gewichte. Auf höchste Verordnung herausgegeben, in 10 Abtheilungen. Carlsruhe bei Ch. Fr. Müller. 1811. 8. um unser Urtheil über den Werth des Wild'schen Werkes, welches als Grundlage dieser Tabellen anzusehen ist, hierdurch auch von einer andern Seite her zu begründen.

Die Miszellen dieses Heftes enthalten außer einem rechtpassenden Seitenstücke zu Dr. Martin Luther's Wort über die Continentalsperre (S. 441), eine recht interessante. Zusammenstellung über den französischen Handel mit der Levante durch die Illyrischen Provinzen (S. 446 ff.) Von den, einen stehenden Artikel hildenden, Handlungsund Fabrikanzeigen aus dem Großherzogthume Baden, als Beilage zu dieser Zeitschrift, zeichnen wir die Anzeige des Kürstl. Fürstenbergischen Hofrathes und Oberberg-Inspectors Salb: über den Berghau im Fürstenbergischen (im Badischen Donaukreise), in staatswirthschaftlicher und commerzieller Beziehung, aus; indem wir den Wunsch nicht hergen können, ähnliche Notizen von den übrigen reichhaltigen Bergwerken dieses, auch hierin gesegneten, Landes in dieser Rabrik zu finden.

Aus dem sechsten Hefte, womit der zweite Jahrgang geschlossen ist, zeigen wir von den Abhandlungen und größeren Aufsätzen, eine Fortsetzung der bereits gewürdigten kistorischen Darstellungen der Industrie und des Verkehrs auf dem Schwarzwalde, den Glas- und Strohhuthandel umfassend, von demselben Verfasser, mit dem seiben Vergnügen, welches uns die früheren Darstellungen gewährten, an. Eine eigene, aus Wälder-Eingebornen zusammengesetzte Glas- und Strohhuthändler-Chmpagnik, deren geselliger Verband sich stets mehr ausdehnt, deren Verlag reichhaltiger, und deren Speculationen unternehmender werden, sichert diesem wichtigen inländischen Handlungszweig eine längere und blühendere Existenz, als der zu sehr dem In- und Ausländer freigegehene, fetzt gesunkene Uhrenhandel sich zu erfreuen hatte.

Die in den Miszellen (S. 585 u. 595 ff.) fortgesetzten Notifien über den französischen Handelsweg durch die Illyrischen Provinzen, bewähren völlig die Urtheile über die Wichtigkeit dieser Besitzungen in commerzieller Minsieht.

Dasnevete Heft des dritten Jahrganges (1812) beginnt mit efwem Porworte des thatigen Herausgebers, worin sich derselbe über die bereits erwähnte Erweiterung des ersten Planes dieser Zeitschrift, durch die gleichzeitige Berücksichtigung der Finanzverwaltung der einzelnen Staaten erklärt, und worin auch der, für den größeren Absatz dieser Zeitschrift sehr willkommenen, Erlaubmis Erwähnung geschieht, welche bereits im verflossenen Jahre die Verlagshandlung, mittelst eines Schreibens des K. französischen Staatsrathes und General - Directors des Buchhandels, Hrn. von Pommereul, erhielt, das Magasin auch in alle Theile des französischen Kaiserstaates wersenden zu dürfen. Aufser den Knis, französischen und Königl. westphälischen Handelsgesetzen und Veroranngen, enthält diesce Heft die nicht überall gleich bekannt gewordenen: Grundsätze der Finanz - Einrichtung des Grofsherzogthums Frankfurt, von Sr. Kon. Hoh., dem Grossberzoge, (mit einem Vorworte, und freimüthigen, beherzigungswerthen Bemerkungen des Herausgebers), Das Panorama der Natur- und Kunstproducte, der Industrie und des Handels Frankreich's, mit einem Vorworte des Herausgebers und erläuternden Noten, welchem sich die erweiterte Uebersicht der Handels - und Finanzereignisse sehr passend anschließt, bildet den fibrigen Inhalt dieses Hesses.

Das zweite Heft, welchem das dritte und vierte zusammen in Kurzem folgen werden, liefert im Auszuge die beachtungswerthe Kon. würtembergische Bekanntmachung. die Stadt Friedrichshafen (am Bodensee) hetreffend, so wie unter den Verordnungen und Kundmachungen das Münzwesen betreffend: die neuesten Anordnungen der meisten Staaten hierüber, und das merkwürdige Kais, franz. Decret, die wirkliche Einführung eines allgemeinen Meases und Gewichtes betreffend. - Die Aufantze über Fabrication der Elechlöffel auf dem Schwarzwalde, als Fortsetzung der bereits gewürdigten historischen Darstellungen, und die Bemerkungen über die Handelsdörfer in Schwaben, besonders im Würtembergischen. veranlassen zu dem Wunsche baldiger, und hinsichtlich dieser Bemerkungen ausführlicherer Beitrage, von gleich interessantem Inhalte und lebendiger Darstellung. -Wir schliessen diese (vielleicht schon zu sehr ins Einzelne eingegangene) Anzeige, mit dem Wunsohe, dals der thätige Horausgeber und die Verlagshandlung in der verdienten größeren Verhreitung dieser gehaltvollen Zeitschrift, Veranlassung su einer an Interesse immer steigenden Portsetzung derselben finden möchten, und dass die höchste Beifallshezeugung, welche dem Hrn. Herausgeber auf einen, über diese Zeitschrift erstatteten, Vortrag des Grossherzogl. Badischen Ministeriums des Innern, von Sr. Kon. Hoheit, dem Grofsberzoge, kürzlich zu Theil geworden ist, und worin diesem zweck - und zeitgemässen Unternehmen öffentlich (durch Bekanntmachung in dem Regierungsblatte und der Großherzogl. Bad. Staatszeiinng) die höchste Zufriedenheit ertheilt, und demselben zu möglichst allgemeiner Verbreitung der Landeskunde in

Beziehung auf Handel und Gewerbesteife; sahlreiche Theilnahme und Mitarbeiter gewünscht werden — dem verdienten Hrn. Herausgeber insbesondere ermunterm möchten, auf der mit so vielversprechendem Erfolge betretenen neuen Laufbahn, mit dem hisher bewiesenen zastlosen Eifer zur möglichsten Vervollständigung seines gemeinnützigen Unternehmens fortzuwandeln. —

2.

Précis de la Géographie universelle, ou Déscription de toutes les parties du monde, sur un plan nouveau d'après les grandes divisions naturelles du Globe etc.

Par M. Maltz-Brys. Tome second.

Théorie générale de la Géographie. à Paris, 1810. S. (Mit 4 Kupfentafeln.)

War es nichts Geringes, die gesammte Geschichte der Geographie in einen einzigen Band zusammen zu drängen; ein Unternehmen, welches, wenigstens größtentheils, dem Verf nicht übel gelungen ist, so mußte die Darstellung der mathematischen und physischen Erdkunde, auf ähnliche Weise in ehen so enge Gränzen einzuschließen, und keine bedeutende Lücken darin zu lassen, nicht minder Kunst erfordern.

In wiesern der Vers. diesen Zweck erreicht hat, darüber wollen wir, nach Darlegung der großen Fülle von Materien dieses zweisen Bandes, den Leser selbst urtheilen lassen. Pür uns ist nur eine kurze Anzeige davon thunlich. Das erste Buch, also das drei und zwänzigste, da die Bücherzahl vom ersten Bande aus fortläuft, ist der Theorie der Erde, als Himmelskörper betrachtet, gewidmet. Auch hier hebt die mathematische Geographie mit der Gestalt der Erde an, wie dies überhaupt die Gewohnheit bei unseren vorzüglichsten mathematischen Geographien, sogar bei der trefflichen des Mallet, ist. Da Rec. gesteht, dals, sobald man nicht ohne Hülfe der Astronomie die reine Erdkunde lehren kann, ihm zweckmäßiger scheint, nach den vorangeschickten Definitionen zuerst das Weltsystem, und darin den Stand der Erde allen übrigen vorgehen zu lassen. Hat man dann der kleinen Erde ihren Ort als Himmelskörper angewiesen, so käme die Pigur der Erde in Betracht.

Es scheint überflüssig, hier snauführen, dals dies erste Buch, aufser den nothwendigen Definitionen und den Eintheilungen des Himmels, nun die verschiedene Zeit- und Jahrestheifung anglebt. Hierauf sind fast alle heutsge Methodem die Länge au finden, freihigh nur angedeutet.

Das 24ste Buch ist der genauen Messung den Erde selbst gewidmet. Hier findet man die älteren und neuesten Methoden, und die genauesten Angaben über Größe und Figur der Erde. Begreiflich konnte indels das meiste nur historisch, und größentheils nur die Resultate so vieler wichtigen Messungen in diesem kleinen Raume zusammengestellt werden. Die schätzbare Mon: Correspondenz des Hrn. v. Zach ist hierbei, wie auch bei den folgenden Büchern, benutzt. Zuletzt von der Grundlage der neuen franz. Decimalmaase mit dem ehemaligen französischen Fuß verglichen, und hiernach die Dimensionen der Erde. Die weiteren hierüber gegebenen Bestimmungen selbst sind in einzelnen Tabellen dem Buche am Ende beigefügt.

Das folgende Buch trägt die Lehre von den Erdgloben vor, und zeigt ihre Anwendung. Den Land und Seecharten eind die beiden folgenden Bücher gewidmet. Man findet hier nicht bloss mehrere der äheren Projectionsmethoden, sondern selbst die neuesten oder die Verbesserung der älteren zusammen, wenigstens angezeigt, ja einige sogar umständlicher, als man es vermuthen dürfte, z. B. die von Albers und Molweide angegebenen Projectionsarten. Dem Vortrage oder vielmehr der Anzeige einiger Theile der Nautik, hätten Definitionen und allgemeine Begriffe dieser Wissenschaft vorangehen müssen; auch irrt der Verf., wenn er im 25sten Behe. S. 67 sagt: Alle Seecharten zählten die Länge nach der Theilung der Erde, in die östliche und westliche Hälfte, also nach 180 Graden, da doch mehrere derselben, z. B. Rebers's Generalcharte zur dritten Cook'schen Reise die Länge nach dem ganzen Cirkel, 360 Grad, zählt.

Neben vielen wichtigeren Gegenständen ist auch die Darstellung der Gebirge und Bezeichnung der Gegenstände auf den Charten abgehandelt, wie auch Dupain-Triel's von du Caila erläuterte Methode die verschiedenen Erhöhungen des Erdreichs anzugeben; zugleich wird aber auch nicht ohne Grund die daraus leicht erwachsende Undeutlichkeit und Verwirrung bemerkt. Uebrigens darf man in diesem Werke nicht den methodischen Vortrag, an den die Teutschen durch Räsiner's, Mayer's, Mallet's, Bede's, oder Anderer Schriften über diesen Gegenstand gewöhnt sind, erwarten. Es führt mit Recht nnr den Namen eines Precis, eines Abrisses, der aber mehr, als man in ihm erwartet, enthält, welches in Hinsicht auf die, in so wenige Bände zusammengedrängten meisten geographischen Kenntnisse, keinen geringen Werth hat.

Mit dem 29sten Buche nimmt nun die physikalische Erdbeschreibung ihren Anfang; sie mach bei weitem den größten Theil des ganzen Bandes aus, begreift aber auch eine fast zu große Menge Gegenstände. So sind fast alle Minerale darin einzeln aufgenommen. Zuerst die allgemeine Eintheilung der Erdoberfläche, Gontinente, Meere, und deren Unterabtheilungen.

Der Verf. ist hier Hrn. Fleurisu gefolgt, der das Weltmear in zwei Haupttheile, A. das große südöst-A. G. E. XXXIX. Bds. 3. St. liche, und B. das große westliche Becken theilt. A. zer fällt wiederum in drei große Unterabtheilungen; 1) in den Austral-Ocean, das südliche Eismeer; 2) den Orientalischen Ocean (gewöhnlich das Südmeer), welcher wiederum mehrere Abtheilungen enthält; 3) in den Indischem Ocean. B, oder das große westliche Becken, d. i. das große Meer zwischen Europa und Afrika, und dem gegenüber gelegenen America.

In den Unterabtheilungen hat er sich indes micht unbedeutend von seinem Führer unterschieden. Ueber das Verhältniss der Länder in den einzelnen Zonen hat der Verf. eine Untersuchung angestellt, und giebt hier seine Berechnung, mach welcher er will gefunden haben, dass in der ganzen nördlichen Hemisphäre das Land 0,419 des Ganzen betrage, in der südlichen hingegan nur 0,129, wodurch sich dann das große Uebergewicht des Landes in der ersten gegen das der sädlichen auffallend darstellt. Es sind diese Land und Wasserverhältnisse auch für jede Zone der Hemisphären einzeln angegeben.

Bemerkungen über die Richtungen, sowohl der Halbinseln und Caps, wie auch Vergleichungen großer Continente selbst; letztere findet der Verf. mit einander sehr contrastirend. Gegen Büffon's Meinung glaubt er, daßs die Einbrüche des Meeres in Osten nicht beträchtlicher gewesen sind, als in Westen. Es käme indes hierbei besonders darauf an, ob man von der ganzen Landmasse oder nur von einzelnen großen Theilen redete.

Dann for die Ansicht und Lehre der Gebirge. Zuerst ihre verschiedene Eintheilung; die Kettengebirge und ihre Abstufungen; dass diese aneinander hängenden Gebirgszüge existiren, daran kann wohl Niemand zweifeln; allein ob man sie so regelmässig gerichtet, oder ob man sie, Pallas zu Polge, wie Radios oder von grossen, erhabenen Gentralmassen auslaufende Strahlen ansehen müsse, dies scheint, weil man so viele Theile der

Erdoberffäche noch nicht kennt, bis jetzt mit keiner 'Zuverlässigkeit zu behaupten.

Philipp Bunche'n sollte man mit Dank, als den Ersten, der eine richtige Ansicht des Zusammenhanges der Gebirge und des von ihnen abhängenden Bewässerungs systems der Erdoberfläche gab, erwähnen, da er so viel Licht über diesen Gegenstand verbreitete. Aber ac. scheint, als wenn man jetzt, da man von der von ihm gelegten Grundlage aus etwas weiter und genauer sehen kann sich dieser nicht mehr erinnere. Dass in den von ihm angenommenen, unter dem Meere liegenden. Gebirgen manches jetzt anders gefunden wird, als er es damale angab, beweiset nur, dass wir mehr entdeckt haben, und richtiger von der Erde urtheilen können. als unsere Vorgänger. Was würde der Verf. nun erst über Gatterer's, Fabri'e, oder ger über Zeune's Ideen sagen? Es überschritte die Grünzen dieser Anzeige, wenn wir hier genauer die Ideen durchgehen wollten. welche der Verf. aus seiner Ausicht der Erde herleitet? indem er das Auge des Beobachters auf Neuholland gegen Norden wenden läßt, worin er aber schon mehrere Vorgänger hatte.

Im 30sten Buche treten wir nun in unbekanntere Regionen, in das Innere der Erde (müßte wohl bestimmter heißen der Erdrinde); hier also die Lehre von den Erd- und Gebirgsschichten nach ihrem ver chiedenen Alter und ihrer Neigung, den Höhlen, den vulkanischen und basaltischen Gebirgen, den Gängen und ihrer Bildung und Richtung.

Hieran schließt sich im folgenden Buche sofort die Aufzählung der Grundsubstanzen oder der Minerale, welche so wichtige Rollen in der Bildung unseres Erdballs spielen, nach ihren verschiedenen Ordnungen. Sie werden hier nach vier Classen geordnet: 1) Substanzen, die aus einer Säure mit einem Alkali oder mit einer Erde verbunden sind; 2) erdige Substanzen; 3) brennbare; 4) Metalle. Hier zuerst Kalkspath und seine

Verwandte; ferner Schwerspath, Borax, Natron, Alaun, Meer und Steinsals; sodann die erdigten Substanzen, Quarz, Krystall, Sand, mehrere der halbedeln und dann die edeln Steine; hierauf der Feldspath, Hornstein, Hornblende, Glimmer, Talk in ihren verschiedenen Lagern u. s. w. Dann die brennharen Substanzen, und ihre Lager, besonders das der Steinkohlen; das elastische Erdpech, und der Berngtein.

Das 32ste Buch beschäftigt sieh mit den Metallen und ihren Lagern. Nach der Platina das Gold, das freilich, wie jeder weiß, nur in metallischer Gestalt gefunden wird (natif), indeß hätte es doch wohl angemerkt werden können, daß es s. B. in Nagyag verlaret liegt,

Sodann im 33Men die zusammengesetzten, die Gebirgsarten, die hier in drei Classen aufgeführt sind; die Felssteine (Roches). A. Eigentlich sogenannte aggregirte Substanzen, nach allgemeinen chemischen und physischen Gesetzen mit einander vereinigt. B. Associirte (nach mechanischen oder chemischen und specialen Gesetzen vereinigt). C. Premdartige, in andere eingedrumgene, oder zufällig ihnen beigesellte Substanzen (Substances intercalees ou adventives). A. hat 5, und B. 3 Abtheilungen. C. enthält die Versteinerungen. Die große Summe der noch anzuzeigenden Materien verbietet es, bestimmter hierüber zu reden, nur glauben wir, dals unsere Mineralogen oder vielmehr Oryktognosten, nicht überall mit dem Verf. zusammenstimmen. Keinen unbeträchtlichen Theil dieses Buchs nimmt die Anzeige der beiden Systeme der Neptunisten und der Vulkanisten, ein.

Das 34ste Buch ist den Ueberbleibseln ehemals organisirter Körper gewidmet, und stellt die neuesten, merkwürdigsten Thatsachen, besonders nach Cuvier, dar.

Mit dem 35sten Buche heht die Hydrologie au. Zuerst eine kurze Bemerkung über das Wasser überhaupt; dann die Quellen, ihre verschiedene Erzeugung, und

ihre verschiedenen Gattungen; bei dieser Gelegenheit kommen auch die Gletscher vor, da sie so innig auf jene Bezug haben. - Hierauf die Flüsse und Flussebiete oder Becken (Bassins). Wasserfälle und periodisches Anwachsen einiger Flüsse, und daher entstandens Ueberschwemmungen; Flüsse, die sich unter der Erde verlieren: Zurückstauchen der Gewässer an den Mündungen einiger großen Plüsse, - Hierauf die Seen, in 4 Classen getheilt, je nachdem sie entweder gar kelnen Zu- oder Abfluss haben. Ferner periodische, und solche Seen, welche innere Bewegung zeigen. mende Inseln verschiedener Gattung. Nach diesen Anseigen der Entstehung und Bewegung der verschiedenen Gewässer kommt nun die Untersuchung der Bestandtheile derselben, und der durch die Verschiedenheit ihrer Natur entstehenden Phänomene, also Quell-, Pluse, Regen - . Sumpf - . Mineral - Wasser u. s. w.

36stes Buch; das Meer und das Meerwasser; Bildung des Meerhodens; Süsswasser-Quellen darin; Tiefe des Meeres und Wasserstand (Niveau); Bestandtheile des Meerwassers; Grade der Salzigkeit und Ursprung des Meersalzes; Methode, das Meerwasser trinkbar zu machen; Vegetation und Leuchten desselben. Temperatur; das Eis der Meere der Polargegenden; Bewegung des Meeres, Bei der Ebbe und Pluth hätte doch wohl manchem Leser die Sache eine Figur erleichtert; eine der ersten Tafeln hätte dazu hingereicht. Ueber die Strömungen wird ziemlich umständlich gehandelt.

37stes Buch. Die Atmosphäre, Natur und Analyse der Luft. Saluhrität, Parbe, Schwere, Elasticität, Höhe der Atmosphäre, Messungen derselben und ihrer Schichten. Begreiflich konnte diese Materie aur historisch vongetragen, und dabei auf eigene, dahin gehörende Werke verwiesen werden. Indes hätte doch wohl die Schneehme einige Erwähnung verdient. Die Meteore, die wässerigen, die leuchtenden. Hierbei auch das Nordlicht. Der Verf. glaubt, nachdem er Mairan's Meinung und La Place's Einwürfe dagegen beigebracht

hat, das Zodiakallicht sey die leuchtende Plüstigkeit der Erde selbst, welche von der Sonne in der Richtung ihres täglich scheinbaren Laufes angezogen werde, da es sich dann nach dieser Dinie anhäufe, und beim Untersange der Sonne sichtbar werde. Es bilde eine elliptische Pigur, wovon der große Durchmesser stets gegen die Sonne gerichtet sev. - Die feurigen Meteore fangen mit dem Gewitter an. Hierauf das Nordlicht: der Verf. ist der Idee des Physikers Libes geneigt, der das Nordlicht durch die, an den Polen sich bildende, Salpetersäure zu erklären sucht. - Die Irrlichter, fallenden Sterne, St. Elmfeuer, - (letatere hatte man vielleicht bei der Luftelektricität gesucht -), die Feuerkugelu. Zuletzt der Magnet und seine Phänomene. Wegen der unverkennbaren Aualogie schienen diese wohl bequemer den elektrischen Erscheinungen näher zu stehen. Uebrigens sind bei allen diesen Materien stets nicht nur die besten Schriftsteller darüber, sondern auch die neuesten Beobachtungen angeführt; und diese Bemerkung dürfen wir überhaupt auf des ganze Werk ausdehnen, wodurch es keinen geringen Verzug erhält.

Nun folgen im 38sten Buche die Bewegungen der Atmosphäre. Winde; Maas ihrer Stärke; — (hier konnte der Ansmometer wenigstens gedacht werden); — verschiedene Gattungen der Winde, regelmäßige, zufällige, Stürme. Die Wasserhosen würde man hier kaum suchen. Die regelmäßigen Winde sind mit Grund etwas umständlicher behandelt.

Im folgenden Buche (39) giebt der Verf. einige Hamptzüge von einer Klimatologie. Die Teutschen geben bereits seit mehr als dreisig Jahren richtige Begriffe über das, auf die organischen Körper wirkende, Klima. Der Verf. hat nun aber bei den vielen heutigen Entdekkungen und neuen Erfahrungen eine eigene Lehre gebildet. Er nimmt deshalb neun verschiedene Factoren zur Bestimmung des physikalischen Klima's an. 1) Die Wirkung der Sonne; 2) die innere Temperatur der Erde; 3) die Erhöhung des Bodens; 4) die Neigung des-

salben; , g) die Lage der Gebirge in Rücksicht der Maupt. geganden: 6) die Nähe oder Ferne des Meeres: 2) die geologische Natur des Bodens; 8) den Grad der Cultur und Bevölkerung eines Landes; Q) die herrschenden Winde. Bec. vermilst hier einen Hauptfactor, den Grad der Feuchtigkeit; denn er sieht doch nicht, wie sie unter einer der obigen, Q Ursachen directe mit verstanden werden sollte. Der Verf. bat in diesem Buche viel Gntes über das Klima zusammengestellt; er hat auch die Meinung der Alten, besonders die des Hippokrates, darüber beigebracht und gehörig gewürdigt; das Meiste durch passende Boispiele erläutert, und auch den Ein. flufs deutlich gemacht, welchen die Cultur des Bodens auf das Klima haben kann. Dies Buch het dem Rec. von vorzüglichem Werthe geschienen, wenn er gleich hin und wieder anderer Meinung seyn mächte.

La Marchan Das 40ste und 41ste Buch \*) sind der Geologie, oder den verschiedenen Systemen über die Veränderungen, welche die Brdrinde erlitten hat, gewidmet. Zuerst die Revolutionen selbst; die der neuern, zum Theil gegenwärtigen, Zeit, und die der vormaligen, wovon wir nur die Wirkungen kennen. Feuer, Wasser, und den Monach selbst sind die Haupthebel bedeutender Veränderungen auf der Oberfläche der Erde. Große Einstürzungen einzelner Theile; dadurch zum Theil die unterirdischen wieder aufgefundenen Waldungen; Aughöhlungen durch Gewässer, Austrocknungen von Seen. Untersuchung über das Abnehmen des Meeres. Veränderungen der Meere, Beispiele davon. Der Verf. glaubt zuletzt, das Meer sey anjetst in einem Zustande des Stillstehens, sein Spiegel behalte jetst dieselbe Höhe. Hierauf die Vulkane (lebende und todte), und ihre Wirkungen. Die Neptunisten würden dem Verf, die ehemaligen Vulkane bei Göttingen und mehreren Gegenden Toutschland's wohl nicht so gutwillig zugestehen. Die Erdheben, ihre Ursachen und Wirkungen. Dass des Werk des Vivenzio nicht an. geführt ist, wundert uns, da es wenigstens sehr detail-

<sup>\*)</sup> Das 30ste Buch ist als doppelt augezeigt.

liste Nachrichten, Plane und Charten über das großes Erdbeben von Calabrien enthält. Die Schlammvulkans.

Sodann folgt im 41sten Buche die eigentliche Geologie, namlich die Systeme über die Bildung der Erde wahrscheinlich wird diese Lehre ins Unendliche wachsen, da fast fede neue Erfahrung ein neues System gebiert; die meisten sind indels nur Modificationen unter Wasser und Feuer spielen begreiflich auch hier stets die Hauptrollen, also schon seit Jahrtausenden Neptunisten und Valkanisten, Thales und Belus, Werner und Faujas de St. Fond! Dass der Verf. hier die hanptsächtichsten der neueren Systeme anzeigt. darf wohl keiner besonderen Erwähnung, also hiert Palisty : Burnet Descartes , Leibnitz , Whiston , Woodward, Tournefort, Schauchzer, Mero, Raspe, Buffon, De Luc, Saussure, Werner, Pallas, De la Métherie. Dolomieu, Franklin u. A. Endlich ein neuer Einfall, welchem au Polge die Erde vormale einen Ring um sich gehabt hätte, wie der Saturn. Saturn steht hier recht gut zuletzt, er verechlingt sie dann alle; wahrscheinlich wird aber auch er einem abulichen Schicksal nicht entgehen. Rec. ist gar nicht mit dem berühmten Frisi. dem er übrigens als tiefen Mathematiker seine Hochachtung sollt, übereinstimmig, wenn dieser glaubte, wir bedürften gar keiner neuen Thatsachen, wir könnten die Welt bereits völlig mit den bekannten selbst erbauen; iede neue Erfahrung überzeugt vielmehr Rec., dals der treffliche s'Gravesande sehr Recht hatte, der, als ihm ein reisender Zuhörer nach einer seiner Vorlesungen über die Seele (in der Metaphysik) die größten Lobeserheburgen machte, mit Bescheidenheit lächelnd antwortete: Et metaphysica vanitas? Liefse sich dies nicht nach bestimmter auf die Geologie anwenden?

<sup>42</sup>stes Buch. Die Erde, als der Wohnplatz organischer (belehter) Körper. Zwar hatte bereits Bergmann in seiner, noch jetzt gehr schätzbaren, physikalischen Erdbeschreibung den belehten Producten oder den Bewohnern der Erde, eine eigene Abtheilung gewidmet;

allein eie waren nur erst im eigentlich geognottischen Sinne für die Erdkunde benutzt. Seit der Zimmermannschen Geographie sind nur erst die vierfüssigen Thiere als Elimatometer mit wirklichen Gränzlinien dargestellt; in der teutschen Bearbeitung deutete der Verf. bestimmt daranf, dies ebensowohl auf die übrigen Thiere, als selbst auf die Pflanzen anzuwenden, und rief dazu die Naturforscher auf. Es ist daher befremdend, dass dieser im dieser ersten, weit allgemeineren Idee, hier gar nicht genannt wird, da dech eben dadurch gleichsam eine meue Wissenschaft nachmals hervorgegangen ist.

Zuerst dann von dem Einflus der Temperatur auf die Pflanzen, woven bereits Tournefort merkwürdige Beobachtungen und Beispiele angab. Man findet hier ziel Schätzbass sowohl aus den Alten, als den Neueren zusammengetragen. Begreiflich ist in der eigentlichen Pflanzengeographie unser Alex. v. Humboldt der Hauptführer. Bei der Angabe der Gränzen des Weinstocks finden wir den großen Agronomen Arthur Young nicht erwähnt, der doch auf wirkliche Erfahrung gegründete Gränzlinien des Weins, wenn gleich nur für Frankreich, und die neben gelegenen Länder angab.

Diese Materia wird im folgenden 43sten Buche fortgenetat, hier nämlich die Wirkung des Klima's, und daher die Verbreitung der Thiere über die Erde. die Meerthiere, wobei es dann freilich aus mehr deun einer Branche schwer werden muls, etwas Bestimmtes anzugeben, besonders wegen unserer wenigen Kenntnifs des Meeres selbst. Es ist indess manches Branchbare darüber zusammengesucht, sowohl aus älteren, als meueren und neuesten Schriftstellern. Bei den Maerfischen und Thieren, welche man im Binnenlande findet, scheinen die Seehunde des Caspischen Meeres wohl nicht, wie hier angenommen wird, eine eigene, dem Secotter sich nähernde Rasse zu seyn; alle Nachrichten, die wiz davon haben, bezengen, dass sie wahre Phoken seyen, die Farbe etwa abgerechnet, die überhaupt bei diesem Geschlechte sehr variirt; auch gewöhnt sich der Seehund am das sillse Wasser. Einer unserer vorzäglichsten Zoologen, Hr. Prof. Illiger, wird bald eine schätzbare Arbeit über die Geographie der Sängthiere, und besonders der Vögel, liefern, wodurch dann auch dieser Inftigen, und daher schwerer festsuhaltenden, Thierarbbestimmtere Gränsen werden gesetzt werden. Ueber die Sängthiere selbst ist er zwar der Zimmermann'schen Geographie im Gansen gefolgt, hat aber mit Grund verschiedenes über einzelne Thierarten dagegen bemerkt. Anch dürfen wir überzeugt zeyn, dass Herr von Zimmermann jetzt nach mehr als dreißigjährigem weiteren Vorrücken unserer Kenntnis der Erde und ihrer Producte verschiedenes anders sieht, und es daher abgeändert liefern würde.

Das 44ste Buch beschäftigt sich nun ganz mit dem Menschen. Nach einer beredten Einleitung, welche zugleich die Würde, die Trefflichkeit unserer Bildung, des Menschen im Allgemeinen darstellt, wird hier die Binheit der Menschengattung angeseigt, nebst den daruster begriffenen Varietäten; für letztere ist besonders unserm Blumenbach gefolgt. Gewöhnlich wird die gesammte Zahl aller Bewohner der Erde auf 1000 Millionen wahrscheinlich angenommen. und hiervon Asien 500 Millionen sugeschrieben. Der Verfasser vermuthet aber hier nur höchstens 340. Die Menschensahl der daran gränzenden Inselwelt, hier oceanique genannt (de doch die ganze Erde vom Ocean umflossen ist), welche nicht nur Australien, sondern auch die Philippinen, und sogar die Sunda-Inseln gerade wie Plant's Polynesien enthält. wird auf 20 Millionen geschätzt. Bei Afrika ist die Ungewissheit so gross, dass der Verf. nicht weils, ob man ihm 45 oder 90 Millionen sugestehen darf; nachmals nimmt er indels 70 Millionen an. Gans America setzt er auf 40 Millionen. Nähme man nun für Europa, wovon wir wenigstens besser unterrichtet sind, 170 Milliomen an, so beliefe sich die gesammte Menschenzahl nur etwa auf 650 Millionen. Nun werden nach den besten Autoren Sterbe - und Geburtslisten, und hiernach Mortalitätsberechnungen beigebracht; begreiflich können

sich diese kaum über Europa hinaus erstrecken. — Hierauf kommen die Gründe für die Monogamie, nach dem Verhältnisse beider Geschlechter.

Von der Betrachtung des bloss physischen Menschen kommt der Verf. im 45sten Buche zu dem Menschen in großen Gesellschaften, also zu dessen politischem Zustande. Hier zuerst die Sprachen, als des große Band aller Societät. Ursprachen, Muttersprachen, Pamiliensprachen, sodann hiernach die Abtheilungen der verschiedenen Sprachen überhaupt; der Verf. glaubt nicht. wie Adelung, dass die erste Sprache einsylbig gewesen Es führte zu weit, dies hier zu untersuchen. -Nach den Sprachen kommen die Religionen; auch hier. wie bei der physikalischen Erdbeschreibung, scheint der Verf. die Verdienste unseres trefflichen Gatterer's gar nicht gekannt zu haben. - Die verschiedenen Verbindungsarten der Menschen in großen Gesellschaften, also auch die verschiedenen Regierungen. Unterabtheilungen innerhalb der Societäten selbst in Volksclassen. Die Staaten nach unserer Statistik. Sollte das, was diesem folgt, und hier der moralische Zustand der Nation genannt wird, z. B. Trackten, Nahrung, Wohnung, Handwerker und Handlung nicht schicklicher jenen vorangegangen seyn? Gehört ja doch das meiste selbst dem Menschen, bevor er in große Gesellschaften zusammentritt; dieser Zweifel trifft nicht minder die folgenden Paragraphen, welche die Menschen in wilde und civilisirte abtheilen. Rec. hätte hiermit angefangen. Der Verf. scheint das, was eigentlich die Geschichte des Menschen, besonders in Rücksicht seiner Cultur, ausmacht, gleichsam als ein blosses Anhängsel hinzugefügt su haben, und giebt in dieser Hipsicht einige Aussichten in die Zukunft für die neuesten, jetzt so wenig civilisirten, Länder des großen Oceans.

Als Zusätze zu diesem Bande folgen zuletzt sehr schätzbare Tabellen mehrerer Art. L Tafel. Tabellarische Darstellung des Weltsystems. Größe, Umlaufszeit, Umwälzung, Abslachung u. s. w. aller Planeten.

II. Taf. Die Stundenklimate, nach halben Stunden. — III. u. IV. Abnahme der Längengrade, die Erde als Kugel angenommen, nach altem und neuem (Centesimal) Mass. — V. u. VI. Taf. Eben dies, die Erde als Sphäroid, die Abflachung zu 3/3 angenommen. — VII. Taf. Vergleichung der verschiedenen Fußs-Maase, nebst Reduction auf Decimalmass. — VIII. Land. (Acker.) masse und Reduction auf franz. Hectaren. — IX. Taf. Meilenmasse, und Reduction auf das neue franz. Mass. — X. Taf. Maase der Alten; a) Wege Maase; b) Ellenund Fußsmasse; c) Laudmasse. — XI. Taf. Winde nach den Alten und Néueren.

Dieser summarischen Anzeige zu Folge, wird man gestehen, dass bis jetzt kein geographisches Handbucheine solche Menge nützlicher Dinge umfast, und dass, wenn gleich Manches theils nicht an dem zu wünschenden Orte seyn möchte, oder auch bei der übermäsigen Menge der Materien hin und wieder einige minder bedeutende Gegenstände dem Verf. entschlüpft wären (gezinge Mängel, denen der Verf. leicht im Stande ist, bei einer neuen Ausgabe abzuhelfen), dennoch das Ganze ein sehr schätzbares Werk bleibt, dem man mit Recht eine große Verbreitung wünschen muß.

3

Herzoglich Meklenburg - Schwerinscher Staats - Kalender. 1812. Schwerin, im Verlage der Hofbuchdruckerei.

In den Staaten, welche nicht durch die große Umwandlung unserer Zeit eine völlig neue Organisation erhielten, sondern mit wenigen Abanderungen die alte Ver-

fassung noch in Wirksamkeit ließen, erkennt jeder Statistiker die Schwierigkeit, ein treues Bild solcher Staaten in einer systematischen Beschreibung zu entwerfen: denn Formen, Gesetze und Einrichtungen sind hier nicht aus Systemen hervorgegangen, sondern ein Werk des Herkommens, welches sehr nahe mit dem Zufalle verwandt ist. und sich selten mit den Principien der reinen Staatswissenschaft verträgt. In solchen Staaten sehen die Staatskalender, aus denselhen Gründen, gewöhnlich eben so verwickelt, und die einzelnen Capitel in ihrer Anordnung eben so zufällig aus, als es die Eintheilungen der Staatsmaschine selbst seyn scheinen. Gelingt es aber hier dem Statistiker. ein System zu erfinden, welches dem vorhandenen Bestande der Dinge anpalst, und gleichwohl eine deutliche Uebersicht desselben möglich macht: so ist unstreitig sein Verdienst um so größer. Dieses ist der Pall bei dem Mecklenburg - Schwerinschen, Staatskalender, dessen Verfasser, Herr Regierungsrath Rudloff, ein treffliches Muster für alle seine Collegen aufgestellt hat, die sich mit ihm in gleichem Falle befinden. Obgleich er mit vielen Formen und Eintheilungen zu kämpfen hatte. die dem System widerstreben: so hat er dennoch ein statistisches Gemälde aufgestellt, das nicht nur dem Eingebornen von großem Nutzen seyn muß, sondern auch dem Ausländer verständlich und interessant ist.

Da wir in unserer Zeitschrift zum ersten Male von diesem Staatskalender Nachricht ertheilen, so glauben wir, den Leser mit seiner Einrichtung zuerst bekannt machen zu müssen.

Nach dem eigentlichen gewöhnlichen Kalender folgt ein Witterungskalender vom 1. Oct. 1810 bis 30. Septbr. 1811, worin an jedem Tage die Witterung in der Kürze angegeben wird. Eine Vergleichung mehrerer Jahrgänge muß dadurch für die physische Geographie des Landes interessant werden, besonders wenn künftig nicht bloß im Allgemeinen Regen, Schnee, Reif, Wind, Kälte und Wärme, sondern auch der Stand des Thermometers und Barometers angezeigt, und überhaupt alle neueren Hülfsmittel der vervollkommaeten Meteorologie benutzt werden.

Der Staatskalender zerfällt sodann in zwei Theile: I. Mecklenburg Schwerinsches Staats - Personale; und II. Staats-Notizen.

Der erste Theil hat folgende Abschnitte: 1) Herzogliches Haus, Schwerin und Strelitz, mit einer Stammtafel des Herzoglichen Hauses. 2) Ministerium, Gesandtschaften und Agenten. 3) Hofstast. 4) Regierung, Lehnkammer, Hauptarchiv. 5) Finanz-Etat. 6) Justiz-Etat. 7) Militär-Etat. 8) Geistlicher Etat, nebst Unterrichtsanstalten. 9) Polizeianstalten. 10) Ritter und Landschaft, und 11) Landes-Creditsystem.

Wir können nur einige allgemein interessante Angaben aus diesem ersten Theile anführen. Das geheime Ministerium besteht aus drei Ministern, von denen der Erbprinz die Geschäfte des Finanzministers übernommen hat; sodann aus einem General, als Referent in Militärsachen, und aus einem Geheimen Regierungsrathe, als Referent in Justiz und Lehnssachen, Gesandte hat der Herzog nur in Berlin und Frankfurt; Agenten und Consuln aber zu Antwerpen, Berlin, Bordeaux, Haag, Hamburg, Kopenhagen, Regensburg, Wetzlar und Wien. Von auswärtigen Mächten befindet sich nur ein Preussischer Gesandte und ein Französischer Chargé d'affaires am Herzoglichen Hofe. Fremde Consuln giebt es zu Rostock und Wismar von Dänemark, Frankreich, Rustland und Schweden.

Der Hofstaat besteht aus einem Oberkammerherm, einem Oberhofmarschall, Hofmarschall, Oberschenk, 64 Kammerherren, 7 Kammerjunkern und 6 Pagen.

Zum Finanz-Etat gehört unter andern eine Schuldentilgungs-Commission, zum Abtrag der Rentereischulden an Capital und Zinsen aus den dazu, vermöge einer öffentlichen Ankündigung vom 8. Mai 1809, auf 30 Jahre angewiesenen Fonds von jährlichen 150,000 Rthlrn. aus der allgemeinen Landes-Recepturcasse, und von 85,000 Rthlrn. aus verschiedenen Dominial-Aemtern. Diese Commission besteht aus einem Präsidenten (dem ersten Staatsminister), zwei Herzoglichen und zwei von den Landständen erwählten Commissarien.

Bei dem Justiz-Etat ist sowohl der Rechtsgang, als der Wirkungskreis der verschiedenen Stellen in kurzen Erklärungen angegeben, wie sich solches auch in dem trefflichen Schorch'schen Staatshandbuche findet, worauf wir, des Raumes wegen, verweisen müssen. Oberste Justizbehörde ist das Hof- und Landgericht zu Güstrow. Justizkanzleien sind zu Schwerin und Rostock. Die Regierung ist gleichfalls ein Justizcollegium und Appellationsinstans für mehrere untergeordnete Gerichte.

Der Militär-Etat giebt T General-Lieutenant (der Erbprinz), 4 wirkliche General-Majors, und 5 Obersten an.

Aus dem geistlichen Etat ersehen wir, dass es in Mecklenburg eine Art Damen - Orden giebt, nämlich ein Fräuleinstift, dessen Mitglieder ein, von der verstorbenen Herzogin Louise Friedericke 1763 verliehenes, Ordenskreus, pour la vertu, an einem blauen, mit weiss eingefalstem Bande, mit einem silbernen Stern auf der linken Brust, tragen.

Bei den Polizeianstalten müssen wir es als eine besondere Merkwürdigkeit anzeigen, dass für die Landstände die Steuer-Commission zugleich Polizei-Commission ist. Seltsamer können wohl nicht leicht verschiedenartige Administrationszweige in einer Stelle vereinigt
seyn. Eben so auffallend ist es, dass die Lotteriedirection in Mecklenburg als eine Polizeianstalt angesehen
wird. Rec. glaubt, dass eigentlich eine gute Polizei alle
Hasardspiele aufheben sollte.

Bei der Ritter- und Landschaft führen das Directorium 8 adeliche Landräthe, 3 ebenfalls adeliche Erb-Landmarschälle, und ein Deputirter der Stadt Rostock.

— Der Adel apialt in Mecklenburg noch eine große Rolle.

Der letzte Abschnitt dieses ersten Theils hat Bezug auf den Wohlstand des Landes. Eine Landes - Receptur-Commission und Casse exhebt und verwendet die durch mehrere Edicte angewiesenen indirecten und außererdentlichen Steuern zum Abtrag und zur einstweiligen Nerzinsung der, durch die Vereinberung vom 21. April 1800 für gemeinschaftlich anerkannten Landesschulden der Mecklenburg - Schwerinschen Domainen, Ritterschaft und Studte. - Eine Landes - Credit - Commission hat seit dem 1. Januar 1807 die Anschaffung und Bezahlung der, durch den Krieg hervorgebracht werdenden Bedürfnisse und Abgaben des ganzen Landes, mit Ausnahme der Naturalverpflegung fremder Truppen, auf den gemeinschaftlichen Credit der in solidum dafür verhafteten Domainen. Ritterschaft und Städte beider Herzogthumer. des Fürstenthums Schwerin und der Herrschaft Wismar, zu hesergen. - Endlich besteht eine Verpflegungs - Direction für die französischen Truppen auf gleichmäßige Kosten des ganzen Landes.

Der zweite Theil, (dem eine Genealogie der Europäischen Regenten vorangeht, die vielleicht schicklicher an einem anderen Orte eine Stelle gefunden hätte,) enthält: I. Topographie. II. Kirchliche Topographie. III. Postrouten. 19. Commerzial-Straßen. V. Literatur vom Dechr. 1810 bis 1811, und VI. Topographisches Register.

Dieser Theil ist überaue reich an topographisch-statistischen Notizen, und eben so sehr ein Beweis von der ausführlichen Länderkenntnis und dem Fleise des Hra. Verfassers, als von den Schwierigkeiten, mit welchen er zu kämpfen hatte. Gleich Anfangs fanden sich letztere in der Topographie, wo es um eine zweckmäßige Ein-

theilung des Landes zu thun war. Die vermalige Rintheilung in die Hersogthümer Schwerln und Güstrow und Fürstenthum Schwerin hatte seit Auflösung der teutschan Beichsvorfeseung, seitdem folglich weder Comitialitims men abaugeben, noch Reichscontingente, Kammersieler u. s. w. aufzuhringen sind, keinen praktischen Nutsen. Aber eine andere geographische und politische Eintheilung war noch nicht beliebt worden. Indessen ist eine militärische Ventheihug des Landes in sechs apsammenhängende Recrutirungedistricte von fast gleichem Um: Sange mit gutem Beispiel norangagangen. An diese hat sich der Verf. zunächst gehalten. Es machte jedoch der Umstand, dals nach der ständischen Verfageung das Land nicht geographisch in Provinzen, sondern politisch in drei Gornarationen: , a) Domainen; h) Privatgiters und e) Städte abgethoolt igt. eine durchaus consequente Beschreibung nach den Militärdistricten nomöglich, indem die Domainen und Rittergüter andere Gransen bilden. als die neue Eintheilung; ja, auch die kirchliche Vertheilung in Praposituren und Superintendentugen nicht immer gleichen Sehritt damit halt. Endlich machen die verschiedenen Justizstellen, in Absicht auf ihre Begirken neue Irrungen in der neuen Eintheilung.

Schwierigkeiten, die durch die complicite Verfassung herheigeführt werden, und Risse ingein topographisches System machen, anführen wollten. Sie werden sich jegdem unbefangenen Leser des Staatskalenders von selbst darhieten, und beiläufig auf den Gedanken leiten accidate der Geist der Zeit bereits zu mächtig geworden und selbst darhieten, und beiläufig auf den Gedanken leiten accidate Genit der Zeit bereits zu mächtig geworden und se dentlich die Vorsheile seiner einfachen Formen darzestegt hat, als das das Alte sich noch lange erhalten könne, ohne seine Anhänger großen Gefahren auszusetzen. So wenig der vorsiehtige Hr. Verf. auf die Nathwardigkeit dieser Einsicht, und die noch größere einen darzus hervorgehenden Reform anadrücklich hingadeuten hat so hat er doch, als treuer Maler, nicht verstecken können, dass die Zeit Runzeln und abgestorbene Züge in der Physiognomie seines Urhildes erzeugt hat. Wir wellen A. G. B. XXXIX. Bds. 3. 35.

jedoch wicht besonders darauf aufmerksam machen; somdern begnügen uns, einige statistische Angaben anzufihren, nachdem wir darauf hingedeutet haben, daß dieser musterhafte Staatskalender mehr enthält, als ein trockenes Namenverzeichnis oder eine bloß mühsame Auftihlung von Dingen, au deren Zusammenstellung der Geist keinen Antheil nahm.

Der Warnow District, (an beiden Ufern der Warnow; längs der Ostsee bis an die Rekutz), enthält, mit Ausschluß der incameriten ritterschaftlichen Güter, auf 32,945,179 Qu. Ruthen, 175 ganze Domainen. Die Zahl der Hanptgüter der Ritterschaft ist 102.

Der Ostsee-District (von der Mindung der Trave, Rings der Ostsee, bis zur Genze des Warnow-Districts) enthält, mit gleichem Konschluß, auf 32,533,799 Qu. Ruthen, 215 Domainen. "Ritterguter 204."

Det Etb - District (zwischen der Elbe und der Roer, mit Inbegriff des Schweriser Sees) enthält; mit gleichem Ausschlift, auf 55,383,394 Qu. Ruthen, 162 Domainen. — Rittergüter 102:

Der Elden District (von der Elbe, läuge der Elde bis an den Plauer See) enthält, mit gleichem Ausschlufs, auf 62,327,928 Qu. Ruthen, 172 Domainen. — Rittergüter 50.

Der Recknitz-Dierrict (von der Warnow, an beiden Diern der Recknitz bis an die Peene) enthält, mit gleichem Ausschluss, auf 25,178,564 Qu. Ruthen; 111 Domainen. — Rittergüter 193.

Der Müritz- District (von der Elde his an die Peeue, in beiden Seiten der Müritz) enthält, mit gleichem Ausschluß, auf 14,824,793 Qu, Ruthen 46 Domainen. — Rittergüter 159.

Das ganze Merzogthum hat also 884 ganze Domai-

men, welche 223,004,667 Qu. Ruthen betragen. Sie werden in einer Tabelle zu 3,384 Hufen angegahen. A. Die Summe der Rittergüter ist 1,023.\*), welche in einer Tabelle zu 3,362 ketastrirte Hufen angegeben werden; hier zu kemmen noch 330 ketastrirte Hufen der übrigen Landbegüterten; word Klosterämter, u. s. w. gehören. Da diese katastrirte Hufenzahl nicht auf Messungen, sondern auf tiem zum Theil willkürlichen Steueransehlag beruht: so läfst sich daraus kein Schlufs auf ihren Plätcheninhelt machen, welcher ench in dem Staatskalender mitgeude zu finden ist. — Die Städte, als dritte Garparation des Heustagtbums, haben 28,5704. Mergen Achen welche in den Katastern mit 95,733 Thaler Steuerertrag angesetzt sind.

Aus dieben Augabon Mast sieh kein sicheres Rosplete ginhen. Klaver ist die Tabelle der Bevölkerung. Aus derselben ergiebt sich, dass das Hernogihum Mecklenburg - Schuherin bei der Zählung im November 38111 200,664 Brwachsene, und 74,474 sohulfühige Kinder über HiJahrey, folglich, in Summa 205,188 Einwohner zählte. worunter 19,203 Juden. Gehosen weren im J. 1811: 7,482 Knaben; 7,040 Mädchen; in Samma 14,422 Hinder, wort morer ig. Drillinge, 235 Zwillinge, 1,203 uncheliche Kint der, 674 tedigeborne eder vor der Tante gestorbue. Gestorben, waren 6,027. männlighen, 5,329 weiblichen Ge schlechts, in Summa 11,756, derunter an Blattern 18, an -anderen Epidemien 2,604, im Kindbette 133, durch Une alficksfälle 208; Kinder unter 14 Jahren 5,172; siebenzige jährige und darüber 1,498. Copulirt wurden 3265 Page darunter: 620 Wittwer, und 385 Wittwen. Geschieden mardes 28 Page 4

Wir haben die einzeln bei den Aemtern augegebene Zahl des Demainen und Rittergüter gewissenbaft addiet, aber in wen der Angabe des Verf, verschiedenes Resultat en halten; denn am Ende S. 212 giebt er die Zahl der Domainen zu 30, und der Rittergüter zu 36. Wir wünschlen wenn anders der Hr. Verf, unf diese Recension Rücksicht wird mehnba solltesz dem Grund dieser Verschiedenheit, su sp fahren.

Der Tabelle, aus welcher wir nur die Resultute ausgehoben haben, folgen inkeressante Beobachtungen, von denen wir nur einige anführen können. Gegen 25 Menschen wurde ein Todter gesählt, dafür kam auch fast schon auf 20 eine Geburt, und genau auf 90 ein Ebespaar. Täglich stathen im Durchschnitt etwas über 32 Menschen. Dafür kamen auf jeden Tag beinahe 39 Kinder sur Welt. Unter den durch Unglückefülle versturbenen waren 67 ertrunkene, 8 Kinder von siedendem Wasser verbrühet, 7 von Pferden erschlagene, und 11 Seibstmörder. — Unter den Getrauten befond sich das Verhältnis der Jungfern gegun Junggesellen wie 14: 13.

Aus dem Abschnitt für Literatur, vom Han Universitäts-Bibliothecar Dr. Koppe in Rostock verfasst, be-Merken wir nur; was für den Zwock der A. G. R. Interdire haben kann. Im Gebiet der Statistik war außer dam Staatskalender und dem Etat der Stadt Rossock nichte erschienen. Hr. Dr. Ditmars hat eine Sammlung neuer Meckleab. Schwerin, Gesetse herausgegeben, und Harr v. Kempts ein Handbuch des Mecklenburgischen Civilprocesses. Vegel's none Annalen des Sechatles su Dob-Berang v. Blücher über die Erleichterung der Geldahlungen, aus Veranlassung der gegenwärtigen Geldverlegestheiten Mecklenburg's; Mecklenburg's Regeneration; Wredow's Flora Mecklewburg's, und Chr. Gottl. Thube (Prediger zu Baumgarten) über die nächstkommenden vierzig Jahre, Rostock bei Stiller, dürften zur näheren Kenntnifs Mecklenburg's nicht unwichtige Beiträge Hefern.

Die Mecklenburg-Schwerin'schen Annalen, die dem Staatskalender beschließen, sind eine sehr angenehme Zugabe; sie enthalten, außer merkwürdigen Begebenheiten, auch in der Kürze die Gesetze, welche im Laufe des Jahres proclamirt worden sind. Wir bemerken hier auch Verordnungen und Aufforderungen zur Beförderung der Religiösität oder zum Besuch der Kirchen, welches in unsern frivolen Zeiten sehr heilsam seyn maß, besendogs wonn die Brediger sich's angelegen seyn lassen, firzen Zuhörern keine Langeweile zu machen.

Auch diese wenigen Notizen, die wir herausheben konnten, werden unsern oben aufgestellten Satz beweisen: dass der Mecklenburg-Schwerinsche Staatekalender als ein Muster allen empfohlen werden kann, welche as möglich zu mechen wünschen, solche Werke zum Unterricht über Verfassung, Einrichtung und Kräfte des Staattes zweckmäßeig abzufassen.

4.

Taschenbuch dar Reisen, oder unterhaltende Darstellung der Entdechungen des achszehnten Jahrhunderts, in Rücksicht der Länder-, Menschen- und Productenkunde. Für jede Klasse von Lesern, von E. A. W. von Zimmenmann. Eilfter Jahrgang. Zweite Abtheilung für des Jahr 1814. Mit 9 Kupfern. Leipzig, bei Gerhard Fleisecher dem Jüngern.

Dieser Band des beliebten Taschenbuchs enthält die Beschreibung von Hindostan, ader der Halbinsel diegseits des Ganges; dach hat der rühmlich bekannte Herr Varf. sein geographisches Gemälde jenes merkwürdigen Landes hier nicht vollendet, sondern wird demselben moch eine Abtheilung des folgenden Jahrganges widmen, "Ueber ein so wichtig ausgesteuertes Land," sagt Hr. v. Z. in der Vorrede, "schnell hinwegzueilen, wäre höchst "unbillig, ja es wäre kaum möglich, sohald man eine

f

"wicht einer oberstächlichen, des großen Gegenstandes "gänzlich unwürdigen Beretellung schuldig machen "wollte. — Dies sagte mir bereits mein Vorgefühl, ehe "Toh an die Darstellung von Mindossan Haud aulegte "ni. s. w." Daher entschloss sich Hr. v. Z., zwei Bendichten mit der Beschreibung von Hindossan zu füllen; das erste, welches hier geliefert wird, solt das Land und dessen Erzengnisse, das zweite die Bewehner, deren verschiedene Volksstämme, Bildung, Sitten, Gewohnheiten und Religion schildern.

Man muss gestehen, dass den berühmten Hrn. Verf. sein Vorgefühl sehr richtig geleitet hat. Ein Land von beiläufig 70,000 geograph. Quadratmeilen, im schönsten Erdstriche gelegen, mit den herrlichsten Gaben der Natur gesegnet, von merkwürdigen Völkern bewohnt, und wahrscheinlich der älteste Wohnsitz der geistigen Cultur. 2 ein solches Land in einem Duodezbändehen von m' his Ef Bagen beschreiben au wellen, und awar auf eine Art, die für jede Classe von Lesern gerecht wäre. würde kaum möglich seyn. Aber es ist zu besorgen, Wals auch die doppelte Zahl-des Begen nicht hinreichen werde, wenn nicht der reichhaltige Gegenstand von einem. mit demselben innigst vertrauten, Geiste aus einem einfachen Gesichtspuncte aufgefalst, und mit aussparender Kunst, die nur auf die Haupttheile Licht wirft, darge-Dies läset sich allerdings von einem gestellt wird. lehrten, in der Länder- und Völkerkunde vielfach bewanderten, Manne, und von einem geübten, kunsterfahrnen Schriftsteller erwarten.

Um so auffallender ist es, wenn Hr. v. Z. hier von seinem Vorgefühle spricht, als hätte er nicht, ehe er noch Hand ans Werk legte, gewüßt, was hind wieviel er sagen wollte, soudern erst bei der Beichwiftung sich von dem Gegenstande hinreifsen lassen.

Diese Auslegung der obigen Aenserung wird man nicht unwahrscheinlich finden, wenn man diese erste Abtheilung mit Ausmerksamkeit, oder auch nur filichtig

derchlieset. Nur zu oft nämlich bemerkt man eine mehr zufällige, als planmälsige Ansinanderreihung der Gegenstände, und bei der lygischen Unordnung wird die Uebersicht des Ganzen, worauf doch in diesem ersten Theile am meisten ankommt, ausserordentlich erschwert. In der Beschreibung der Gewässer von Hindostan kommt der Hr. Verf. auf das Delta, am Ausflussen des Indus. und erzählt S. 50. dass die Bewohner dieses Landes .. Salen mit Zuckerdandi essen, ihre Götzen anräuchern, lackirte Arheit liefern, und dass Hamilton hier Sushelz (Radis Anlois . Glyentrhiza ethingta L.) fand." Es ist zu besorgen, dals einige Classen von Lesern, die eine allgemeine Uebersicht der Flüsse Hindostan's erwarteten, durch den Zuckergandel und die lackirte Arbeit in etwas von der Aufmerksamkeit auf den Hauptgegenstand abgeleitet wasden dürften.

Nicht weniger wird man Mühe haben, den planmässigen Zusammenhang eintuschen, wenn man bemerkt. dals zwischen der Angabe der Plüsse und der Aufzählung der Naturerzeugnisse eine topographische Beschreibung von Catchemire eingeschoben ist. In dieser letateren findet man freilich Dinge, die überraschen können, weil man sie dort nicht sacht; indessen dürften auch sie die Uebersicht erschweren. So begreift man z. B. nicht. warum S. 82 der Hr. Verf. die Eroberung den Pelsenfeste Gwallier durch die Engländer nur sanderbar neuns da er doch selbst berichtet, dass diese edlen Britten durch die Allianz mit einem Raubgezindel sich derselben hemächtigten; und warum er gleich darauf den Alexander von Macedonien des Meuchelmordes beschuldiget, weil er die narnhigen Assacenter niederhauen liefe. Wie kommen diese Dinge in eine allgemeine Beschreibung von Hindestan, wo man Raum sparen, und nichte Unnützes sagen will? Und wie kann man gegen ginen Helden, wie Alexander, so ergrimmt seyn, dals man ihm bei ieder Gelegenheit, oder auch onne diegelbe. atwas anhängt, da doch die oberflächlichste Bekanntschaft mit der Geschichte und Volkerkunde schon lehrt. del jeder, der große Dinge vullbracht hat, eine Größe Reich Wagen muß, die man durch unhöllicht Beisonen Roch micht zu Schanden macht, können sie nuch aus Inseien, wie z. B. Mhanhao Dukkoyt & Koomah! Beiläufig muß Rec. Bemerken, dass diese Samscrit-Phrase im Taschenbuche nicht ganz richtig übersetzt ist. Dukkoyt berwie isian eigentlich schreiben sollte: Duoukhoiht, besieht sich nicht auf einen Raub von gewöhnlichen Dingen, sondern auf Besonnenheit und andere geistige Bigenschaften, um welche Arme durch Reiche gebracht werden. Daher jeher indische Ausspruch eine besondere Poinheit enthält, weiche in der Verteutschung gänzlich vermiste wird;

Et wärde leicht werden, aufser diesen Beispielen wen Platfesiekelt und anfälligen Abschweifungen. noch mehrere anzuführen. Wir wollen hier aber nur ein Paar Stellen bemerken, welche beweisen, dass der Hr. Verf. wiedt framer die fateressanteren Gegenstunde in der Bedehreibling diswählt, sondern seinen beschränkten Raum Misweilen mit gleichgestligen Dingen ausfüllt. Was soll man 31 Bl S. 253 dabei Murkwürdiges von Indien lernen . dals an Colomby der Oberarit efte eigene Wohnung habe? -Kunn es titts ferner einen Begriff von dem paradiesischen Daschemine geben, dass dort ein See in der Nähe der Matiptetude liegt, der aufferthalb centerbe Meilen im Umfinde hatze delle an demselben zwei Garten, welche der Richterung gelibren von nicht geringer Schönbeit, liegen; dale ,der Kliser; man glaube Shah Jehan, hier eiinten weitstuftigen Gurren Amlegre, " und dergreichen? Wie voll man aus dieser Beschreibung abnehmen, dals lifer ein berauberndes That zu finden sey? Und wie kann Aleser kleine See es ,, wahrscheinlich machen, dass das intente Land chedem ein eineiger See war?". the second section . W

Offenbar ist dieser Pheil des Taschenbuches überaus flüchtig gearbeitet, und die Gegenstände sind mehr wach Zufah und Laune, als nach Plan und Ordnung an einstehe gereihet worden. Selbst der Styl ist entwoder gesucht oder zuweilen nachlässig. Z. B. 9. 9 heifet eer iStel undenklichen Seiten bot ein reicher Soden; hier

.. weder von starken Erdheben, noch großen Meeres-Bin-"briighen gestört, beinen, durch das trefflichete Klimb .. sur libehiten Volfkommenheit ausgebildeten . Reich-...thum der Pflanzen - und Thierwelt Gem Menschen der ... Und wann letzterer, mit dem Ganzen im Einklang, in "eben so ruhlger Thatfateit ununterbrochen die. Iffm vor "Angen gelegten Schatze zu benntzen verstand, dann begrefft man noch bestimmter, Wie bereits im gravesom Afterfframe hier der Sits der Cultur und der Romant tat zu Hause gehören mulite. 4 Man mußifragen. wo her der Hr. Verf. weife, was seit undenklichen Zeiten poschah? In den Zeiten, von deneh wir Kande haben, wal allerdings Erdbeben in Hindostan bemerkt worden; und Hr. v. Z. selbst schreibt die Trennung der Insel Ceylan word festen Lande den Einbeffelten der Meeret zo. Auch ist es nicht wahr, dals "Inden keine deutlichen Sparen won Walkenen aufruweisen hat." In Custhemir ist der Bermeden ein noch rauchender Vulkan, und in den östlichen Gegenden des chemaligen Reichs des großen Moguis wieht of mehrere ansgebrannte Vulkane. \*) hat aber der Mangel an Vulkanen mit der Thlifen Thie tigheit oder ger telt der Gultur gemein? Und wie kann man begreifen, dals hier der alteste Sits der Cultif seyn müsse, wann offer wenn die Leute sich darauf veretanden', den Boden zu benutzen? - 8, 13 wird ertablt. dels , unser Huhn und Henne in Hindorian im Stande Ber Natur leben 300 'Thun vie des bei uns nicht auch? - In vielen Stellen nennt Hr. v. Z. Hindostan ein gras-Ves Dreleck, das aber eigentlich ein großes Viereck sev. Rec. gesteht, Bals er sich bei dieser mathematischen Merkwittdigkeit hights denken könne. Von einem Bergvolke in den Bante Gebirgen beifet er S. 39: Sie wit-Den nicht oliffe Gultir, weil sie Pfeffer batten. enlivette Vöfter fersen sich überall finden. Man könnte mit eben dem Rechte sagen, die Hottentotten sind nicht ohne Gultur, Weil sie das Wild zu erlegen verstehen. -Zum Schluss wollen wir noch eine sonderhare Stelle atführen; S. 5 heifet es: ... Wiederum zeigt sich die Tiefe

<sup>\*)</sup> W. s. A. G. B. Bd. XXXVIII. S. 153.

und Fülle des Geister in den alten Schriften, die nur den Braminen verständlich sind;" wie kann man denn diese Tiefe und Fülle kennen, wenn man nicht etwa selbst ein heimlicher Bramine ist?

Rec. ist weit entfarnt, durch diese Bemerkungen den Ruhm des Hrn. Verf. schmälern zu wollen; er würde sie genalich unterdynden haben, wenn er nicht wahrgenommen hätten das auch die guten Schriftsteller durch das, jetzt in allen teutschan Zeitschriften so allgemein beliebte, sahale Lob verführt, am Ende die Rechte des Publicums für nichts achten, und sich jede Nachlässigkeit erlauben.

Eine Schrift, wie das beliebte Taschenbuch des Hen. s. Z.; die nicht neue Entdegkungen, gondern dem Golehrten bekannte Thatsachen zu beschreiben bestimmt ist, und allerlei Leser auf eine nützliche Art unterhalten soll, kann nur durch die Anordnung und Darstellung des Bekannten auf originallen Werth Anspruch machen. Sie soll, was sie darstellt, in Klarheit zeigen, den unbefangenen Verstand ansprechen, von allen vorgefalsten Meinungen und Vorurtheilen sich rein halten, und indem sie den Blick des Lesers über die Länder der Erde hinleitet, seine Phantasie mit großen Bildern fallen. and sein Urtheil schärfen. Erfüllt sie diesen Zweck micht, so reihet, sie sich an das Heer oberflächlicher Pamphlete, womis wir seit einigen Jahren sherschwemmt werden. Die schlechten Schriftstellen darüber helehren gu wollen, wäre eine vergebliche Arbeit; den guten aber kann man seine, Achtung nicht deutlicher beweisen, als wenn man von ihnen das Bessere erwartet. Je seltemer in dem geographischen Fache bisher die guten Schriftsteller angetroffen, wurden , desto hoher muls sie das Publicum achten, d. h. desto waniger, muls man es begreiflich finden, wenn sie sich - Nachlässigkeiten . lauben.; E & Cary's going Com' Com

with the season of the season

6 A. 5

## CHARTEN - RECENSIONEN.

Charte von Polen, entworfen von R. L.
Gössereld, und nach den Friedensschlüssen zu Tilsit am 9. Jul. 1807 und zu Schönbrunn am 14. October 1809 abgetheilt, vermehrt und berichtigt im September 1812. Weimar, im Verlage des Geographischen Instituts, 1812.

Als der im die derstellende Geographie so rühmhich werdiente: Verf. diese Charte zuerst entwarf, fehlten
ihm manche gute Quellen und Hülfsmittel, die erst
nach dieser Zeit erschienen, und sich durchaus auf wirkliche trigonometrische Vermessungen gründeten. So die
unter Leitung des Hrn. Ministers v. Schrötter veranstaltete Charte von Alt. Ost. Preufsen, Litthauen und WestPreufsen in 25 Blättern, die von Hrn. v. Textor aufgemommene Charte von Neu-Ost. Preufsen in 15 Blättern,
die vom Hrn. Geh. Oberbaurath Gilly, unter Mitwirkung
des Directore Langner herausgegebene, Charte von Süd-

Preufsen in 13 Bl., ties intereren Parrage is Pologne in 4 Blatt, die hei dem Russ. Kais. Chartendépôt herausgegebene Charte des Russischen Reichs (bis jetzt 106 Bl.), Liesganig's Ch. von Ostgalizien in 40 Bl., A. Meyer von Heldensfeld's Ch. von Westgalizien in 12 Bl., D. F. Sotzmann's und Fr. v. Hopfgaveen's Atlas des Posener Kammerdepartements in 18 Bl., Engelhardt's Ch. vom Herzogthum Warschau in 4 Bl., und andere, welche für die geographische Darstellung Polen's fast nichts mehr zu wünschen übrig lassen.

Durch Benutzung mehrerer dieser Hülfsmittel ist mun diese, zu ihrer Zeit sehr gute Güssefeld'sche Charte ergänst und berichtigt, auch eine beträchtliche Anzahl von Orten mit möglichster Genauigkeit nachgetragen worden, wie jeder, der eine ältere Ausgabe mit dieser meuen vergleichen will, auf den ersten Blick wahrnebaken wirde Durch verschiedene Illumination worden die Gränzen den Herzogthums Werschau, den Danziger Bezirks, Westpreußen's, Galizien's und des bisherigen Rüspischen Gebietes in Poten, genau unterschieden. Alles, was illuminirt ist, gehöste zu dem ahemaligen Pelen mit Litthauen, Kurland und Semgallen.

Rt ist diese Charte, wenn sich gleich der gegenwärtige Krieg jetzt aus den Gegenden, welche sie darstellt, größtentheils entfernt hat, jedem Freunde der Geographie und der Zeitgeschichte in ihrer, dermalen sehr berichtigten, Gestalt zu empfehlen; zumal da sie die eingetretone politische Wiederherstellung des Königreichs Polen für den Bedarf der Zeitungsleter und Geographiefreunde so wichtig als bequem macht.

8.

Charte vom Königreich Polen nebst den angränzenden Eändern. Nach Büsching und anderen Hülfamitteln gezeichnet von G. F. Uz, Ing. Lieutn. Nürnberg, im Verlage der Adam Gottlieb Schneider und Weigelschen Kunst- und Landchartenhandlung. Neu verbessert im J. 1812.

Diesey theils in lateinischer, theils in polaisches, theils in tentenher Sprache abgefalste, Charte ist schem seit mehveren Jahren erschienen und bekannt, und es unterscheidet sich diese neue Ausgabe von der friiheren derselhen Blofs durch die desmalen statt findende Begrünsung der verschiedenen Theile Polenie, mit den augehörigen Ländern, in Rücksicht auf ihre Beherrselbe, und die veränderte Jahressahl. Sie besteht aus 4 Blättern, die zusammengestofsen 31<sup>a</sup> Par. Zoll hoch und 37<sup>a</sup> Par. Z. besit sind. Der Maasstah iet 37<sup>a</sup> Par. Zoll für 15 geographische Meilen.

3

nio 1819. Weimar, zu finden in Commission beim geographischen Institute. Mit Königl. Sächs. Privilegio, C. Keyl, sc. Dresd.

Diese sweite Ausgabe ist keineswege ein Auf's oder Nachstich der vorigen, sondern hat wegentliche Berichtigungen, welche die Abanderung mehrerer Poststrafsen sowehl fin Konigreiche Sachten; als in dem angrangenden Königreiche Westphalen nöthig machte, exhalten. So geht jetst die Poststrafse von Leipzig auf Magdeburg nicht mehr über Landsberg, sondern über Delitsch; die Poststrafse von Leipzig auf Weimar und Erfurt nicht mehr über Auerstädt, sondern über Eckardsberge u. s. f. med kann als die genauerte und zichtigete Postomete des Esnigreiche Sachsen; die dermalen in diebent Pormate verhanden ist, betrachtet werden. Intwischen ist sie nicht allein als Postcharte brauchbar, sondern auch als möglichet volletändige Generaleharte des Königreiche Sachren und der angräusenden Länder, wie unten nähen effeigt worden wird. Daft der, um die darstellende Geographie so rühmlich verdiente, Verf. die möglichste Genauigheit und die kichtigsten Hillfeneittel bei ihret Entworfung und Auszbeitung angewendet liabe, snigt jedem Kenner eine genaue Prüfung dermibeit, 1932.52 19

Sie ist im inneren Rande 243, Par. Z. hoch, und 343 dergl. breit. Eine geographische Meile mist ? Par. Z. und sie geht von 50° 5' bis 52° 30' N. Br. auf dem mittleren Meridian, und von 27° 33' bis 33° 50' O. L. auf dem mittleren Parallelkreise. Die nördlichsten Orte, welche diese Charte begreift, sind: Gifhorn, Buchholz, welche diese Charte begreift, sind: Gifhorn, Buchholz, Brun, Goriter, die öelscheiten: Günberg, Wannbark, Greifenherg, die südlichsten: Prag, Eger, Cefres, Oulmbach, Hafsfurth, und die westlichsten: Bischofsheim, Vach, Witzenhausen, Göttlingen, Hilderheim?

Da Männer, die hei dem Königl. Sächs. Postwesen die ersten Stellen einnehmen, dem geograph. Institute.

welches diese Postcharte in Commission hat, alle Veränderungen, die mit den Poststraßen vorgehen, mitthefelen, so kann man erwarten, und wird sich auch nicht getäuscht finden, daß diese Charte die möglichste Genauigkeit und Branchbarkeit somohl für den Reisenden, als den Geschäftsmann, in sich vereine. Ebenso sind die Poststraßen in dem beträchtlichen Theile des Königr. Westphalen, welcher auf dieser Charte vorkommt, nach einer authentischen Zeichnung derselben aufgenommen.

Die reitenden Posten sind durch eine, die fahrenden durch zwei, und die zugleich fahrenden und reitenden durch zwei, und die zugleich fahrenden und reitenden durch die beigesetzte Zahl der Meilen angegeben. Die Königl. Sächs. Aemter sind mit A, die Kreisämter mit KA, die Poststationen mit P, die Postexpeditionen, wo man aber keine Extrapost erhält, mit E, und der Leipziger Oberpestamt mit OPA Epszichnete.

Set in the second

Aber, nicht mur als Posteherte, sondern auch als hoches vollständige Generalcherte, sonohl in Besug der Abtheilungen, alsiden Orte des Kön, Sachsen, iet solche zu empfehlen. Durch die sorgfältigste Illumination sind die 7. Kreise, des Fürstechtum Querfüre, die Stütze Mersehung, Naumburg und Wurzen, die 6 Kreise der Nieder-, und die 4 der Oberlausiez, so wie die Gräft. Schömburgischen und Füratle und Gräft. Stellbergischen Benistungen unterschieden, auch nile, in andere Bezinke einelavirte, Stücke durch beigesetzte Schrift und gleiche Illumination un dem Kreise oder der Abtheilung gezogen, au der sie gehören, wie z. B. das in die Nieder-lausier einelavirte Amt Einsterwalde.

Uebrigens wird man schwerlich auch das kleinste Dorf vermissen. Kirchdörfer aud Filiale sind besonders beseichnet. Auch sind für den Reisenden bei den, durch Schlachten merkwürdigen Orten, wie bei Breitenfeld, Lützen, Kesselsdorf, Torgau, Jena, Hassenhausen u. s. f. die Jahressahlen, wann sie vorsielen, bemerkt.

Aufser dem Königraiche Seckere begreift diese Charte such ağımıtliche Herzeglich Sachaische. Herzeglich Anhaltische und Fürztl, Reufsische Lande.

PINETTI's, G. A. F., Topographische Carte des Königreichs Italien, mit angränzen, den Ländern. Nach versrefflichen Griginalen gezeichnet. Wien, Artaria u. Comp. 9 Blatt.

Die insammengestolenne Charte-ist y Pais. Puls 72 % hoch und 5 Puls 5½ Z. breit. 5 geogr. Meilem'shat 4½ % Z. grofs, so dals auf 1 geogr. M. fast 1 Par. Z. (0,95 des-selbeit) kommen. Sie umfalft die Gegene swischich 25° 55' und 31° 30' westl. Läuge auf der mitthene Parallele, und swischen 43° 44' und 46° 48' nördü Breite. De det Maasstab ein, großes Detnil erlaubte, so ist diensauch von dem Zeichner Reifrig konntst werden; ohne westlehete. Theil des Königreichs Halten. Zh beichterer Webersicht des Ganten wäre derselbe besser und einem kienen Blatte für sich gestochen.

Folgende Vergleichung der Längen und Breiten, unter denen unten stehende Orte auf der Gharte niedergelegt worden, und der Angabe iderselbem auf Anderen guten Quellen, wird hier nicht unzweckmäßig seyn.

be the eight of the second of the end of the

| Aquileja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X ()         | No.            |                                          | 4   | Auf der Charte. auschand Bestimm. | er ( | hai  | te.  | 7         | lch   | and. | Be  | tim      | m.   | المتراد  |        |            |       |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------|-----|-----------------------------------|------|------|------|-----------|-------|------|-----|----------|------|----------|--------|------------|-------|---------|
| ctr's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • 116        |                | 5                                        | ő   | stl.                              | 3    | Z    | Br.  | 0         | est   | H    | 4   | L.B.     | 0    | To lan   | a<br>C | e I-1 e    | OH.   | , .     |
| ctr'a  129 0 40 44 29 30 29 0 523 44 29 35 Triesnecker.  27 57 20 46 29 27 27 36 0 46 28 0 d'Anville.  27 57 20 46 29 27 27 35 44 45 32 0 d'Anville.  27 10 10 46 20 30 27 1 0 46 12 33 6 b Liechtenstein.  29 57 12 45 12 25 29 56 15 12 32 50 50 10 Mayer.  29 57 12 45 12 25 29 56 15 15 25 20 56 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15                                                                                                                                                                                 | Aquile ja 8. | Terre          | 15 mm                                    | 31. | - 4                               | - 0  |      | 1 6  | ° 80      | -     | : 4  | 0 4 | - 4<br>5 | 20   | Babel    | but    | Schep      | oler. |         |
| stria  27 57 20 45 29 45 27 27 36 0 46 28 0 d'Anville.  27 57 57 20 45 33 48 27 53 54 45 32 30 Oriani.  27 10 46 28 0 31 22 33 45 39 36 9. Liechtenstern.  27 10 46 28 0 31 22 33 45 30 36 57 1 2 32 33 63 69. Liechtenstern.  29 57 12 45 12 25 29 56 56 45 12 32 83 62 1 11 37 87 67 15 10 Mayer.  29 57 12 45 12 25 29 58 11 45 52 5 0 7 inni.  29 59 7 45 52 25 29 58 11 45 52 5 0 7 inni.  27 21 15 45 20 54 27 41 57 45 27 41 57 43 7  29 59 7 45 50 24 45 50 54 57 57 45 56 50 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | Bologna      |                |                                          | 62  | 0                                 | 0    |      | 9 3  | 20        | 10    | 23   | 1 3 | 29       | 100  | Triesne  | cker.  |            | 11/10 | ALT ALT |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bormio .     |                |                                          |     | 25                                | 0.4  | 19   | 10   | 12        | 36    | 10   | 19  | 28       | 10   | d' Anvil | le.    |            |       |         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Brescia . 8. | 1 6 6 6        | 1000                                     |     | 52                                | 5.4  | 5 1  | 3 48 | 3.27      | 53    | 15   | 45  | 1 65     | 1 %  | Oriani   | 1      |            | 100   | T. S.   |
| 27, 6 1046 20 30 27 1 0 46 15 0<br>29 57 12 45 12 25 29 56 56 45 12 32<br>20 54 43 44 47 30 26 45 29 56 45 12 32<br>20 59 7 45 52 25 29 58 11 45 52 55<br>27 41 55 20 54 27 21 42 45 21 29<br>27 41 30 45 64 5 27 41 57 45 17 29<br>27 41 30 45 64 5 27 41 57 45 27 43<br>29 32 50 46 44 50 24 29 16 10 44 49 56                                                                                                                                                                                                            | Capo d'Istr  | 10 CA 12 C. A. | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | 31  | 27 8                              | 0    | 5    | 18   | 31        | 122   |      | 45  | 30       | 36   | b. Liec  | htens  | tern.      | 1000  |         |
| 29 57 12 45 12 25 29 56 65 45 12 32<br>20 44 30 45 47 30 26 45 20 45 20 45 20<br>20 59 7 45 52 25 29 58 11 45 52 59<br>27 41 30 45 60 45 27 21 42 45 21 29<br>27 41 30 45 60 46 4 45 27 41 57 45 7 43<br>29 32 50 46 4 45 29 35 9 40 0 43<br>hlofs 29 29 15 49 44 50 24 29 16 10 44 49 56                                                                                                                                                                                                                                   | Chiavenna    | 1              |                                          | 27  | 9                                 | 0    | 19   | 0 30 | 22        | 1"    | 0    | 46  | 15       |      | Mayer,   | -      |            |       | 100     |
| 29 69 77 45 62 25 29 58 11 45 52 59 58 11 45 52 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Chioggia     | •              | TOTAL STREET                             | 56  | 25                                | 2    | 2 6  | CA.  | 100       | 56    | 56   | 45  | 12       |      | Babel 1  | and S  | chepp      | ler.  | 21.15   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Como Sell    | Secretary 2    | de la                                    | 26  | 4                                 | 0    | 5.4  | 36   | 8         | 45    | 26   | 45  | 48       | 22   | Oriani   | 1      |            |       | -0      |
| 14 Schlofs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Conegliano   | . SEX. 937.    | Propher.                                 | 29  | 65                                | 7 4  | 5.5  | Ci   | 100       | 58    | =    | 45  | 52       | 1 00 | Babel 1  | nd S   | chepp      | ler.  |         |
| a, Schlofe 29 15 40 44 50 24 29 16 10 44 49 56 Cong. des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Crema        | 0              | Sinse 5%                                 | 22  | 21 1                              | 5    | 5 20 | 54   | 27        | 12    | 42   | 45  | 21       | 50   | Oriani   | 1      | 18         |       |         |
| a, Schlofe 29 15 40 44 50 24 29 16 10 44 49 56 Coup. des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cremona      | ٠              | Non S                                    | 22  | 1103                              | 0    | 100  | 4.5  | 22        | 41    | 57   | 45  | 2        | 1 00 | 1        | 1      |            | 1     | 1000    |
| . 29 15 40 44 50 24 29 16 10 44 49 56 Coun. des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Feltre       | B Schepe       | 11 12                                    | 56  | 32.5                              | 0,4  | 100  | 14.5 | 180       | 35    | 6    | 40  | 0        | 100  | Sabel u  | nd S   | chepp      | ler.  | 3000    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ferrara, Se  | . eJold        | 1                                        | 29  | 5 4                               | 4    | 5    | O.   | 29        | 16    | lo.  | 14  | 49       |      | onn.     | T sal  | ems.       | 18081 | 1119    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                | 54 m                                     |     |                                   | -    | 16   |      | - Aug 7 % | -day- | 177  |     | -        |      |          |        | en Ji      |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100          |                |                                          | E.  | _                                 |      | 9,6  |      | O'chin    |       |      |     | -        |      |          | Pr.    | rin<br>rin |       | in.     |

|                |      |                                                                                                                               | 0         | 1                                                                   |                                                   | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1000                                     |                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE  |
|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01             | estl | F                                                                                                                             | Z         | В                                                                   | 3                                                 | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                        | 21                                       | Z                                        | Br                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Quellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0              | 7    | =                                                                                                                             | •         | -                                                                   | 3                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                        | 3                                        | 0                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26             | 87   | 30                                                                                                                            | 44        | 25                                                                  |                                                   | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 0                                        | 44                                       | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | o Conn. des Tems. 1808.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 26             | 1    | 35                                                                                                                            | 5         | 53                                                                  | 20                                                | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IP                                       | 42                                       | 45                                       | 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1955394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Oriani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 28             | 29   | 01                                                                                                                            | 45        | 9                                                                   | 51                                                | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20                                       | IO                                       | 45                                       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 丁十二年終年後後書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 26             | 51   | 3                                                                                                                             | 5         | 27                                                                  | 4                                                 | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 51                                       | 1                                        | 45                                       | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conn. des Tems 1808.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ω <sub>1</sub> | 4    | 01                                                                                                                            | 45        | 52                                                                  | 4                                                 | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12                                       | 35                                       | 45                                       | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Babel und Scheppler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 25             | 32   | 30                                                                                                                            | 45        | 24                                                                  | 0                                                 | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32                                       | 30                                       | 45                                       | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Carrieda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 26             | 50   | 0                                                                                                                             | 45        | 8                                                                   | 15                                                | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 49                                       | 33                                       |                                          | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oriani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ر<br>جن        | 32   | 45                                                                                                                            | 43        | 54                                                                  | 55                                                | မွ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33                                       | 21                                       |                                          | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conn. des Tems. 1808.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 31             | 28   | 0                                                                                                                             | 45        | 00                                                                  | 32                                                | ည                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28                                       | 30                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Liechtenstern Onaffy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <u>چ</u> ا     | 0    | 01                                                                                                                            | 45        | 27                                                                  | 10                                                | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                        | 0                                        | 45                                       | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Boscowich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 32             | 61   | 20                                                                                                                            | 45        | 25                                                                  | 10                                                | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40                                       | 10                                       | 45                                       | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | v. Zach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 22             | 12   | 36                                                                                                                            | 51        | 32                                                                  | 0                                                 | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12                                       | 50                                       | 45                                       | သ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Babel und Scheppler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| i              | 53   | 0                                                                                                                             | 46        | 6                                                                   | 35                                                | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 54                                       | 47                                       | 46                                       | w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Taomas, Bian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                |      | 9 3 3 3 3 1 4 5 1 2 1 3 2 3 3 1 1 4 5 1 2 1 3 2 3 3 1 1 4 5 1 2 1 3 2 3 2 3 3 1 1 4 5 1 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | Ocauli II | Oestill 20 32 32 45 50 32 35 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 | 5 12 20 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | ### N BY 151 35 45 53 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 30 30 151 54 55 30 30 151 54 55 30 30 151 54 55 30 30 30 151 54 55 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 | ### 15   15   15   15   15   15   15   1 | ### 15   15   15   15   15   15   15   1 | ### 15   15   15   15   15   15   15   1 | ### N BY 151 35 45 53 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 33 30 151 54 55 30 30 151 54 55 30 30 151 54 55 30 30 151 54 55 30 30 30 151 54 55 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 | 87 30 44 25 33 26 38 0 44 25 31 30 45 27 40 28 51 15 45 28 15 20 45 47 38 45 47 30 45 27 10 30 0 0 45 27 40 26 45 38 28 10 45 28 10 45 28 10 45 28 10 45 28 10 45 28 10 45 28 10 45 28 10 45 28 10 45 28 10 45 28 10 45 28 10 45 28 10 45 28 10 45 28 10 45 28 10 45 28 10 45 28 10 45 28 10 45 28 10 45 28 10 45 28 10 45 28 10 45 28 10 45 28 10 45 28 10 45 28 10 45 28 10 45 28 10 45 28 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 | 8tl.L. N. Br. Oestl.L. N. Br. Oestl.L. N. Br. 19    87 30 44 25 33 26 38 0 44 25 31 25 0 0 45 11 42 45 53 20 26 41 42 45 53 25 10 45 27 40 26 51 15 45 28 11 40 45 53 32 30 45 47 47 48 32 45 10 38 40 10 45 27 40 26 51 15 45 28 15 26 40 33 45 10 35 45 47 47 46 33 45 10 36 45 37 30 54 45 37 40 10 45 26 10 38 40 10 45 26 10 38 40 10 45 26 10 38 45 10 38 45 10 45 26 10 38 45 10 45 26 10 38 45 10 45 26 10 38 45 10 45 26 10 38 45 10 45 26 10 38 45 10 45 26 10 38 45 10 45 26 10 38 45 10 45 26 10 38 45 10 45 26 10 38 45 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 10 45 26 |

Man sieht, dass hier bei Aquileja, Bormio, Capo d'Astria, Chiavenna, Estire und Monfalcone Differenzen

Statt Raben, die aber nicht so beträchtlich sind, um bei der richtigen Lage der anderen Oerter großen Einfuls zu zeigen.

Auf der oten Section dieser Charte befindet sich ein Verzeichnis der Departements, ihrer Haupt und Districtsstädte, und ihrer Bayölkerung, jedoch ausschließelich des 24. Departements der oberem Etsch (Alto Adige), von welchem hloß der Name dasteht, welches hier mitegethgilt wird,

| Eintheilung des Königr. It alien in Departeme   | mee und Dia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stricte, mit Angube der Departements Hau        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| der Bevölkerung der Departements.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 | Volksmenge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| I. Depart. Adda. Hauptst. Sondrio.              | 80,796                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| H. Depart. Adriatico. Hauptst. Venedig.         | • of ataLif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Distr. Chioggia, Adria, Porto Gruaro.           | 313,550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| III. Dep. Agogna. Hauptst. Novara. Distr.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Domo d'Ossola, Varallo, Vigevano, Arona         | 348,712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IV: Dep. Alto-Adige.                            | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| V. Dep. Alto Po. Hauptst, Cremona. Distr.       | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |
| Crema, Lodi, Casal maggiore.                    | 335,251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VI. Dep. Bacchilione. Hauptst. Vicenza.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Distr. Schio, Bassano, Asiago, Castelfranco.    | 310,251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VIII Dep. Basso - Adige. Hauptst. Verona.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Distr. Villa Franca, Lonige, Legnage.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VIII. Dap. Basso - Po. Hauptet. Ferrone. Distr. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Comacchio, Rovigo                               | · 225,234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IX. Dep. Brenta. Hauptst. Padua. Distr.         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Este, Piove, Campo S. Pietro.                   | 269,759                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| X. Dep. Croscolo, Hauptst. Reggio. Distr.       | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Villafranca, Guastalla                          | 168,812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XI. Dep. Lario. Hauptst. Como. Distr.           | <b>A</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Varese, Mehaggio, Lecco.                        | 287,248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XII. Dep. Mella. Hauptst, Brescia. Distr.       | f(x) = f(x)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Chiari, Verola nuova, Salo.                     | 304,011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XIII. Dep. Met auro. Hauptst Ancona. Distr.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pesaro, Sinigaglia, Urbino, Gabbio.             | 304,069                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Z 2

| Trensp.                                    |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| XIV. Dep. Mincio. Hauptst. Mantua, Distr.  |                  |
| Ravere, Castiglione.                       | 218,252          |
| XV. Dep. Musone. Hauptst. Materata. Distr. |                  |
| Loresto, Tolentino, Fabriano, Camerino.    | 227,678          |
| XVI. Dep. Oiona. Hauptst. Mayland. Distr.  |                  |
| Pavia, Monza, Gallarate.                   | 532,938          |
| XVII. Dep. Pannaro. Manptett Medena. Di-   |                  |
| strict Mirandola.                          | 1.66,468         |
| XVIII. Dep. Passariano. Hauptst. Udine.    | , ,              |
| Distr. Tolmezzo, Gradisca, Cividule.       | 268,874          |
| XIX. Dep. Piave. Hauptst. Belluno. Distr.  | •                |
| Faltre, Pieve.                             | 116,906          |
| XX. Dep. Reno. Hauptst. Balogna. Dietr.    |                  |
| Imola, Cento, Poretta                      | 399,253          |
| XXI. Dep. Rubicone. Hauptst. Forli. Distr. |                  |
| Cesena, Rimino, Ravenna, Faenza.           | 277 <b>,05</b> 0 |
| XXII. Dep. Serie. Hauptst. Bergame. Distr. |                  |
| Treviglio, Clusone, Brenno.                | 290,386          |
| XXIII. Dep. Tegliamento. Hauptst. Tre-     |                  |
| vice. Distr. Conegliano, Ceneda, Parde-    |                  |
| none, Spilimbergo.                         | 294,826          |
| XXIV, Dep. Tronto, Hauptet. Fermo. Di-     | -06-             |
| strict Ascoli, S. Gingsio.                 | 189,162          |
| Betrag der galiten Volksmenge ohne         |                  |
| das Depi Alto-Adige. '.'                   | 6,193,506        |

5.

Neueste Post - und General - Karte von Europa, mit der neuesten Länderabthailung des latzten Friedenstractets. Nach Arrowsmith's großer Karte und andern ächten geographischen Hülfequellen, mit Benutzung astronomischer Bestimmungen und den besten Postbüchern bearbeitet. Wien, Arzeriz u. Co. Gest. v. J. Spiegl. 4 Bl. (Auch mit französischem Titel.)

Diese, 441 Par. Zoll hohe und 511 dergl. breite, Charte ist nach einem Maasstabe von 122 P. Z. für 15 geograph. Meilen entworfen, und stellt Europa, mit Auszahme eines kleinen Theils des nördlichsten europäischen Rufeland's, mithin auch Island's, vor. Sie ist zwar graduirt, aber Meridiane und Parallelkreise sind nicht gezogen. Warum die Verlagshandlung eine ältere Charte eines verdienten und berühmten englischen Geographen zum Grunde gelegt hat, ist bei der Menge von neuen Vermessungen, die in so manchen Ländern Europa's seitdem Statt fanden, nicht gut abzusehen.

Sehr zu wünschen wäre es, dass diese Charte entweder ganz in der frangösischen oder ganz in der teutschen Sprache entworfen, und ganz hauptsächlich, dass mehr Aufmerksamkeit auf die Rechtschreibung der Namen verwendet worden ware. Warum steht z. B. Liefland, Curland da, und nicht Lebonie, Courlande, da doch gleich daneben Golfe de Riga, Golfe de Finlande steht? Den Namen Finlande sucht man in dieser Provins vergebens u. s. f. Bei Merea kommt auch englisch vor, als Old und Nev (soll New heilsen) Novarin. Statt Votebsk, Sulis, Dorpot, Pescow, Ostland, Nehruna, Christinastad, Gouvt. Slomin, Kologriv, Oustng, Canterburg, Malinnes, Bruxeles, Valencienes, Malmo, Ekesio, Wexio, Orebro, Arholzen, Bielstein, Lac Waner, le Sund, Trondheim, Cherigo, Meastair, Gallinolli, Yamin, Misevrin, Khinstensa, Trikata, Bachwizerai, muls es heissen: Vitepsk (nach frans. Schreibart), Selis, Dorpat, Plescow, Esthland, Nehrung, Christiansiad, Gouvt. Slonim, Kologriev, Oustiong, Cantorbury, Malines, Bruxelles, Valenciennes, Malmä, Ekesiö, Wexiö, Örebro, Arolsen, Beiktein, Lac Wenner, le Sound, Droncheim, Cerigo, Monastir, Gallipoli, Janina, Missoviria, Khiustenza, Trikala, Bachtschiserai. Der Peipus und der See von Pleckow, sind hier als ein einziger großer Sue gewichnet, da sie doch nur durch eine Meerenge in Verbindung stehen.

Statt Copenhague oder Kopenhagen steht hier der dänische Name Kiobenhavn, muß aber Kiöbenhavn heilsen. In der Explication des Postes steht Dänemarkt und Benemark, bei dem Laude selbst Dännemark, welches alles dreies nicht richtig ist. Französisch heißt dies Reich Danemare und teutsch Dänemark. Noch zahlreiche solche Fehler könnten hier gerügt werden, wenn nicht schon die angeführten hinreichten, die große Nachlässigkeit bei der Correctur dieser Charte zu beweisen, die um so unverzeihlicher ist, weil sie zuglesch als Postcharte dienen soll, die doch die genaueste Rechtschreibung erfordern. Kurz die Geographie ist auf keine Weise dadurch bereichert worden.

Cante des Ewropäisch- und eines Theils des asiatisch- fussischen Reichs, nach den nauesten astronomischen Ortsbestimmungen, den (dem) großen Atlas und andern Karten des Russisch-Raiserl Karten- Depots verfaßt, in Genverements (Gouvernements) eingetheilt, die Grentzen nach den letzten Friedensschlüssen berichtiget, dann die Postund andere Mauptstraßen mit Bemerkung der Ortsentfernungen eingetragen von 1 wan

DANIELOW. Wien, T. Mollo, 1812. 12 Sectionen. (Auch mit französischem Titel.)

in the second second second Diese, nach einem Maasstabe von 15 Par. Zollen für 15 geograph. Meilen entworfene, Charte geht auf dem mittleren Meridian von 30° 30° bis fast 70° nördk Br. und auf dem mittleren Parallelkreise von 34° bis 86° östl. Länge. Jede der 12 Sectionen, aus denen sie bestellt, hat 13 Par. Zoll Hohe, und 151 Par. Zoll Breite, mit Augnahme der Sect. VI., , die 196 Par. Zoll Breite, und der Sect. XI., die 193 Par. Zoll Höhe hat. Südlich sieht man auf derselhen Erivan und Erzerum, weiflich Widin und Danzig, nördlich Cap Nord, und den südlichen Theil von Neva - Semlja und östlich den größsten Theil des Obischen Meerbusius, Tobelsk, und den gröfsten Theil des Aral-Sees. Das Caspische Moor fängt hier unter 73% östl. L. an, läuft von da westwärts bis 64% örtl. L. and 449 30' nördl. Br., und beugt sich dann von N.N. West gegen S. S. O. herum.

Die Entfernungen der Poststationen sind für Rufsland in der Zahl der Werste, für die andern auf der
Charte vorkommenden Länder in der Zahl der Meilen
den Strafsen beigesetzt. Ohne überhaden zu seyn, stellt
diese Charte alle irgend beträchtliche Orte, Gehirge,
Plüsse, Seen u. s. ft des Russischen Reichs und der angränzenden Theile desselben mit großer Deutlichkeit
dar, und ist allen hisher erschienenen Kriegsschauplärzen, da sie Astrachen und Bebolek begreift, mit Recht
bei ihrer übrigen Vollständigkeit vorzuniehen, da jene
oft nicht einmal bis Moskwa gehen, und daher jedem,
der die Geschichte des jetzigen Krieges vorfolgent will,
als ein sehr branchbares Hülfsinfttel zu empfehlen ist, al

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

Commence of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the

A. COULT

KNITTEL'S, J. E., Neue militärische Situations - und Postkarte von West-Russland: Nürnberg, Br. Campe. 1819.

Dessen: Neve militairische Situationsund Postkarte von Polen und Preuszen. Ebendaselbst.

Diese eehr betrüglichen Titel sollen wahrscheinlich zur Lockspeise dienen, beiden Charten mehrere Käufer su verschaffen. Von Polen sieht man hier nichts, ale das Herrogthum Wassohau und einen Theil von Galizien. von Westrussland hunptsächlich nur Esthlund, Lievland, Curland und Semgallen, aufser einigen Theilen der an das Hersogehum Warschau grängenden russischen Gouvernoments, weiche doch den Namen West - Rufstand. der allenfalle dam gunsen, in Europa liegenden Theile des russischen Beichennikommen könnte, nicht führen können. Auch sind keinesmegs die Preufsischen Staaten, wie der Titel der zweiten Charte falsch angiebt, gang daranf dardestellt, indem weder Stettin noch Berlin hier un finden ist. Der mabne Titel den Chapte mune besser gowesen: Charte vom Hernagthum Warschau mit Theilen der angrünzenden Länder.

Dur Masstab beträgt 3J. Per. Z. für. 15 geogr. Meisles, und beide Blätter haben kusammengestolsen 37 Par. Zoll Höhe, und 29J dergl. Breite.

Welche Richtigkeit und Güte man von solchen, in möglichster Eile zusammengestoppelten, Charten erwarten kann, läfst sich leicht erwessen. Mit umständlicher Prüfung derselben können wir uns hier um so weniger befassen, da sich der Kriegsschauplas länget aus dem größten Theile der, auf ihr dargestellten Gegenden entfernt hat. Ueberhaupt kann man erst nach vollendetem Kriege und geschlossenem Frieden einen sogenannten Kriegsschauplatz mit Richtigkeit und Vollständigkeit entwerfen. Oft werden unbedeutende Orte durch Kriegsvorfälle erst wichtig. Wie kann ein Chartenstecher in Nürnberg voraussehen, welche dies seyn werden? Anch werden Charten von weit größerem Masstabe erfordert, um auf dem weit ausgedehnten Kriegsschauplatse die Verschiedenheit des Pervalus, jedon Ort, jedon Weg, jede Brücke, jedes Deulee, jeden Wald u. s. f. darsustellen, welches alles auf volletändigen Kriegscharten seyn muls. Und wie kann man wissen, ehe der Krieg geendigt ist, wie weit sich die Gränzen seines Schauplatzes erstrecken werden? Das kümmert aber den Speculationsgnist apsever Zeiten leider nicht, und das Publicum wird dnrch falsche Titel getäuscht.

the death of the same

of the first of the property of the first of the state of the state of

Martin of the St. Co. S. Maria Co.

of the to the transfer was no

11 A . . . . .

Line Books of the Buch

1. 141, 2 A

Nachricht von einem Etablissement auf der bisher unbewohnten Insel Pittcairn, im grossen Ocean.

Dem Geographen ist die Geschichte des Capitain Bligh erinnerlich, welcher auf einer Reise nach den Societäts-Inseln im J. 1789, um daselbst Pflauzen des Brodhaums zu sammeln, das Unglück hatte, dass sieh seine Schiffs - Mannschaft, unter Anführung eines gewissen Christian Fletcher's, gegen ihn emporte, weil Ersterer derselben versprochen hatte, ihr auf Otaheiti oder auf irgend einer andern Insel des großen Oceans eine Niederlassung zu verschaffen. Gleichfalls weils man, dass ein zur Aufsuchung dieser Verbrecher abgeschicktes englisches Schiff nur eine geringe Anzahl derselben auf Otaheiti vorgefunden hat, und man nicht walste, wo die Uebrigen hingekommen wären.

Neuerdings hat man von ihrem Schicksale unerwartet Nachricht erhalten. Ein Americanisches Schiff fand auf der Insel Pittesirn weilse Menschen, die Englisch sprachen. Er forschte ihrem Ursprunge nach, und erfuhr Polgendes: Der Empörer Fleicher hatte sich des

englischen Schiffs bemeistert, und führte es nach Otaheiti. woselbst mehrere von seinen Gefährten zumlakblieben. Er und acht andere hielten es für bessere eine wüster Insefeaufgusuchen. Sie giengen daher im See, nachdem sie mehrere Otaheitische Weiber und eine bestimmte Anzald Männer zu ihrer Bedienung mit sich genommen hutten. Nach ihrer Ankunft auf der Insel Pittcaien brach Zwietracht unter ihnen nus. Rietcher ward wahnsinnig, liefe der mitgebrechte Schiff zerstören, und brachte sich dam ums Leben. Die Otaheiter mordeten die Engländer bis auf einen. Namens. Smith, welcher schwer verwandet für todt gehalten ward. Die Otaheiterinnen überfielen des Nachts ihre Landsleute, und splotten vie den Manon ihrer erschlagenen anglisches Minner. Smith worde geheilt, und machte nun mit 9 Weibern und 4 bis 5 Kindern die ganzes Bevählerung der laser aus. Er bante sie an, legte sich auf die Schweinstucht, und ernährte demit seine kleine Gesellschaft. Die Kinder wuchsen heran, und verheiratheten sich: "Im J. 1808, als das americanische Schiff an der Insel ankum, beltef sich deren Bevölkerung schan auf 35 Individuen, welche den Smith für ihr Oberhaupt und ihren Patrierchen anerkannten. Der Commandent der Station vor Burnes Ayres hat der Admiralität vor Kupsom hiervon Bericht abgestattet, woranf die Sache näher untersucht. und alles der Wahrheit gemäß befanden ward.

2.

## Nachtrag

zu der in den A. G. E. Septhr. 1812 S. 129 gegebenen Nachricht von Leblond's Reisen in Süd-America.

Herr Leblond ist durch zahlreiche Sammlungen naturhistorischer Gegenstände, von denen sich ein Theil

im kaisenlichen Millecum, und die ührigen im Resitne mehrerer Naturferscher in Paris befinden, so wie duzeh mehrere gedruckte Schriften, rühmlich bekannt, letsteren führen wir hier seine Abhandlungen über das Plateeu von Santa-Té de Bogeta, eines der höchsten der Cordilleren, über die Plating, über die Gultur der, aus Ostindien in das fpanzösische Guyana vemetzton, Gewärzpflanzen. über die Lebensmittel in den Colonien. Beshachtungen über das gelbe Rieber, und die den Tropouländern eigene Krankheiten, an. Herr Leblond hat fiber 30 Jahre in America als probischer Arat gelebt und dahei mit philosophischem Geiste alles, was die Fortschritte der Wissenschaft und der Gultur betrifft. hoobschiet. Von 1766 bis 1771 horaisete en die Antillen. In der Polge liefs er eich auf der Insel Trinidad-mieder. mad besuchte die vorzüglichsten Städte des spanischen Guyane, des Capitanate von Carrapas, den Königreiche Neu-Grenade, Quito und Peru, und kam selbet über Lime hinaus. Sein Stand, als Arst, öffnete ihm überall die Mäuser. Wie er im J. 1785 nach Frankreich surücknekehrt war, gab ihm die Begierung den Auftrag: im Fransösischen Guyana die China aufzusnehen. Er kehrte im Jahre 1802 nach Frankreich zuräck, und wörde sogleich die Beschreibung seiner Reisen hebannt gemacht haben, wenn seine Vermägeneumstände ihm erlaubt hitten, die Kesten det Brucks tu benahlen, die in Brtracht der Menge Kupfer, welche zu ihr gehören. sehr beträchtlich seyn müssen. \*)

Ovn dieser interessanten Reise wird, gleich nach ihrer Erscheinung zu Paris, eine zweckmäßige Bearbeitung in der Sprengel-Ehrmannschen Allgem. Bibliothek der Reieen erscheinen. D. H.

to both to the state of the flags and the flags

ers 3. Leebil 18 g. a.

Statistische Berechnung der Vortheile kunstmässig angelegter Strafsen für die Staaten....

A In Wiebeking's Theoretisth Praktischer Strafsenbane kunde, und inden Briträgen bei Bellekenbaukunde (V. Heft) ist im Allgemeinen der wohlthätige Einflufs, den bequer me Strafsen und Brücken auf den Ruhm und das Wohl jedes Volkes haben, geschildert; inzwischen ist es vielleicht nicht überflüssig, denselben durch eine statistische Berechnung näher zu erweisen. Da von den Chausseen des Königreichs Balern, deren Länge 2,162 Stünden Beträgt, gegenwärtig 2,000 Stunden zu den bequemsten Strafsen von Europa gehören (zu deren noch wohlfeilerer Unterhaltung die Einführung der breitfelgigen Bader wesentlich beitragen wird); so wollen wir die Vortheile, welch e sie für dieses Reich hervorbringen, etwas aus elnander setzen.

... Man kann annehmen: 1) dals täglich auf jeder Stunde Chaussée 30 Stück Zugvieh Lesten fortziehen; 2) dass ein Dritttheil des Zugviehes auf diesen vortrefflichen Strassen erspart wird; das heisst also 10 Stück Zugvieh täglich auf jeder Stunde Chaussee, folglich jährlich für das ganse Königreich 10. 365. 2,000 = 7,300,000. In Ger ring gerechnet kostet die Erhaltung eines Stücks Zugwich täglich 20 kr., die Nation erspart also dahei jährlich 2,433,333 Fl. Hierzu nur die Hälfte für die Arbeiter oder Knechte, welche das Zugvieh besorgen; so erhält man eine jährliche Ersparniss von 3,650,000 Fl. Wegen der guten Chausseen in Baiern werden demnach 20,000 Stitch Tugvieh bei dem Fuhrwerk erspart, welche dem Ackerban sugewendet werden können, und 10,000 Arbeiter, melche mit diesem Zugvieh beschäftigt wären. Wahrlich kein gezinger Vortheil für ein Land, worin es noch immer an Arbeitern fehlt! Rechnet man nun, "dals 20.000 Stück Vieh im Ankauf nur 600,000 Fl. kosten, The state of the Land of the state of the second of

und daß der Zugvieh höchstens zehn Jahre benutzt werden kann, so geht jährlich ein Capital von 60,000 Fl., und die Interessen von einem zehnfach größeren Capital, also 30,000 Fl. verloren. Diese 90,000 Fl. zu den obigen addirt, beweisen eine jährliche Ersparniss von 3,740,000 Fl. Die Wiederherstellung und Unterhaltung von einer Klafter der Bairischen Chautschen klostet jährelich 7½ Kr. Men kann daher für diese Chautschen höckstens 600,000 Fl. jährlich anschlagen.

Diese Summe wird bei einem zu erhebenden Wegegelde, welches nach dem Grundsatze aufgelegt wird,
dass derjenige, welcher den Nutzen von einer öffentlichen Austalt hat, auch zu ihrer Unterhaltung beitragen
müsse, großentheils von dem Auslande getragen, wofern nur eine sichere Controlle Statt findet; und dieses
fremde Geld gewinnt die arbeitsame Classe Mes. Volkes.
Kein Land ist nämlich zum Trausithandel so gelegen,
wie Baiern, weil es den Mittelpunet zwischen Oesterreich, Frankreich, Italien und Sachsen bildet. Seine beguemen Strafsen leiten ihm daher deren Transithandel
au, hefördern seinen Verkehr, und vermehnen das Nacionalvarmögen.

Diere Straßen, welche in solcher Menge vorlanden sind, dals auf eine Quadratmeile beiläufig II-Längenstunde Chaussee trifft, verbinden die kleinsten Städte und Marktflecken unter einander. Sie machen den Absats des Getraides und Holzes auf 20 Stunden Anteraung leicht, sind daher für den Grundeigenthümsers welcher seine Producte leicht absetzt, indem sie den Urklasport erleichtern, und die Concurrenz befördern, ein wahrer Gewinn, stellen das Gleichgewicht der Preise von den nothwendigsten Lebensbedürfnissen her, und erniedrigen

dieselben ! The wolftthätiger Einffelb fat counch collect ffir die Ermste Volkschasse Hibliskr, ense Sir Jede Faibilie wohlthätig. Auf diesen guten Chansseen eilt der Arzt dem Kranken schnell zu Hülfe, die Menschen sind sich näher gebracht, die Gewerbe hafordert, die Aerndte beschleunigt godie Heere eilen schneller vorüber, und in der Regel wird ein solches Land nur immer kurze Zeit der Kriegsschauplatz seyn, da der einsichtige Feldherr seine Operationen überall hinwenden kann. Welche Ausgaben werden zugleich für Schmiede - und Wagnerarbeiten, für Pferdegeschirr u. s. w. erspart? Die intellectuelle Cultur gewinnt, "indem die Menschen leichter queammen kommen, und weniger, ihrem Vaterlande fremd bleiben. Hieraus ergiebt sich zugleich die Wichtigkeit guter Viginalwege; siese, gorzüglich zum inpern Verkehr nützlichen, Strafsen verdienen die größte Auf-Ihre Anlage und Unterhaltung läßst sich merksamkeit. bei einer zweckmälsigen Einrichtung mit einem Tage Arbeit jährlich bewerkstelligen, wozu ein einziger abgeschaffter Feiertag hinreicht. Alles hier Gesagte palst auf jedes Land!

4

## Geograph. statistische Novellistik.

A.

# ... Noue Charten von Rufsland.

In Paris sind über Rufsland folgende neue Charten

1. Carte de la Russie Européanne en 77 feuilles, executée par ordre de S. Exc. M. le duc de Feltre, Gemte de Sunton, au Dépôt général de la guerre.

1. Revis 1810.

Von dieser wichtigen neuen Charte von Rufsland, welche einen noch größeren Maasstab hat, als die Charte des Russischen Reichs des Kaiserl. Charten Depots zu St. Petersburg in 108 Blättern, (die übrigens bei obiger zum Grunde gelegt ist) gearbeitet wird, ist die erste Abtheilung von 22 Blättern, nebst dem Tableau dassemblage der ganzen Gharte, bereits erschiehen.

n. Carre des Routes de poste de la Bussit Buropeennes.

exécutée par ordre de S. Exc. M. Is duc de Feleres.

Ministre de la guerre, sous la direction du Général.

Comte de Sanson, au Dépôt général de la guére. Pa-

Diese Charte, in 3 Blättern, ist hereits erschienen.

3. Carte de la Russie d'Europe, en six feuilles grandaigle, dressée par P. Lapie, capitaine de première classe au corps impérial des ingénieurs géographes, gravée et publiée par P. A. Fr Tardieu. Ière Livraison. Paris, ches Tardieu, Piquet et Trenttel et Würtz.

Die drei, von dieser Charte bereitsverschienenen, Blätter begreifen das jetzige Kriegstheater, das Hersogthum Warschau, und den Theil von Russland zwischen Wilna, Grosno, Moskwa und Petersburg, nach der großen, auf Besehl des Bussischen Gonzaldements hermasgegebenen, Charte in 100 (jetzt 198) Blättern.

B

## Notizen über das innere Afrika.

Vor einigen Jahren sandte der englische Gouverneur am Cap, Lord Caledon, den Doctor Cowon, mit einem Detachement Soldaten nach Ober - Manomotapa ab, um diesen so wenig bekannten Theil des südöstlichen Afrika's zu untersuchen. Cowon besuchte die Barrolus, ein Volk, das in mehreren Künsten Fortschritte gemacht hatte, und am Ufer des Melippo wohnt. Hernach entdeckte er den Bampura, wahrscheinlich einen Arm des Zambeson, (der sich östlich ine Meer ergiesst,) und als er im Jahre 1800, dem Lauf desselben Tolgend, zu den portugiesischen Niederlassungen vordringen wollte, fiel er einem afrikanischen Könige in die Hände, der starken Sclavenhandel treibt. Seitdem hat man nichts weiter von ihm vernommen. Auch nichts weiter von unserem Landsmann, Dr. Seetzen, der von Mocka, in Arabien, aus im Jahre 1810 nach der Küste Zanguebar übergehen. und Nachrichten vom sijdlichen Afrika einziehen wollte-Die Erforschung dieses Welttheils gelang also damit südwärts so wenig, wie nördlich; und die Portugiesen beobachten hartnäckiges Stillschweigen, ob sie uns gleich vieles mittheilen könnten, denn sie unterhalten nicht nur Communication zwischen ihren, in Congo und Manomotapa gelegenen Colonien, mitten durch Südafrika, sondern ihr Verkehr auf diesem Wege soll in neueren Zeiten selbst ziemlich lebhaft geworden seyn.

C

### Hrn. v. Larrey's chirurgische Feldzüge.

Der General-Chirurgus bei der Kaiserlich-französischen Garde, Baron Larrey, der jetzt, so wie ehemals Percy, Chef aller Militär-Chirurgen ist, und sich dermalen im Gefolge des Kaisers Napoleon befindet, hat unlängst die Geschichte seiner chirurgischen Feldzüge herausgegeben. Er war in America, machte sodann die Feldzüge am Rhein, in Piemont, in Catalonien, in Italien und endlich auch den Zug nach Aegypten mit. Ueber dies letztere Land liefert er sowohl in medicinischer, als naturhistorischer Hinsicht manche interessante Notizen. Das Klima von Cuiro schildert er als sehr gesund, und den dortigen häufigen Gebrauch der Bäder als dem Körper überaus zuträglich. Als er dort war, (im Jahre 1800) gab es unter der wohlhabenden Classe nicht weniger als 35 Personen, die hundert Jahre und darüber alt waren.

#### INHALT.

| ı. | Bemerkungen über Palermo, die europäische Türket                                             |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | und Malta, ans Galt's Roisen.                                                                |     |
| 2. | Diamantgruben in Bundelkund in Hindostan.                                                    | 287 |
|    | Diamantengruben in Brasilien                                                                 | 289 |
| ,  | Bücher - Recensionen.                                                                        |     |
| ı. | Magazin für die Handlung und Handelsgesetzge-<br>bung Frankfeichs und der Bundesstaaten, von |     |
|    | Freiherrn v. Fahnenberg                                                                      | 297 |
| 2. | Géographie universelle par Malte Brun. T. IL. 🐍                                              | 307 |
| 3∙ | H. Mecklenburg - Schwerinscher Staats - Kalender                                             | •   |
| _  | 1812                                                                                         | 320 |
| 4. | v. Zimmermann's Taschenbuch der Reisen. Eilfter                                              |     |
|    | Jahrgang. 2te Abth. f. d. J. 1812.                                                           | 329 |
|    | Charten - Recensionen,                                                                       |     |
| ı. | Charte von Polen; berichtiget von Götze im Sep-                                              |     |
|    | tember 1812. Weimar                                                                          | 335 |
| 2. | Charte von Polen v. Uz! Nürnberg. 1812                                                       | 337 |
| 3. | Postcharte des Königreichs Sachsen, v. Güssefeld.                                            |     |
| _  |                                                                                              | 337 |
| 4. | Pinetti's topogr. Charte des Königr. Italien. Wien.                                          |     |

| 3                                                     | eite        |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| 5. Neueste Post - und General - Charte von Europa.    |             |
|                                                       | <b>`344</b> |
| 6. Charte des Europäisch - und eines Theils des Asia- |             |
| tisch - Russischen Reichs v. J. Danielow. Wien.       |             |
| 7. Knittel's militär. Situations- und Postcharte von  |             |
| West - Rufslund und                                   |             |
| dessen milit. Situations- und Postcharte von Polen    | •           |
| und Preufsen. Nürnberg                                | 34\$        |
| Vermischte Nachrichten.                               |             |
| I. Neues Etablissement auf der Insel Pittcairn. '.    | 350         |
| 2. Nachtrag zu Leblond's Reisen in Süd-Amerika.       | 351         |
| 3. Statistische Berechnung der Vortheile kunstmälsig  |             |
| angelegter Strafsen                                   | 353         |
| 4. Geogr. statist. Novellistik.                       |             |
| A. Neue Charten von Russand                           | 355         |
| B. Notisen über das innere Afrika                     | 357         |
| C. Hrn. v. Larrey's chirurgische Feldzüge.            | 387         |

#### In den A. G. E. Bd, XXXIX. St. I, lese man:

Seite 18, Zeile 6 v. unten: Er besteht aus 6 Ministern, 1) dem Justizminister, 2) dem Minister der innern Augelegenheiten und des Cultus, 3) dem Kriegsminister, 4) dem Finanz- und Schatzminister, 5) dem Polizeiminister, 6) dem Staatssekretärminister.

sind dem gerbie on ten till mo Strabound Down of oren to other from finiter said establic fair in a mile of the real table to Chitch the in Allgamaine Tan A configuration of the property of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configuration of the configur E Pr. Ha. E M Enthirt Da E No a readministral are maintained the cold and stories der bemain iklaren. XXXIX. Bds. viertes Stück. December. 1812. -al all have real the rate . at all the -33 A B HAA N DELUN G E N. medicas die <u>pros</u> Marine is a street of the street the street of the father of the contest, his die Insel Lemnos und den Mosychlos. Schmiben oder "Herrn Bieffodberts un: Gothadan den Herausgeber. the interest and remains the length of the mas but a except it it is not in the com Zum Rebufe, meiner Untersuchungen, über alte Geographie, wogan ich, wie Sie wissen, unablässig erbeite; habe ich mich bemüht, nachzuforschen, welchers Veränderungen dies Küsten, des Aeggeischen und Jonischen Meeres, und die Insein in beiden erlitten haben. Zuerat sende ich

Ihnen, was ich über Lepunes, und Chryge, fand; gin Paar Inseln, von denen die umständlichen Nachrichten bei den Alsen verlogen gegangen

A. G. E. XXXIX. Bd. 4. St.

Bb

sind, denn gerade an den Stellen, wo Strabe und Diodor von Beiden handeln mulsten, finden sich große Lücken in den Handschriften, und Werke wie das von Demetriuk über die Erdbeben (Strab. c. I. p. 60.) sind nicht zu uns gekommen. Nur aus einzelnen, zerstreuten Stellen können wir deher über die frühere Beschäffenheit jener Gegenden etwas muthmaßen; und daher lassen sich auch die Abweichungen in den Untersuchungen der Neueren erklären.

Am merkwürdigsten sind die kurzen Notizen über den Vulcan auf Lemnos und die Insel Chryse, wo Philokiet von einer Schlange gebissen ward, die aber später nicht aufzufinden war; daher auch mehrere von den Scholiasten in ihren Angaben irrten, und Neuere sich nicht entschieden. So sagt Cellarius (Geogr. ant. T. I. p. 1053).: "a Lemno in austrum jacet Insula, hodie S. Strati dicta, quam putant Chrysen esse weterem, quam certo velt dubia in medso relinquimus" etc.

Die Hauptstellen über den Vulcan auf Lemnos hat zuerst vollstärdig Musgrave in seinen Anmerkungen zum Philoktet des Sophokles gesammelt, einiges gaben hüber Bayle (Dict hist. v. Lemnos) und Bothart (Canaan et Philog. T. II. p. 385.) Vom Herrs Buttmann erhielten wir vor einiger Zeit in dem Museum der Alterhums-Wissenschaft (1. Bd. 2 St. S. 105 u. 3. w.) Bemerkungen über dem Fewerspeielden Berg auf Lemnos, indem er vielle zoglesch Velmüfte, die Zeit, wann die Auswärfe des Feders aufhörten,

Mexenders Zeit geschehen. Unabhängig von ihm stellte zur nämlichen Zeit Herr Dureau de le Malle Untersuchungen über diese Insel an (Malze-Brun Annales des Voy. III. souscr. T. I. cah. T. p. 1. etc.), und suchte damuthun: 1) daß der Vulcan Mosyeklos auf (Lemnes fast 1900 Jahre branne; 2) daß er unter der Regierung der Antonine zugleich mit der Insel Chryse von den Wellen verschlungen ward; 3) daß die, dunch Cholseul Bouffiers Veranstaltung genauer untersuchten Klippen und seichten Stellen, östlich von Lemnos, die, vereunkene Insel Chryse und der Mosyeklos sind.\*)

Diese abweichenden Resultate beider Gelehrten bewogen, mich, auf's Neue alle Stellen der Alteneund Neuen zu prüfen, um zu sehen, welcher Angabe man Glauben beimessen dürfe.

Was Pouqueville (Voy. T. III. p. 139) von den westlichen Gegenden und Meeren der Europäischen Türkei sagt: "anterirrätisches Feuer scheint unter Zante, Cefalonia; St. Maura, Itheka, in Akarnanien und Morea zu lodern"; kann man mit noch größerem Rechte auf die östliche Seite anwenden. Bekannt ist, dels mehrere Städie Griechenlands phötzlich vom Wasser verschlungen wurden, daß mehrere Inseln ein ähnliches Schicksal hatten, andere dagegen aus der Tiefe des Meeres emporstiegen (Thuoid. 3, 87. 99. Plin. ed. Hara. I. 2. c. 88. 89. cfr. 92. 99.

<sup>\*)</sup> Scille beiliegende Charte von Choiseul Gouffier.

Bb a

Die Insel erschnint was zuerat in den Sagen der Argonamenfahrt." Die kühnen Helden verweilen dort eine Zehtlang; aber über Lompge velbst erfahren wir wenny (Schol. Pind, Pych. IV, See: Apoll. Rhod: 1, 601; Valer. Flace. A. 2, v. 270.) Froh hiels sie schon dem Haphaeston geweiht, der dort niederstürzte, als Zeus ihn vom 'Olymp 'hinabwarf' (Ill 130592.), and mit Recht würde man aus dieser Sage scebn auf zinen Vulcan in dieser Insel schließen, da Plätze, wo Feuer aufloderte, als dem kunstreichen Gott der Metallarheiter geheiligt angesehen wurden. Lemnos war daher des Tephaestos Lieblingsaufenthalt; er gieng (Od. VIII, 283.), als er das künstdiche Netz, Aphredite und Ares zu fangen, begeitet, hatig: \_\_\_\_\_ fent in migen Aamnos i der Stadt, voll prangender Häuser, , a fliet den meisten er liebt, vor allen Landen der Erde. makerdem schildert Homer die Insel als weinmeich: 4Ila VII,: 467, VIII, 230, so auch Q. Cala. shandXia 3374); an nennt sie die göttliche (Il. II. -mail: aben es !war, sehwer dort zu, landen (Il. 2XXIV., 753.). Sie war von Sintiern bewohnt (Il. el. 594 δteph. Byz. v. Λημνος) die Homes ihrer. Mundert wegen auszeichnet (Od. VIII, 208); sie sollen zuerst Eisen geschmiedet haben (Hellanic. ap. Schol. Apollon. Rhod. 1. 1, 608. Schol. Hom. Il. 1. c.), und waren berüchtigt ale wilde; an-

gestimeundliche Menschen (Eustath, ad Ilean ed. Remisped 58. Strab. A. VII. fin.). -to Was wir oben aus der Verehrung des Has phaesias folgerien, dase ein Vulcan auf, der Insel galdders habe ... meldet ung, hestimmt Eustachings ohne jedech anzugehen, woher seine Nachrichten entiehnt sind (all Ilam plasses): oad de ev Angua κατενέχθηναι Ήφαίρτον μτη μυθική συμβάλλεται πιθακότητι ώς από ίσπορίας, πύχι ώς τῶν κέρμον, δικορομάτων ένι Λήμνος κακαπακόντον, άλδ STE TÜDENAL ENST KÄBEN: AUDSIGOTO MOTE AUTGURG TOVS STORED CHONDARD CHESTE SAFE TO HILLE GUT iddi: nataβόλψαι τον Εφαιμίου, ώς είς, τρπος ระหล่า ชบทุทธหลัง สถองเตนธิระหล่อง หล่องเอร, สเลือ สเมอร Ήφαιστος τόπος πύρ τε κάμυβλύζων, παι βλλα опреда вхог Верроготах, абор ток екс. Зерр LEW US GROVE dva SOGNES TO MILOV THE WHESOFIN verlar the nigratos, bid of he lasia esky the Ange dos Blais opeivais, Später saint er noch hingus માં જે દિવાભાવ માત્રો લેંગો લાક માજબાલામદાભ મુજા: મિલાલાલા THY ATHYOV) OU HOVEN, DIE TOUF EV GUTT KATET άναβαίνοντας πρατήρας του πυρός, ώς εξρηται, άλλα και διότι χαλχείς ακδρας ήγεχκέ ποτε ή νήσος, οί πρώτοι χαλκευσάμεκος βέλη, δια τούτο Zivτιες έπεμλήθησαν. Da indels Eustathius seine Gewährsmänner nicht nennt, so können wir aus dieser Stelle nicht schließen, um welche Zeit noch Renerflammen aufschlugen, so wanig wie aus einer Angabe bei Heraklides Ponticus ider. was er berichtet, aus Aelteren entlehnte ded School c. 26. p. 93 - Gales apusc myth p. 447 έν ταύθα γέρ άνιενται έγγηγεκούς πυρός άμεδ mator physics a car on charity is as

Auch zu Hipparche Zeit, oder kurz verher, scheint Lemnos und die umliegenden Gegenden darch Erdbeben gefitten zu haben; denn Onomekritus, wie Herodot (7, 6.) erzählt, der die Grakel des Musaus den Wischegierigen auslegte, schob dem Musäus selbst Orakel unter, worin er prophezeite, daß die um Lemnos liegenden Inseln durch Feuer untergeben wurden. Sein Betrug ward aber durch Lasus and Hermions (Diog. Laert. vit. Thal Suid. h. v.) entdeckt, und Hipt perch nöthigte ihn die Stadt zu verlassen. Heftige Kouerauswürfe des Vulcans, Erschatterungen der Insel Chryse und anderer schienen ihm wohl Vorzeichen des Untergange dieser Insel zu seyn. Weder Herodot noch Thucydides erwähnen den Vulcan, so sorsfältig auch sonst der letziere ist. Erdbeben und andere Ereignisse der Art zu verzeichnen. Selbst auch wenn die unter Anakraons Namen bekannten Oden alle ächt wären, so indehten wir doch nicht, mit Herrn Dureat de la-Malle! in der bekannten Stelle (Od. 45.): La de Carta Ala Carra δ ανήρ & της πυθήρης
παρά λημίνιατς παμίνους
τὰ βέλη τὰ τῶν Ερώτων

einen Beweis für den damals in Lennos brennenden Vulcan finden. Mit demselben Rechte bätte hier auch eine Stelle aus Lucian angeführt werden können. Dial Mor. XI. p. 115, wo ein Cod. Reg. nav öber er in naulten nop eine, nat öber er in Alten, wo der Gegensats offenbar auf Lemnos deviet, wenn night dieser Name in der corrupten Stelle wirklich ausgefallen ist.

Einige Nachweisungen tillet die Lage der Berges erhalten wir zuerst bet Sophokies. Bekannt ist, dass Philoktet länge auf Lemnos im Elend lebte, von den Griechen auf ihrer Fahre nach Troja ausgesetzt, nachdem ihn auf der Insel Chryse eine Schlange gebissen hatte: Hemer sagt (II. 2, 721 etc.:)

or selbar lag in dem Eiland, Qualen erhuldend, dort in der heiligen Lemnos, wo Angos Heer ihn surückliefs.

krank an schwärender Wunde, vom Biss der verderblichen Natter.

Sophekles, der zu einer Zeit lebte, da diesen Theil des Aegasischen Meeres die Athener häufig besuhren, erwähnt mehrere Mal die Insel Lemnos, und Philoktet erzählt dem Neoptolem (v. 300-304. nach Solger's Uebers.):

Doch nun, e lüngling, höre von der Insel auch. Zu dieser naht freiwillig nie ein Schiffer an.

Es fehlt an Landungsplätzen, fehlt an Orten, we Er Handelsvortheil fände, wo Geselligkeit.

Nein, nicht Verständige lenken gern hieher die Fahrt.

Noch öfter spricht er von der Insel als uitbewohnt, und ohne Haven, was wohl nur von der Betlichen Seite zu verstehen seyn möchte, die wen den Bewohnern verlassen war, wie die östliche Seite Siciliens eine Zeitlang, wegen der vom Aetna drohenden Gefahr, (cfr. Philokt. 220, 237, 238, 685—696, 936 etc.), Euripides läset während der zehn Jahra seines Ausenthalts auf Lemnos, melirere der BeWöhner zum Phirokter Tommen (Dio Chrys. or. 50: cfr. Vath. Discrib. 22 Eur. c. KI. p. 119.). Nicht ferne von der Felsengroue, welche der Verwundete bewohnte mulste der Vulcan 1971; Sophebles lälst ihn day auf hinzeigen (799 - 801.):

of O theures Kind, decader, minm and henne mich at redest hock in Lemnes empargewishelter Flammenglut at an Arche gleich, o Edler!

Wo schon der Artikel (τῷ λήμνιφ τῷδε πύρι) verwehrt, das λήμνιον πύρ im Allgemeinen zu nehmen, wie einige Ausleger wollten.

V. 985 ruft Philoktet aus:

Tisish, Land von Lemnos, siek as allgewalt'ger Strahl Vom Heerd' Hephaestos, ist erträglich solche That? wo er offenbar sich an die, aus dem Crame aufschlagende Flammensäule wendet. Der Scholiast hemerkt au v. 800: ἐν γὰρ Λήμνω ἐργαστήριον τοῦ Ἡφαίστου, ἔνθα καὶ κρατήρες πυρός; was er v. 986 mit Einigen Zusätzen wiederholt.

Auch Aristophanes lässt in seiner Lysistreta (v. 299.) eine Person, die durch heißen Dampf gequält wird, ausrusen:

- κάει λήμνιον τὸ πῦρ τοῦτο κάση μηχαγῷ,..

woraus wir zum wenigsten erschen, dass die Ausbrüche des Vulcans bedeutend gewesen seyn musten und allgemein bekannt, & dass man jenen Ausdruck, den mehrere griechische Lexicographen erklären, schon gebrauchen konnte. Gerade in der ersten Zeit des Peloponnesischen

Mikegestvind Grietheologd) in timelreiren. Gegenden pilureirentiife Ardbeden (excheent, Delog-eistreiren) bewadeteidim allebene, mat iden Most in Biester in des Most in Biester in des Most in Biester in des Most in Biester in des Most in Biester in des Most in Biester in des Most in Biester in des Most in Biester in des Most in Biester in des Most in Biester in des Most in Biester in des Most in Biester in des Most in Biester in des Most in Biester in Delog in Most in des Most in Biester in Delog in Biester in Delog in Biester in Delog in Biester in Biester in Delog in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester in Biester

Keiner indels der bisher genannten Schriftsteller sührt den Namen des Berges ans ihn lernen wir zuerst aus einem Gedichte des Antimachus kennen (400 a. Chr.), wovon der Scholiast
tes Nikander (Mer. 472:) eine Swile erhaleen
hat: δ Σίκος κίνε δ Μόσυχλος δρη είσο τῆς Σάμονο \*) μαὶ Λημνου Μέμπηταίο δε τούτωνο τῶν
τόπων, τὴν Μήμνου καὶ Σαμόθριθηνος διατείριες
τὰς νήσους διὰ τουτων σημαίνων. Ἐκαλεῖτο δὲ
τὰιδρή τῆς Μήμνου, τὸς Αντίμαχος:

Ηφαίστου πυρί εξπελον, ήν βα τιτύσκει Δαίμων ακροτατάις δρεος κορυφαϊοι Μοσύχλου. und gleich darauf citirt der Scholiest nech eine Stelle sus dem Beatosthenes (276. a., Chr.):

en rong spaire one Mosurkain phori ison, wo Buttmann er rossois zu lesen vorschlägt. Wahrscheidisch sah auf eine dieset, Stelle Hesychius, der kurz anführt; Μόσυχλος, δρος Δήμνου.

<sup>\*).</sup> Die Wonte zu Angrap fehlen in der Ausgabe des Mikander, Parisiis 1557. 4. p. 24, es ist aber öffenbar, dals sie nur ausgenssen sind while 9177, 317 febbes

Nikander selbst (140 a. Chr.) schildert die Insel (Theriac. 453) als dem Hephaestos heilig, beschreibt dann wine, Samothrake und Lepanoe eigenehümlichte Schlangenant, von welcher er erzählt vie ziehe sich, während der großen Hitze, in die Berge: 1982

"Αιματος ισχανόων και έπι κτίλα μήλα δοκεύων

"Η Σάου ηξ Μοσύχλου, δτ' άμφ' ελά-

Αγραυλοι ψύχωδι, λελοιπότες ξργα νομήων.

we wie also ebenfalls den Mosychlor genannt finden, ohne dals uns der Dichter genau bestimmt, auf welchem der beiden angeführten Berge die soldanken Tannen stehen.

Auf den Vulcan besieht sich auch der Name "Λιθαλεια, der von mehreren Schriftetellern der Insel Lemnos gegeben wird. Σισρhanus (v. Λιθαλη, de utb.) segt: Πολύβιος δὲ ἐν τριακοστῆ τετάρτη λέγει, Λίθαλειαν τὴν Λῆμνον καλεῖσθαι. Εκαλεῖτο δὲ οθτως ἡ νἡσος, ἔσος ἐκ τῶν ἀναδιδομένων τοῦ Ἡφαιστου κρατήρων. ἔκεῖ γαρ ἀνωμολόγηται τᾶυτα. Auch Lycophren deutet auf das Feuer hin (Cassandr.)

### 'τεφρώσας γυΐα λημναίφ πυρί.

Oben ward schon die Redensart λήμνεον πύρ angemerkt; alle griechischen Scholiesten und Grammatiker, die eine Erklärung derselben geben, leiten sie, wie Suidas, von dem brennenden Vulcan

her (Hesych.: γ. λήμενιον βλέπτε. Photius vi λήμενιον πύρ. Eustath. ad Dionys. Perieg. p. 74, cfr. Mich. Apostol. XI, 99. H. Jun. Cent. III. 89.).

Auch bei mehreren lateinischen Dichtern finden wir einen feuerspeienden Berg auf Lemzos erwähnt. Ein Fragment des Attius hat Varro (de l. lat. VII.) aufbewahrt:

qui Lemni aspera
Tesca fibere

Et Volcania templa sub apsis

Collibus, in quos teletu'slocos

Digitur alto ab unime soali

Actuaca vi spirante vapor

Fervidus.

Senece lässt den von den bremnenden Qualen des Gists gesolterten Hercules auszusen (Hem. Oet. 1360):

O mater, hydram et mille sam Larsa faras

Errass mediis credo visceribus meis.

Quae tanta nubes flamma Sicanias bihit?

Quae Lemnos ardens?

Valerius Flaccus (Arg. 1. 2, 78.) nennt Lemnos Vulcania, und nachdem er die aus Homer bekannte Geschichte vom Sturz des Hephaestos erzählt hat, und wie ihn die Bewehner den Insel aufnahmen und pflegten, setzt er hinzu (v. 94 – 98):

Hine reduci superas, postquam pater annuit arces, Lemnos cara Deo; nec fama notior Aetnae Aut Lipares domus. Has epulas, hace templa, peracta Aegide, et herrifici formatis falminis alis Lactus adit. and im winitin Buché ( n. 1880 A. 336. 33. calif : 1

Substitit Assonides, atque hic regina precari

"Hortatuf; causasque dotters; hatt and videlis,
""Vulcanique flat; essectiones: none rive usba

no erwähnt. Ein I rement u.c. 21.43 in Auch bei Statius zuige and Auch bei Statius zuige Hauch

(Theb. V., 49 — 52.):

— Aegeo premitur cirennsflus Neree Lemnos, ubi, ignifera fessus respiret als Aetna Mulciher, ingenti tellunem, proximus jumbra Vestit Athos, pemorumqua, obscurat, imagine pontum.

und v. 87:

- quales antra Dei fumantis anhelas

- Raesaure ageest. nob no nob till sanna.

So fänden wir die Existenz eines Vulcans von griechischen und lateinischen Schriffstellern bestätzigt eine wasche Frage ist nummauf welcher Seite von Lemnos er zu suchen self uns nach der Nachrichten bei den Alten zeigen uns nach der Ottseite hin, wo wir uns also auch den Philologe, denken migsen, zehen die Griechen dort aumekließen (SophuRhil, 270):

Dass die Insel Chryse nicht weit von der östlichen Küste von Lemnos lag, bezeugen mehrere Alte (Pausan, VIII. 668, 669, cfr. Leo Allatius de patria Homeri, p. 129, Salvagnius in Ovid. Ibin. Valk. Diatrih, ad Eariou c. XI. p. 127. Eustath. ad II. I. pag. 73. p. 707.). So erzählt

anichie alegnend besoes speichtelle idere zweimal redering trob sib steam men sign sign sign dated which molicimates Medicina berithmie ... Erde: kennen. zu hamamide situplies Medicher Lixa partition ed , Bas. bei neimmersteren Refes 1898 gentauf der westlichen Seitendars Ingeligelandet Meister, Stadt Myring; dort jaben habe jer arfahren, dass in jener Gegend heim lingel beer, der pach dam Philoktet der Kampel des delanksestes hanannt wenden sondern Mach man sihn auf der östlighen Küste , unfamm moneller, Bigds. Henhaestigne guchan müsse, Spiitera unibrnghm, er, eine Aweita, Reise, bec suchter die saletzt genannte Stadt, und fand dem Higela demen Beschaffanheit ihm, wie er sagt, dies Aldmeriache. Fabel : dals Hephaestos : auf Lemnom niedetgefallen sey, erkläre, "Denn fügt er hinzu, erisieht gang einem verbrannten ähne lich, as Fashe, so wohl, als, weil gar nichts dars ant shachsto Ganz auf dieselbe Art schildert Servius (ad Virg. Aen. VIII., 454) diesen Hügel: "Cemnosq insula Graeciae et in mari Aegaeo , satis fertilis et piana, in qua colebatur Vulcanus deus ighis, unde Lemnios ardor, λήμνιον πύρ, dicitur a postis, Nam, ut est in fabulis, cum June cum peparisset, eumque turpem conspexisset, e coelo in eam insulam dejecit, in collem quemdam Hephaestiadi urbi imminentem. Hujus fabulae occasionem praestitit collis ejus color et sterilitas. Nam et exusto simillimus est, et anullam) omnino plantam gignit. \*)"

<sup>\*)</sup> Mit der Schilderung des Ortes, wo die Lemnische Erde gefunden wurde, stimmt einigermalsen eine

Selen wir duf diete Besthreibungen durick. besonders auf die des Galenus, so erhellet wohlt dels um seine Zeit der Vulcan in Esmans schan kanz unbekannt seyn mufste, dafé zités skhon var geraumer Zeit er aufgahört hutte: "Feuen auszewerfen, de fonst ein Mann von den Lenneniuse und der Forschbegier des Gulenus, in gewife nicht zweiselhaft geweren wäre, wo et den Borg zu suchen hätte. Keineswege möchten wir also aus dieser Stelle mit Hrn. Dureau de la Malle regen Herrn Buttminn argumenticis. des cennels men zu können meinte (p. 306), adde um die Zeiten Alexander's der Berg erfesch, sinne dale der Alexandriner Eratosthenes, ein Mels gefehr! ter Dichter, sich jenes Gleichnisses wur ab Nach ahmer des Antimachus (dessen Worte et auch mur paraphranirt), bedient habe. Doch wie wollen Hrn. Dureau des la Maile selbers hören "Il ne nous est point resté de détails (p. 16)? riV bat

Stelle bel Philostrutus (Heroio. co g. p. 702) musammen. Ich vektanke die Nachweisung dieser Stelle und der früher mis dem Lucian angeführten, meinem Freunde und Gollegen, dem Hrn. Hofr. Jakobs, der noch bemerkt: ", es heilst bei Philistratus vom "Philoktet: vossiv abrov ist auris üblige iv wirge unsus", pov. wo ich sehr irren milista, wann es nicht biligen ", geheilsen bätte. Beide Worte sind an unsähligen "Stellen verwechselt; und publig gieht hier einen Zu", satz zu Philoktet's trauriger Lage, während übnig ", von gar keiner Bedeutung ist. Philostratus hatte ", den Vers des Sophokies (Phil. 292) die Gesankens

ivõovi er aktis is катярыфей төтүү. "Uebrigens giebt Philostratus (р. 703) auch eine "Beschreibung von der Lemnischen Erde und ihren "Kräften."

sur l'exemetium du Menychlos; mais l'histoire mous attente la destruction de l'Me Chryses Cet événement rémarquable arriva du temps de Pausanias, c'est - à - dire, sedus le régne d'Antonin le philosophe. Voici comment s'exprime cef auteur: La fortune a donné de nes jours un exemple de l'instabilité des choses humaines. L'île Chrye setta qui h'étoit separée: de Lemnée que par que très-petit bras de mer, : où Philoctète fut piqué par un serpent; et où illesupporte de si cruelles douleurs, l'ile Chryses vient d'être ennehie par les vagues et engloutie au fond de la mer, tandis que dans le même moment l'île Hiera (à Santorin) vient de s'élever subitement du fond des eaux." Später (p. 17) setzt er von dem Vulcan binzu: "On suit, sans interruption son existence, depuis la prise de Troie et le siècle d'Homère jusqu'au régne d'Antonin." Was indels die nach Antimachus lebenden Schriftsteller betriffe. auf deren Zeuguils der oben genannte Gelehrte eich beruft, so möchten diese schei genauerer Prüfung, nicht wehl dazu dienen konnem, mit Sicherheit das Daseyn des Valoans zu howeisen

Bekant geneg ist, dals es der vormittende Hangs der Alexandriner, vorzäglich der Dichten war; süberah die Seltene und Entlegene aufzut spüren, sind wieder anzubringen, waron seich Beispiele in Menge anführen lassen. Die lateinischen Dichter folgten wieder den Alexandrinern, so dass jene eben so wenig als diese; für gewichtige Zeugen hier gelten können. Ja, wenn

wir wie de sien Stilles weighten der methogen Alexandriber argumentiren wohen, 1:sobsaheint der Ma. sychlor damais diss gane unpassend hetrachtet zu seymperin einem Gedichte mit Erfolg angeführt 21 werden, denn Apollonius Rhedius, der, sonst alle alten Sagenivon Limnos hat (L 601, 830, SET letti) ( schweige i van ... dem. i Vulgan. ... n Auch selber die Stelle wind Pausenies, this Heart Bust main sicher kannteus möchse snight beweisen wis vie nach Dureau di la Mallerbemeisen, sells buid damits den Leser selbst vergleichen gknozi. more sie hier such Griechisch stehen: 2 Angwood FUD Thour dreiger of nolder Apude visses, its A ros Piliontifty yenecdai suppopulation in ton βορου φασί" τα έτην εκατέλαβεν έ ικλύδων, πα But . had nation to haxpush nat space year ug-Tà TOB BUSOF! MHOOM OE AKANMI HALOMENNY Tender rovos our hu poevon \*). Wir schem hier dels Pausenies nicht bestimmt, dals dige Insel Solver Zoito versunken sey! commic sich überhaupt aus der ganden Stelle, nichts für die: Zeis warm er gescheben seyn mag, gamehmen lälet In der letzum Zeile liest Herre:Dercom darla Malle, νήσον δε άλλην ανέφηνε καλουμένην Jes ράν, η τόνδε ούκ ην χρόνον, was aber, so viel ahr biemme teb. in kbiner Handighrift seich findet. In winem Manuscripte den kniserlichen Ribr Bothek zu Parisi danwenliche Anszige oue mehr thren Schriftstellern: enthält: - und unter andern

<sup>\*),</sup> Hern Mannert (Gengraphie den Griechen und Kömer, 7. Th. S. 255) giebt, nach dieser Stelle, an, ein Orkan hätte die Insel Chryse versenkt, wovon aber Pausenius nichte sage, sie nagus 3. no: 2.

auch aus Strabo und Pausanias (Mem. de l'Ac. des Inscr. Hist. T. XIV. p. 195) findet sich folgende Lesart: νησον δε άλλην ανέδωκεν, ή τόνδε τὸν χρόνον οὐκ ἦν, und so möchte wohl Pausanias geschrieben haben, jener Name, Hiera, aber ward von einem Abschreiber hinzugeseizt. da dies die bekannteste Insel ist, unter denen die aus der Tiefe des Aegaeischen Meeres emporstiegen. Selbst aber auch, wenn man den Namen Hiera in den Text nehmen müßte, würde diese Stelle mehr für Hrn. Buttmann, als seinen Gegner zeugen; denn Hiera trat aus dem Meere hervor, als die Römer den Philipp von Macedonien bekriegten (Justin, lib. XXX. c. 4. Plutarch de Pyth) orac. p. 399), und ungefähr dieselbe Zeit bestimmt Plinius (hist. nat. 1. He c. 89. ed. Hard. T. I. p. 114.).

Aus dem bisher Angeführten ergiebt sich auch, was von Hrn. Dureau de la Mulle Behauptung zu halten ist (p. 20.): "Les faits nombreux que j'ai rapportés refutent, je crois," suffissemment M. Buttmann qui, apres avoir observédue Valerius parle des effets volcaniques du Mosychios comme d'une chose actuelle, fixe, par une simple conjecture dénuée d'opinion historique, l'exstinction de ce volcan au siècle d'Alexandre."

Auch möchte sich wohl nicht mit Gewissheit behaupten lassen, dass die verödete Insel bei
Lemnos, wo nach Appian (bell. Mithrid. c. 77.)
Lucultus den Varius, Alexander und Dionysius
A. G. B. XXXIX. Bds. 4. St. C c

fand, und wo man ihm den Altar des Philoktet, die eherne Schlanga, den Bogen und Harnisch des Helden zeigte, die Insel Chryse gewesen sey, die Appian wohl genannt hätte. Auffallend ist, dass Plinius, der an mehreren Stellen ausführlich über Lemnos spricht, auch von der dort gegrabenen Erde (V, 14.), nichts von dem feuerspeienden Berge erwähnt.

Unter den neuen Reisenden sind mehrere, die von Lemnos sprechen, und einige geben ziemlich ausführliche Nachrichten, daher Herr Buttmann mit Unrecht behauptet (p. 310): "kein Einziger von denen, die ihre Reisen dem Publicum bis jetzt vorgelegt haben, hat das merkwürdige Lemnos besucht,"

Stephanus Albarkarius, ein Arzt, ward von Busbek, der als kaiserlicher Gesandter in Constantinopel sich aufhielt, nach Lemnos geschickt. um die berühmte Erde, die dort gegraben wird. zu antersuchen. Ihn versicherten die dortigen Griechen, dass die Lemnische Erde an keiner anderen Stelle sich finde, als da, wo sie jetzt gegraben würde, und sie hätten auch von keinem anderen Orte gehört, wo sie in früherer Zeit gegraben wäre. "Aber, fährt er fort, ich kann nicht glauben, dass der gegenwärtige eben der Ort sey, der zu Galen's Zeit der Fundort war. Dieser schreibt, der Hügel sey rothgelb, kein Baum, kein Fels, keine Pflanze sey darauf, sondern nichts als Lemnische Erde; aber wo man diese jetzt gräht, ist gerade das Gegentheil

von alleut diesen. Gerade wo die Graben jetzt simila finden sich so große Steine, dass man sie an Mühlsteinen braucht. Der Hügel sieht keines. weges einem verbrannten ähnlich, und hat keine Spar von rother Farbe, ist überdies so fruchtbar an Pflanzen und Bätmen, daß er von den Einwohnern mit großem Vortheil bebaut wird. Der Berg liegt nach Osten hin, wo ein Dorf. Namens Reponde, diegt; aber die Gruben sind auf dem Gipfel wes Berges, wo sich derselbe in eine Bläche ausbreitet:" An einer anderen Stelle sagt er: "die Erde selbst, die dort gegraben wird, ist größtentheils weiß, oder nur ein wenig röthlich, ob'sie gleich, jedoch äußerst selten, auch von rother und goldgelber Farbe gefunden wird. Galen's Lemnische Erde war roth, wie Mennig oder Röthel \*), dergleichen zwar auch auf rder Insel ist. welches aber eben so wenig die Gelenische seyn kann, da sie sehr abfärbt, welches jone nicht that. Alles dies bringt mich dabin, zu glauben. dass Galens Hügel entweder durch Erdbeben oder Ueberschwemmung vernichtet worden, oder dass er seine Gestalt und Natur verändert hat, durch den Fleiss der Anbauer.

Eine aussührliche Beschreibung von Lemnos hat Petrus Bellonius gegeben (P. B. plurimarum singular, rerum in Graecia, Asia etc. ab ipso conspectarum observationes, tribus libris ex-

Cc 2

<sup>\*)</sup> Auch Nikander sagt (Ther. 264):

<sup>-</sup> Σμέργεο πολλάκι μίλτου λημνίδος. cfr. Schol.

pressae. Autworp. 1589. 8. p. 60 - p. 76), werans hier nur Kiniges mitgetheilt werden kann. Er besuchte die Ruinen von Hephaestie, wo er noch Ruinen einer alten Burg fand, Samothracien gegenüber (p. 67.). Von den Ruinen gieng er mit seinen Reisegefährten nach dem Hügel. wo die Lemnische Erde gegraben wird; und der nicht mehr, als 3 Pfeilschüsse entfernt ist. schen dem Haven Hephaestis und dem Hügel steht eine Kapelle; 'dann gelengt' man zu 2 Quellen, und jenseits derselben zu dem Hügel, wo aber unser Reisender nichts, als die mit Erde zugeschüttete Grube sah, da sie nur an einem einzigen Tage im Jahre geöffast werden; darf. Der Hügel selbst war dürre, doch wuche Waizen darauf. Er setzt dann hinzu: "alle Einwohner wis-"sen vom Vulcen zu erzählen." Nach Einigen soll er dort, beim Sturs vom Pferde, des Bein gebrochen haben, und durch den Gebreuch der Rede geheilt seyn; nach Anderen verrenkte er blofe die Hüfte.

An einer anderen Stelle (p. 76) erzählt er nuch son warmen Quellen in Lemnos; "man habe eine Hütte darüber gebaut, ein alter steinerner Mörser diene zur Badewanne, und das Wasser sey nicht sehr warm. Fast dasselbe gieht auch Sonnini an Voyage en Grèce et en Turquie p 358): "Il ne reste plus da vastiges de ces volcans, cependant des feux intérieurs y brûlent encore, car l'on y trouve une source d'eauchaude, dont on a tait des bains, et une autre d'eau alumineuse. . Choiseul Gouffier (Voy, pit-

tor. T. II. p. 136) berichtet: der Berg Therma verdankt seinen Namen einer heißen Quelle, die an seinem Fuße, auf der nordöstlichen Seite, entspringt. Er ist der höchste Berg auf der Insel, und erhebt sich 174½ Toisen über die Meerespäche. In den heißen Quellen steigt das Réaumursche Thermometer auf 3i Grad; sie scheipen keine Schweseltheile zu enthalten, sondern bloß Eisen, das sich in Menge rings umher findet. Achnliche Nachrichten gab auch schon Pokocke, der ebenfalls in Lemnos war (III. Th. p. 34. teutsche Uehers.).

Torelli (Egeo rediviva p. 427.) berichtet: auf der ganzen Insel Lemnos wären zwei Berge; den einen, wo man die Siegelerde gewinnt, verlegt er nach Norden, nennt ihn Monte di Volcano, und beschreibt ihn als einen angenehmen Hügel, verglichen mit dem Monte di Nettuno im Süden, der sein stolzes Haupt furchibar in die Wolken hebe, und das Auge mehr heleidige, als ergötze.

Van Kingsbergen in seiner Beschreibung des Archipelagus (S. 71 — 83 der teutschen Uebers, von Sprengel) giebt ziemlich umständliche Nachrichten von Lemnos, woraus wir nur Folgendes ausheben wollen: "Lemnos liegt unter dem 39° 514 der Br., was besonders auf das südlichste Vorgebirge der Insel palst. Die Länge beträgt 23°. Er selbst indes hält diese Bestimmung nicht für genau. Lemnos ist von Süden nach Norden nur drei Meilen lang, und hat eine

viereckige Gestalt, deren Winkel nach allen vier Himmelsgegendeu gerichtet sind. Das Land ist zwar durchaus uneben und bergig, doch erscheint es nicht sehr hoch.

"An der Ostküste der Insel kann man wirgends landen, weil sich eine Bank, von 3 Meilen in der Ausdehnung, davor gelegt hat. Die besten Ankerplätze findet man am südlichen Ufer; die Merkmale, die man beobachten muß, wenn man hier anlegen will, sind zwei Berge, die sich über das Land erheben, und südostwärts erscheinen.

"Rund um den Haven St. Anton liegen Dörfer in einer ziemlich augehauten Ebene. Ein Weg, der zum Castell und zur Stadt Lemnos führt, geht längs der See, und nachher am Fusse eines steilen Berges weg, den man für den berühmten ausgebrannten Vulcan hält.

"Die Insel mag 50 Dörfer und 8000 Einwohner haben. Im Innern derselben giebt es fast
gar keine Türken. Die Ländereien liefern Waizen, Gerste und Wein. Bauholz hat die Insel
gar nicht; man erhält es größtentheils aus Tasso,
und von den Küsten des Meerbusens von Contessa."

Kingsbergen kannte also die Untiesen an der Ostküste, die auch Dapper in seiner Beschreibung der Inseln des Archipelagus anführt (p. 243), ohne jedoch an eine versunkene Insel zu denken; suchte aber den Vulcan auf der westlichen Seite

von Lemnos, und scheint den Berg von Therma dafür gehalten zu haben.

Pokocke, der auf seiner Reise in Orient ebenfalls Lemnos besuchte, und manche interessante
Nachrichten über diese Insel giebt, fügt am Ende
hinzu: "ich konnte in emnos weder von einem
feuerspeienden Berge, dessen die Alten gedenken, noch von einem Labyrinthe Nachricht erhalten (Reise in den Orient, III, Th. S. 36.)."

Auf seiner zweiten Reise nach Griechenland liefs Choiseul Gouffier von seinen Begleitern die Insel Lemnos untersuchen, um dadurch, wo möglich, Aufklärung über so manche dunkle Stelle in den Alten sich zu verschaffen. Ueber Erwarten glücklich waren diese bei ihrem Unternehmen, und da das Original der Reise, der Kostbarkeit wegen, nur Wenigen zur Hand seyn möchte, wollen wir das Wichtigste der mitgetheilten Nachrichten nebst der Charte ausheben, um zu sehen, was sich daraus für die Lage des Vulcans folgern läßst.

"Der Hügel, sagt Choiseul Gouffier, wo man noch jetzt, wie ehemals, mit religiösen Gebräuchen, die berühmte Thonerde holt, der man seit so vielen Jahrhunderten die Kraft zuschreibt, Uebel aller Art zu heilen, trägt alle Spuren eines, durch unterirdisches Feuer verbrannten Bodens an sich; jener Krater indess, von welchem Cicero (de Nat. Deor. III, 22.) spricht, den Eustathius und der Scholiast des Sophocles (Philokt. 814.) erwähnen, fand sich nirgends. Die ersten

Nachferschungen, die man im Innern der Insel und in den höher gelegenen Gegenden angestellt hatte, waren alle ohne Erfolg gewesen; man traf keinen Krater, keine Laven, keine Spur eines Vulcans. Nichts faud sich, als Bimsteine, aber die konnten auch die Woogen ans User geworfen haben, oder sie konnte Lurch Vulcane, die offenbar auf nahe liegenden Inseln gebrannt hatten, nach Lemnos geschleudert seyn.

"Eine sorgfältigere Untersuchung der Klippen, deren Ausdehnung genau zu kennen, für die Schifffahrt sehr wichtig war, zeigte mir, dass diese Untiesen einen Theil der Insel Lemnos ausmachen, der bei irgend einem Anlass versank. Dort war der Vulcan; unterirdische Feuer untergruben den Grund des, jetzt von den Fluten bedeckten Vorgebirges; der brennende Berg, welcher der ganzen Insel Verderben drohte, ist untergegangen, und zog in seinen Sturz das nahe liegende Land mit hinab.

"Durch häufiges Sondiren dieser Untiefen, wo bei ruhiger See einige Falsspitzen hervorragen, fand man eine enge Durchfahrt, wodurch diese versunkenen Felsen getrennt wurden, und ein Fahrzeug konnte, von einem guten Steuermann gelenkt, diese Strasse durchfahren. Dieser Umstand, der die Ausmerksamkeit der zum Sondiren ausgeschickten Seeleute erregte, liess mich unter den Wellen die Insel Chryse erkennen, die, durch Philoktet's Unglück berühmt, nirgends mehr zu finden war-

"Die kleine Insel Chryse ward nur durch eine schmale Strasse von dem gleichnamigen Vorgebirge geschieden, und sie versank mit diesem. Ein gleiches Schicksal stürzte den öden Felsen, das traurige Asyl des Philoktet, und das große Vorgebirge, das einst Flammenströme auswarf, in den Schoos des Meeres; Delphine spielen über der erloschenen Werkstatt Vulcans; und der Pilot, voll Furcht gegen diese Klippen geworfen zu werden, wünscht oft sehnlich in den Schrecknissen einer finsteren Nacht, den furchtburen Leuchttburm zurück, der Jahrhunderte hindurch den Weg zum Hellespont erhellte.

"Einige widersprechende Stellen der Alten könnten zu beweisen scheinen, dass die Insel Chryse auch Neae geheissen habe (Plin. II, 8. IV, 12. Steph. de urb. Suid. v. Νεαῖ. Antigon. hist. Marab. c. 9); und es würde nicht unmöglich seyn, diese Meinung durch Stellen aus Stephanus von Byzanz, durch einige Verse aus dem Altar des Dosiades zu unterstützen; lieher aber wird man, auf Treu und Glauben, die Meinung des Herrn Barbie du Bocage annehmen, der die kleine Insel Agio-Strati für die Insel Neae hält."

Später setzt Choiseul Gouffier noch hinzu; ,die Flammen, die ehemals hier aufloderten, sieht man nicht mehr; aber sie sind nicht erloschen; hestige Erschütterungen lassen oft neue fürchterliche Umwälzungen erwarten. Der Hügel, wo man die Lemnische Erde gräht, ist im

Laufe der Zeiten mit einer Lage fruchtbarer Erde bedeckt, die Gemüse in Menge hervorbringt."

Offenbar ergiebt sich aus diesen Untersuchungen, dass wir keinen Anstand nehmen dürfen, die Insel Chryse unter den Woogen zu suchen, und ebenfalls den feuerspeienden Berg; so das jener nördlich gelegene Hügel, den man bisher dafür gehalten hat, nicht länger dafür gelten kann. Auch glauben wir nicht zu irren, wenn wir den Untergang des Mosychlos und des Eilandes nicht lange nach Alexander setzen, da für eine spätere Epoche sich keine Beweise finden.

Gotha.

Ukert.

2.

# Nachrichten

über die Landschaft Agoona auf der Goldküste in Afrika, datirt vom 20. Decbr. 1809.

Von Heinbich Meredith, Esq. \*)

Die Landschaft Agoona erstreckt sich gegen 20 kl. Seemeilen, in die Länge von Osten nach

<sup>\*)</sup> Aus dem Monthly Repertory of Engl. Litterature.
April 1811.

Westen, und gegen 30 kl. Seemeilen in die Breite, da es zwischen 5° und 5° 30' nördlicher Breite liegt. Gegen Süden macht das Meer die Granze. westlich. nördlich und östlich stölst es an die Districte Akron, Adgumakoon, Assin, Akim and Akra. Das Land gewährt einen mannichfaltigen Anblick. An einigen Orten ist es flach, und sogar morastig, an anderen erheben sich Hügel. man findet freie Ebenen von beträchtlichem Umfanget und dann wieder reiche Waldungen. Das Klima hält man verhältnismässig für gesund; sicher ist es gemäßigter, als an vielen anderen Strichen dieser Küstenlinie. Der Thermometer steht gewöhnlich von 75° his auf 85°. /In der Regenzeit stand er schon auf 73°. Die Jahreszeiten kö nen eingetheilt werden in die Tornado -, in die Regen - und in die trockene Zeit. Die Tornado - Zeit \*) fängt im März an, und dauert gegen zwei Monate.

<sup>\*)</sup> Die Tornados sind heftige Windstöße von Osten, die gewöhnlich mit Donner, Blitz und heftigen Regen begleitet sind. Der eigentliche Sturmwind hält selten länger als eine halbe Stunde an, aber das Schauspiel, das sich während dieser Zeit darbietet, ist eins der furchtbarsten und erhabensten in der Natur. Nach einem solchen Ungewitter wird die Luft merklich kühl und rein, und es ist nicht ungewöhnlich, daß der Thermometer nachher innerhalb zwei oder drei Minuten um 8 bis to Grade fällt. Der menschliche Körper fühlt sich dann kräftiger und thätiger, und die Seele erhält wieder die Schnellkraft, die durch die lang anhaltende Hitze verloren gegangen ist. Eine genauere getreue Schilderung der Tornados und der dahei vorkommenden physi-

Die Regenzeit beginnt gegen Ender des Mai, und hört auf im August; hierauf folgt die srokkene Zeit, und währt, mit geringen Veränderungen, den Ueberrest des Jahres hindurch, das heist, vom August bis März. Gegen Ende Decembers oder Anfang Januars in jedem Jahre, und zuweilen im Februar, weht ein Landwind von ganz besonderer Art, der Harmattan gemannt, vier, sechs, auch acht Tage, ja zuweilen vierzehn Tage lang. Er ist besonders mezkwürdig wegen seiner verkältenden und starr machenden Wirkung auf den menschlichen Körper, und wegen des aufserordentlichen Grades von Dürre. den er hervorbringt, indem der Ausdünstungsprocess, während er anhält, mit erstaunender Schnelligkeit vor sich geht. \*)

In der Nähe des Meeres ist der Boden an manchen Orten gering und sandig, und daher ungünstig zum Anbau der Producte, die den Wendekreisen eigen sind. Und wo der Boden auch nicht so beschaffen ist, findet man doch, dass viele Pflamen nicht gedeihen, was man theils der Kälte und Feuchtigkeit der Seelüste oder Südwestwinde zuschreibt, die an dem User durch Nichts gemildert werden, theils aber daraus erklärt, dass die Lust daselbst mit Salzpartikeln geschwängert ist, die beständig mit dem Meerschlamm ans Land geworsen werden.

schen Erscheinungen findet man in Dr. Winterbottom's Account of Sierra Leone, p. 24.

<sup>\*)</sup> S. Winterbottom's Account of Sierra-Leone, p. 39.

Ungefähr zwei oder drei Meilen vom Meere ist der Boden schon weit fruchtbarer, und dies nimmet immer mit der Entfernung zu, so daß sechs oder acht Meilen vom Ufer der Boden hin-länglich gut ist, beinahe jedes tropische Product hervorzubringen. In dieser Entfernung ist auch das Klima besser und so gemäßigt, daß es den; Apbau euronäischer Pflanzen und Gewächse zuläse. Nahe am Meere gedeihen am besten Reiß, Zuckerrohr und Baumwolle.

Das einzige mineralische Erzeugnis, das hisher in dieser Gegend ist entdecht worden, ist Gold, und die Eingebornen bemühen sich, die Art, wie sie es zu Tage, fördern, vor den Europäern zu verhergen. Es ist aber auffallend, das sie eben so wenig die mineralischen Producte aufzusuchen verstehen, als sie dieselben zu verarbeiten wissen.

het non see

Von zahmen Hausthieren giebt es dort Schafe, Ziegen, Schweine, Hunde, Katzen, die gewöhnlichsten Vögelgattungen u. s. w. Von wilden Thieren aber Tiger, Leoparden, Hyänen, Büffelochsen, wilde Schweine, Hirsche, Hasen, Eichhörnchen, Affen, Ameisenbäre, Muscusthiere, Crocodille und Schlangen.

Man findet in dieser Gegend nur wenig Schiffbauholz, dagegen giebt es Holzarten, die zum Hänserbauen und zur Verfertigung von Möbein und anderem Geräthe sohr brauchbar sind, wiewohl nicht in großem Ueherflusse. Außer-

dem Und die verzüglichnen vogetabilischen Erzengnisse: Mais (der zwei Aerndten im Jahre giebt). Hirse, Yams, Cassava, sülse Potatoes, Plantanen. Bananas, Zuckerrohr, Reifs, Baumwolle, Pfeffer und Erbsen von verschiedenen Arten u. s. w.: aufser Pomeranzen. Pinienäpfeln und anderen Brüchten der Linie. Alle diese Producte werden mehr oder weniger von den Eingebornen angebaut, und der Beden wäre auch größtentheils für die übrigen tropischen Erzeugnisse geeignet. Ihre gegenwärtige Art, das Land zu bauen, ist zwar sehr rob und mangelhaft, könnte aber durch Einführung der Pferde und des Hornviches. so wie durch das Beispiel und die Belehrung von Buronäern, sehr verbessert werden, vorausgeseizt, dass der Fleiss der Eingebornen durch Belohnungen, angeregt und aufgemuntert würde."

Gegenwärtig sind noch alle Ländereien der Provinz Agoona ein gemeinschaftliches Gut, und kein Individuum darf sich einen Theil davon zueignen, aufser während er denselben anbaut. Es giebt große Striche Landes, die keinen Besitzer haben, und wo nicht mehr als der zehnte Theil des ganzen kandes angebaut ist. Unter den Eingebornen weiß man gar nichts vom Verkaufen, oder Verpachten der Ländereien, und nur die Europäer kaufen zuweilen für fünf oder sechs Pfund Sterling eine beträchtliche Strecke Landes: In diesem Fafle wird ihr Recht auf dies Land schwerlich gestört; doch wäre wöhl in dem dermaligen Zustande der hürgerlichen Gesellschaft der Besitz der Brzeugnisse ohne besonde-

ren Schutz nicht immer sicher, zu welchem Ende man eine hinlängliche Anzahl von Arbeitsleuten in beständigen Sold nehmen müßte, die dann das Feld anbauten, und zugleich beschützten. Dieser Sold würde nicht über zehn bis zwölf Schillinge des Monats kommen.

Agoona hat keinen schiffbaren Fluss, aber durch kleine Bäche, die es nach vielen Richtungen durchschneiden, ist es ziemlich mit frischem Wasser versehen.

Die vorzüglichsten Städte sind: Winneback (oder Simpa), Agoona, Bereac und Festah: Die ganze Bevölkerung der Provinz kann gegenwärtig nur auf 10,000 Seelen geschätzt werden, worunter man 7000 Weiber und Kinder annimmt, doch war sie vor dem letzten Kriege und Einfall der Asianter, eines Volkes im Innern von Afrika, weit stärker. \*)

Unmittelbar an der Seeküste leben die Einwohner hauptsächlich vom Fischang, in den übrigen Theilen der Provinz von der Jagd und dem Ackerbau. Nur sehr wenige ernähren sich vom Handel. Dieser Handel besteht darin, daße sie gegen Gold und einige andere Artikel von den Europäern Muscheln, ostindische Baumwolle, Eisen, Blei, geistige Getränke, Tabak, Tabaks-

Dieser Krieg hatte drei Jahre vorher seinen Aufaug genommen, und einen großen Theil der Goldküste verheert.

pfeifen, Flinten, Schielspulver, eherne Gefäse, und wollene und baumwollene englische Manufacturwaaren einkaufen, welche Waaren sie dann entweder an ihre Landsleute oder an Einwohner des inneren Landes gegen Gold, Lebensmittel aller Art, Palmwein, Palmöl u. s. w. austauschen. Der Werth aller Waaren wird nach Muscheln und Gold bestimmt. Sie haben kein bestimmtes Maas und Gewicht.

Die Verfassung, Regierungsform und Gesetze der Provinz Agooma gleichen sehr denen der Fantess. Von den Oberhäuptern der kleinen Districte (Caboceers) sind einige erblich, andere werden vom Volke gewählt. Diese Oberhäupten regieren zuweilen sehr despotisch, aber ihre walt ist dann nicht von langer Dauer, weil was Volk sich häufig dagegen empört, und den Diterdrücker vertreibt oder sonst bestraft. In der Verwaltung der Gesetze werden diese Oberhäupter von einer Art von Gerichtshof unterstützt. dessen Mitglieder, Pynins genannt, aus den Aeltesten jedes Districtes vom Volke gewählt werden, und die vorkommenden Streitigkeiten nach Das Gesetz selbst wird dem Gesetze schlichten. nur mündlich von den Richtern aufbewahrt, weshalb, sie öfters zusammen kommen, um das Andenken derselben unter sich zu erneuern. Uebrigens ist es ihr Interesse, die angeklagten Personen zu verurtheilen, denn sie bekommen einen Antheil von allen Geldstrafen und Güter-Kinziehungen.

Beinahe alle Verbrechen, große und kleine. werden durch Geldstrafen oder Sclaverei bestraft. was in der That einerlei Strafe ist, denn wer die ihm zuerkannte Geldstrafe nicht bezahlen kann. wird durch das Gesetz zur Sclaverei verurtheilt. Sogar Mord, (ein Verbrechen, das selten vorkommt) obwohl das Gesetz die Todesstrafe dagegen ausspricht, kann doch durch sieben Sclaven vergütet werden. Ist gegen einen Beklagten kein Beweis vorhanden, so tritt eine Art von Gottesurtheil (Ordalien) ein, die darin besteht, dals der Angeklagte von der Rinde eines Baumes essen muls, den man für vergiftet hält. Behält er diese Rinde bei sich, so wird er für schuldig erklärt, wo nicht, für unschuldig Man hält diese Richten für sehr bestechlich, weshalb zuweilen die Entscheidung eines Streites den Pynins eines anderen Districtes vorgelegt wird. In Fällen, wo Jemand der Zauberei schuldig erklärt wird, erstreckt sich die Strafe auf seine ganze Familie. ja auf alle Personen. die mit ihm unter einem Dache wohnen. Doch ist seit der Abschaffung des Sclavenhandels Niemand dieses Verbrechens schuldig erklärt worden.

Erbfeindschaften sind unter diesem Volke gewöhnlich; ihre Feindseligkeiten bestehen jedoch selten in kühnen Unternehmungen, da persönlicher Muth eben kein Hauptzug ihres Charakters ist, sondern mehr in Ueberfällen, wo sie dann die Einwohner des feindseligen Districtes oder Staates mit sich fortführen, und zu Sclaven machen. Zuweilen werden die Kriegsgefangenen

A. G. B. XXXIX. Bds. 4. St.

in der ersten Hitze umgebracht, aber im Allgameinen behält man sie des Vortheils wegen. Nur selten werden sie ausgewechselt.

Die Einwohner dieser Provinz sind schwarz. von mittlerer Statur, im Durchschnitt wohl gebaut, kräftig und fähig große Strapatzen auszuhalten. Sie haben größtentheils einen gefälligen und offenen Ausdruck des Gesichtes. und sind aufgeweckten, fröhlichen Temperaments. fehlt ihnen nicht an schneller Fassungskraft in allen ihnen bekannten Dingen, was ihnen aber fremd ist, begreifen sie nur langsam. In ihren Neigungen sind sie nicht sehr hitzig, denn ob sie gleich gelegentlich sich heftig und ungestüm zeigen, so gehen sie doch gewöhnlich langsam und mit Ueberlegung zu Werke. Die Gastfreiheit wird bei ihnen sehr weit getrieben. und alle Fremde und Reisende werden mit dem bewirthet, was das Haus vermag.

Im Ganzen genommen sind die Einwohner von Agoona ein fleissiges Volk, besonders diejenigen, die vom Fischfange leben. Sie stehen aber auf einer sehr niederen Stufe der Sittlichkeit. Sie scheinen nichts vor Augen zu haben, als ihr eigenes Interesse und Furcht vor der Strafe, wozu freilich die Beschaffenheit ihrer Gesetze, und die Art, wie sie gehandhabt werden, nicht wenig beitragen mag. Inre Religion hat nicht die mindeste Einwirkung auf die Sittlichkeit, und besteht nur aus einer abergläubischen Furcht vor einem bösartigen höheren Ein-

fiuse, wogegen sie sich durch Retieche oder Tallismane, die sie durch ihre Priester erhelten, zu verwahren suchen. Das Volk selbst scheint keine Art von religiösen Gebräuchen auszuüben, wohl aber die Priester (Fetishmen), die eine Art von Gottesdienst und Geremonien haben, und von denen das Volk glaubt, sie wären in unmittelbarem Verkehr mit dem Dämon oder Fetisch selbst. Diese Priester stehen gewöhnlich mit den gewährlich mit den gewährlich mit den gewährlich eine Personen in Verbindung, und gest brauchen ihren Einflus auf das Volk dazu, den Gesetzen Gehorsam zu verschaffen, und das Ansehen der Regierung zu befestigen.

In Winnebah opfert man jährlich dem Fetisch eine Hirschkuh. Menschenopferetreten nur dann ein, wenn ein Mann von Bedeutung stirbt. Die Schlachtopfer werden unter den Sclaven des Verstorbenen gewählt, und sind gemeidniglich alt und gebrechlich. Diese Opfer geschehen aber in Agoona nur sehntselten.

higkeit den Europäern nicht nachzustehen scheinen, so befinden sie sich doch im Rücksicht der
Bildung auf der niedrigsten Stufe. Sie haben
keinen Begriff von Buchstaben, und können daher ihre Sprache, die sanft und wohlklingend
ist, nicht festhalten und ausbilden.

Künste und Handarbeiten sind sehr unvollkommen. Sie verfertigen Kähne, Fischnetze, Angeln, Körbe, Matten und andere ähnliche Dd 2

Carry Same

Sachen, und einige unter ihnen treiben Maurer- und Zimmermanns-Arbeit.

Die Jugend belustigt sich mit Tanzen und Singen; die älteren Leute ertählen einander die Thaten und Begebenheiten ihrer Jugend.

Die Weiber in Agoona sind in einem Zustande der Herabwürdigung, so wie in allen Ländern, wo die Vielweiberei herrscht. Sie sind im strengsten Sinn die Sclaven der Männer, und verrichten alle Hausarbeiten. Auch versehen sie die Stelle der Aerzte und Wundärzte. Die bäufigsten Krankheiten sind Fieber, Flüsse, Rheumatismen und Aussatz, gegen welche Uebel sie meistene gewisse einheimische Kräuter brauchen.

Die Zahl der Sclaven in Agoona ist nicht beträchtlich, und auf 40, ja vielleicht 50 Personen rechnet man nur einen Sclaven. Die Gewalt des Herrn über seinen Sclaven ist uneingeschränkt, und erstreckt sich bis auf sein Leben. Was aber die Feldarbeit anlangt, so ist kein Unterschied zwischen dem Freien und Sclaven; sie haben dieselben Arbeitsstunden, und der Sclave wird nicht zur Arbeit gezwungen.

Nech immer wird sowohl von den Holländern, als von den Dänen; die an der Küste wohnen, einiger Sclavenhandel getrieben. Am meisten führen die Portugiesen Sclaven von der Goldküste weg. Ihr großer Markt ist auf der sogenannten Schavenküste. Noch im letzten Oc-

teber v. J. holten swei Schiffe von Cuba Ladungen von Schwen von der Goldküste ab.

Der Nutzen, den die Abschaffung der Schaverei von Seiten der Engländer für die Goldkiste gehabt hat . wwird sehr verhindert oder doch verringert durch den Sclavenhandel; den andere Nationen. obgleich in geringerem Grade, noch Seit dieser Abschaffung ist es aufforttreiben. fallend, dass die Landeseinwehner im Goldsuchen fleissiger, und überhaupt betriebsamer geworden sind; auch hat die persönliche Sicherheit zugenommen, so wie Verurtheilungen wegen Zauberei und zerstörende Kriege seltener unter ihnen geworden sind. Es ist daher unläugbar. dass die gänzliche Abschaffung des Sclavenhandels für Afrika die größte Wohlthat seyn würde, so wie as die dringendete Pflicht der Menschlichkeit ist.

Diese Nachrichten und Bemerkungen betreffen nur einen kleinen Theil von der sogenannten Goldküste, und obgleich die ganze Küste an Boden und Klima viele Achnlichkeit hat, so findet man doch in anderen Hinsichten bedeutende Unterschiede. Die Provinz Anta z B., die zwischen den Flüssen Ancobra und Succondee liegt, ist ein reiches, waldiges Land, reichlich gewässent, und mit Gewächsen überdeckt. Das Holz daselbst ist zu jedem Gebrauche tüchtig. Gold und andere Metalle finden sich hier in größerer Menge, als in den benachbarten Staaten. Auch ist der Boden besser angebaut, und es finden

sich mehrere sehr brauchbare Buchten und Landungsplätze. Der Flusschancobra trenut diese Provinz von dem Königreiche Apollonia. Hier ist das Land noch mehr durch Seen und Flüsse gewässert, und noch mehr geeignet zum Anbau von Reifs, Zuckerruhr und aller Producte, die einen feuchten Beden bedürfen.

Je weiten man aber vom Meere abwärts in des Innere des Landes dringt, deste fruchtbarer wird der Boden, um so gesegneter erscheint das Klima; die Industrie nimmt in demselben Grade zu, und im Ganzen befinden sich die Einwahner glücklicher. Alle tropischen Producte würden in diesem Lande sehr gut gedeihen. und es liefse sich ein sehr vortheilhafter Tauschhandel gegen europäische Manufacturen einrichten, an die der Eingeborne schon gewöhnt ist. Wenn man erwägt, was Geschicklichkeit und Fleis in Westindien und in den pestilenzialischen Sümpfen von Guiana ausgerichtet haben. - was liefse sich nicht von den reichen Hügeln und weiten Ebenen dieses Landes erwarten, wo der Boden von so üppiger Fruchtbarkeit, und das Klima verhältnisemälsig so gesund ist?

2 1 " E.

3.

## Nachrichten über die Zindschen. \*)

Masudy hat in seinem Morudsch - al - dheheb einige Nachrichten über die Zindschen gegeben, die hier zusammengestellt sind.

Nachdem er den Lauf des Nil's durch die Negerländer beschrieben hat, fügt er hinzu: "Es trennt sich von diesem Flusse ein Arm, der sich in das Meer der Zindschen ergielst, welches die Küsten der Insel Kanbalu umgiebt. Herren der Barken von Siraf und Oman, die diese Gestade besuchen, versichern einstimmig, dass sie zur Zeit der Ueberschwemmung Aegyp. ten's durch den Nil oder wenige Zeit vorher, einen Fluss bemerken, der sich ins Meer ergiesst, und dessen Lauf so stark ist, dass er sich eine Bahn durch die Wogen bricht; dass dieser, von den Gebirgen der Zindschen strömende. Flus über eine halbe Stunde breit, und sein Wasser süls und hell sey, aber wenn der Nil wachse, trübe und schmutzig, auch von den Susmar's (Krokodillen) bewohnt werde. Dieser Fluss dient zur. Gränzlinie zwischen dem südlichsten Habesch und dem Lande der Zindschen. Ohne diese und

<sup>\*)</sup> Aus Et. Quatremère Mem. géogr. et histor. sur l'Egypte et quelques contrées voisines, recueille et extreits des Msts. Coptes, Arabes etc. de la Bibliothèque Impériale. T. II. p. 181-189.

die Vormauer, welche Moraste und Sandwüsten bilden, würden sich die Abyssinier gegen die Menge und Tapferkeit der Völkerschaften der Zindschen, ihrer Nachbarn, nicht erhalten können."

"Das Indische Meer ist eins der größten auf der Erdoberfläche. Der Arm desselben, welcher die Ufer Abyssinien's umgiebt, und sich bis zum Bezirk Berber, im Lande der Zindschen, erstreckt, heist die Strasse von Berber, die 125 geograph. Meilen lang, und an beiden Enden , 25 dergleichen breit ist. (Man verwechsle den Bezirk Berber nicht mit den Berbern, welche die Provinz Afrikiah im Magreb bewohnen,) Herren der Barken von Oman fahren über die Strasse von Berber, welche sie des Meer von Barbara nennen, und dem sie mehr Ausdehnung geben, als eben geschehen ist, wenn sie nach der Insel Kanbalu fahren. Denn diese und die Länder Sofalah und Wakwak, die an der Südgränze des Landes der Zindschen wohnen, sind das Ende ibrer Schifffahrt. Auch besuchen die Bewohner von Siraf dieses Meer. Ich bin selbst mit Barken, die von der Hauptstadt Oman's, Sandschar, abgiengen, und dem Herrn aus Siraf waren, über dieses Meer geschifft. Im J. 304 d. H. (897 n. Chr. Geb.) schiffte ich abermals darüber, wie ich von der Insel Kanbalu abreisete, um nach Oman zurückzukehren."

"Letztere Insel ist sehr bevölkert. Hier leben viel Zindschen, die ihre Muttersprache sprechen, und Musulmans eind. Gegen Ende der Dynastie der Ommiaden, oder im Anfange der Herrschaft der Abassiden, bemächtigten sich die Musulmans dieser Insel, und führten die darauf wohnenden Zindschen als Gefangene ab, und sind noch im Besitze dieser Insel, die vom Lande der Zindschen eine bis zwei Tagereisen entfernt ist. Die Entfernung zwischen Oman und Kanthalu beträgt, der Schätzung der Schiffer zu Folege, 500 Parasangen."

"Das Land der Zindschen liefert Zebra- und Leoparden-Häute, welche den Bewohnern theils zu ihrer Bekleidung dienen, theils in die dem Islam unterworfenen Länder verhandelt werden. Die Leopardenhäute von hier sind die größten, die man hat, und die schönsten zu Pferdedekelten. Auch zieht man Schildkrötenschalen aus diesem Lande, die zu Kämmen verarbeitet werden. Die Giraffen sind hier in sehr großen Menge. In Abyssinien giebt es gar keine. In Persien wird die Giraffe Oschsorga genannt. Die Sanftheit dieses Thieres und die Liebe zu seinen Jungen, zeichnen es aus. Man hat wilde und zahme, wie bei den Elephanten."

"Bloss die Zindschen giengen von den andenen Völkerschaften, die sich an der Ostseite des Nils niederließen, über den Arm desselben, der sich in des von ihnen benannte Meer ergießt, und ließen sich in ihren dermaligen Wohnsitzen nieder, welche sich bis an die Gränzen von Sofälak und Wakwak, goldreicher, heilser und Irachibarer Länder, erstrecken."

"Wie die Zindrchen in dies Land gekommen weren, erbeuten sie eine Stadt, welche die Hauptstadt des Reichs ward, und wählten einen König, der den Titel Wakliman jederzeit führt. Unter ihm stehen die öbrigen Fürsten der Zindschen, und der Wakliman kann mit wohl 300,000 Reutern (auf Ochsen) in's Feld ziehen. Das Rindvieh dient den Zindschen zur Nahrung. In ihrem Lande giebt es weder Pferde, noch Maulthiere, noch Kameele. Auch konnen sie weder Schnee noch Hagel."

" "Das Land der Zindschen ist überall von Thälern, Bergen und Sandwüsten durchschnitten, and erstreckt sich von oben erwähntem Nilarme 760 Parasangen bis an Sofatah's und Wakwak's Glanze. 11 Elephanten giebt's hier sehr häufig. aber keine gezähmte. Die Zindschen branchen sie weder zum Kriege, noch zu anderen Zwek-Ren ond suchen sie nur zu tödten! In dieser Absicht legen sie sich auf die Lauer an dem Wege der Elephanten, wo sie ein Gefäls mit Wasser, das über den Blättern, der Rinde und den Zweigen eines hier einheimischen Baumes gestanden hat, hinstellen. Säuft der Elephant dieses Wasser. so wird er betrunken, und fällt um Nun laufen die Zindschen mit Mordwaffen herbei. und tödten ihn. Jum seiner Zähne habhaft zu werden. ' Aus ihrem Lande kommen die großen Elephantenzähne, von denen jeder im

Eterchschnite 150 Wanne wiegt. Größstehtbeile gehen sie nach Oman, und von da nach Indien und China. Obwohl die Zindschen so sehr vielt Elfenbein besitzen, machen sie doch keinen Gabrauch davon. Statt mit Gold oder Silber, schmücken sie sich mit Bisen. Die Ochsan, die ihnen, wie oben geragt, zum Schlachtvielt dien men, sind auch im Kriege ihre Träger. Sie haben dann Sastel und Zaum, und laufen so schnelt wie die Pferde.

Das Wort Wakliman (s. oben) hedeutet: Sehn des höchsten Berra, und ar ist von Gott, wie die Zindschen glaubenga emannt, um sie mit Gezechtigkeit und Billigkeit zu regieren und 20 behandeln.: Entfernt sich einer dieser Res genten von der Gerechtigkeit und begeht irgend eine tyrannische Handlung, so tödten sie ihn. und berauben seine Abkömmlinge des Rechts, ihm nachzuselgen. Führt er eich nämlich, nach ihrer Meinung, so schlecht auf, so hört er auf, der Sohn des Herrn des Himmels und der Erde zu seyn. Gott heifst bei ihnen: Maklandschlu. Grofsmüthiger Herr. Die Zimlschen sind sehr. beredtsam, und haben Redner, die zum Volke in seiner Sprache sprechen. Oft muntert ein eingaborner Gaiglichen, der mitten in einem Haufen Volkersteht, dasselbe auf, sich Gott lieb zu machen . . . und sich seinem Willen zu unterwerfen, woher er ihnen die Strafen ihres Ungehorsams schildert, und iknon bas Beispiel ihrer Vorfahren, und alten Könige worhält. Die Zindschen haben keinen Religions. Goden. Ihre Gev

setze bernhen auf dem Herkommen, das die Verbindlichkeiten des Volks gegen den König, und einige Maximen für letzteren, in Absicht seiner Unterthanen, bestimmt."

"Die Nahrungsmittel der Zindschen sind die sehr häufig wachsenden Bananen. Allgemeiner aber wird der Saame der Durrah und die Trüffelurtige Wurzel Kelany, die der Kolokasia Aegypten's und Syrien's gleicht, genessen. — (Jeder Zindsche hat seinen Fetisch, den er verehrt, ein Thier, eine Pflanze, oder einen Stein.) — In dem anliegenden Meere befinden sich viel Inseln mit Kokospalmen, deren Frucht auch ein Hauptnehrungsmittel der vielen Völkerschaften der Zindschen ist. Auch Honig und Rindfleisch dient zu ihrer Nahrung."

So weit Masudy. Abul-Mahasen sagt in seinem Machal-Safiz: "Lamu ist eine Stadt im Lande der Zindschen, an der Küste des Meeres von Barbara, 20 Stationen wertlicher als Mahadokscho gelegen. Gegenwärtig ist diese Stadt fast ganz mit Samle bedeckt, der sich mehrere Klastern hoch angehäuft dat. Das Meer wirft oft an der nahen Küste Stücken Ambra aus, die der König sammeln läste! Einet fand man ein Stück, das 1200 Rotls weg. — In dem Bezirke dieses Ortes wachsen wiele Banenenbäume von verschiedenen Arten. Eine derseiben trägt 18 Pariser Zull lange Früchte. Die Einwohner machen die Bananen ein, oder bereiten daraus einen Syrup, der sich ein, Jahr lang hält."

"In Makadokscho ist es Herkommens," erzählt derselbe Schriftsteller, "dass die Großsen des Reichs sich am Fusse des Palastes versammeln. Sind sie Alle bei einander, so wird oben in der Zinne des Palastes ein Fenster geöffnet, auf welches Zeichen die hohen Beamten sich niederwersen, und die Erde küssen. Wenn sie wieder aufstehen, sehen sie den König am Fenster, von dem aus er ihnen Audienz ertheilt, und alles verordnet, was auf die Verwaltung des Staates Bezug hat."

## BÜCHER - RECENSIONEN.

ſ.

Description topographique et statistique de la France etc., par J. Peuchet et P. G. Chan-laire. Cahiers 36 — 39 incls. et Cahiers 45 — 49 incl. Paris, 1811.

Wir geben bier unseren Lesern den wesentlichen Auszug der verspäteten Hefte 36 — 39, tsiehe A. G. E. Bd. XXXVII. S. 411), und fahren dann mit der Inhaltsanzeige der Portsetzung dieses schätzbaren topographisch-statistischen Werkes regelmäßig fort.

XXXVI. Heft. Das Departement von der Oise. 32 Seiten. Als die vorzüglichsten Quellen der Beschreibung dieses Departements sind genannt: La Description du Benuvoisis de Jacques Grevin en un Vol. in 8. imprimé à Paris en 1558. — Mémoires de Beauvais et du Beauvoisis, par Loisel. Paris, 1617. un Vol. in 4. — Petri Louvet Nomenclatura et Chronologia rerum ecclesiasticarum Dioecesis Bellovacensis. Luteriae, 1613. in 8. — L'histoire de la nille et cité de Beauvais, et des Antiquités du Beauvoisis; von demselben-Verfasser. Rouen,

1614. B.; so wie dessen Traité de la Moblesse Benuvoistenne. Beauvais, 1640. 8. Von dem geochätzten Histoniker Simon hat man ein Supplement aus Mémoires de l'histoire de Beauvoisis d'Antoine Loisel et de Pierre Lounet. Paris, 1704. un Vol. in 12. — L'histoire da Duché de Valois etc. par l'Abbé Carlier. 3 Vol. in 4. Paris, 1764; und endlich die Voyage pittoresque de la France, von einer Gesellschaft, in mehreren Foliobänden vom Jahre 1789 an herausgegeben, und noch unbeendigt.

Dies Departement liegt im 49° der Breite zwischen 4' und 46', und wird gerade durch den Meridian vom Paris durchschnitten. Seine mittlere Länge von Nord nach Süd von Paillars an der Aunoy, bis en den Zusammenslus der Theve und der Oise, beträgt 12 Lieues, und seine größte Breite von West nach Ost, von Bretigny an der Oise, bis Saint Pierre des Champs an der Exte, 21 Lieues.

Das Klima ist im Durchschnitt gemäßigt und gesund; der nordöstliche und südwestliche Theil jedoch enthalten Seen und Moräste, die einen Dunstkreis um sich verbreiten, der den Aufenthalt daselbst weniger zuträglich macht. Auf einem Plächengehalt von 1216,500 Arpens oder von 304 Qu. Lieues, beträgt die Bevölkerung 369,094 Seeleu.

Das Departament ist eins der fruchtbarsten, und gewährt durch die Mannichfaltigkeit der Assichten den Anbick eines Gartens. Auch zeichnet es sich durch trefflichen Anbau, durch große Industrie und Fabriken aller Art aus, mit deren Erzeugnissen ein lebhafter Zwischenhandel getrieben wird.

Es machte sonst einen Theil der Provinz Isle de France aus Die ältesten Bewohner, noch vor der Eroberung Gallien's durch Julius Caesar, waren die Bellevaci und die Sylvanectes, die Caesar zu den Belgen zahlt, und unter ihre tapfersten Stämme rechnet.

Die Einwohner des Departements sind im Durchschnitt groß, stark und wehlgebaut, lebhaft, arbeitsam, und industriös; die Weiher sind hübsch, und meistens gelehrig und eingezogen. Die Sonn- und Pesttage werden mit großer Peierlichkeit und vielem Aufwande bagangen; unter dem Volke haben sich uralte, seltsame Gebräuche erhalten.

Die vorsüglichsten Städte sind: Beauvais, der Sitz der Präfectur, mit 13,000 Einwohnern; Clermont, mit 1,005 Einwohnern; Compiegne, mit 6,360 Einwohnern; Senlis, mit 4,312 Einwohnern; Neyen, mit 6,000 Einwohnern u. s. w.

XXXVII. Heft. Departement der Vendée, 40 Seiten. Quellen: Bibliothèque historique et politique du Poiteu; par Dreus du Radier. Paris. en 5 Vol. in 12. 1754. — Dictionnaire de la France et des Gaules, par l'Abbé Expilly. — La Statistique du Departement de la Vendée, par M. de la Bretonnière, imprimée en l'an 1802. — Histoire de la Guerre de la Vendée et des Chouans, par M. de Beauchamp. 3 Vol. in 8.

Dies Departement besteht aus dem östlichen Theil von Nieder-Poitou, und liegt von Sild nach Nord, von der Spitze von Aiguillon am Ocean, his nach Seure-Nantaise, zwischen dem 46° 18', und dem 47° 7' nördlicher Breite, und von West nach Ost vom Fluss Vendée an his au den Ocean, zwischen 2° 54' und 4° 26' östl. L. nach dem Pariser Meridian.

Das Gebiet dieses Departements, ehedem Nieder-Poitou genannt, wurde sonst von den Picten (Pictones, Pictavi) bewohnt, ein Name, den ihnen die Römer gaben, weil sie ihre Körper zu bemalen pflegten. Poitou, als ein Theil von Aquitanien, gerieth erst unter die Herrschaft der Westgothen, und dann nach der Schlacht von Poitiers, die Clovis gegen Alarich gewann, unter die Botmäsigkeit der Franken. Eine Zeitlang gehörte dies Land zum Königreiche Austrasien, dann zu Neu-

serien, geharchte dann eigenen Grafen oder Herzogen, kam dann durch Heirath an die Könige von England, und wurde nach verschiedenen Veränderungen unter König Karl VI. im Jahre 1460 mit den Kron-Domainen vereinigt. Während der Frauzösischen Revolution-wurde dies Land durch den Vendée-Krieg berüchtigt und verwöstet. Seitdem hat das Gouverpament große Summen zur Wiederaufbanung der Wohnungen und öffentslichen Gebäude, und zur Herstellung der Straßen verwendet.

Dies Departement gehört im Allgemeinen zu den fruchtbarsten des Reichs, ist aber in Hinsicht auf Industrie, Künste und wissenschaftliche Bildung weit zur rück. Das Klima ist je nach der Lage sehr verschieden. Im gebirgigen Theil ist die Kälte viel strenger und auchaltender, als in der Ebene und in den sumpfigen Gegenden. Die Winde verändern sehr oft und plötzlich ihre Richtungen, doch sind der Nord- und der Südwindherrschend. Von diesem plötzlichen Wechsel der Luft und des Kälte mit großer Hitze, pflegen häufig Krankheiten zu entstehen, als Katarrhalfieber, Wechselfieber, Seitenstechen u. s. w.

Der Ackerban, von dem die Einwohner meistens leghen, wird nach der verschiedenen Beschaffenheit des Bodens auf verschiedene Weise betrieben, ist aber lange nicht so blühand, ale er seyn könnte. Man baut hauptsächlich Waizen, Roggen, Hafer, eine Art von Gerate. Hirsen. Türkischen Waizen u. a. w. Der künstliche Futterbau ist noch sehr unvollkommen, ob man gleich nur wenig natürliche Wiesen hat. Man braucht daher den Roggen sehr häufig zum Futter für das Vieh. Wein wird nur wenig, und nur von schlechter Qualität, erzeugt. Die Wälder betragen nur 42,000 Arpens, also ungeführ ein Fünfunddreilsigstel des ganzen Flächengehalts, der 1,448,500 Arpens oder 362 Qu. Lieues beträgt. Die Ausfuhr besteht beinahe bloss in roben Erzengnis. sen, ist aber sehr beträchtlich, und übersteigt die Einfuhr. Die wichtigsten Artikel sind Getraide, Vieh,

A. G. B. XXXIX. Bds. 4. St.

Wolle und Salz. Eingeführt werden alle Arten vom Fabrikwaaren, Wein, Oel, Metalle u. s. w.

Die Bevölkerung beträgt 270,271 Seelen. Die vorzöglichsten Städte sind: Sables d'Olonne, mit 5,168 Einwohnern; Montaigu, mit 1,011; Fontensy, der Sitz der Präfectur, mit 6,600, und die Stadt Napoleon (sonst la Roche sur Yon), mit 2,500 Einwohnern.

XXXVIII. Meft. Departement der beiden Sevres. 36 Seiten. Quellen: Description des principaux lieux de la France, par M. Dulaure. Parls, 1789. — Statistique du Departement des deux Sevres, par M. Dupin. in g. wad von demselben Verfasser vine Statistik dieses Departements, in 4. unter dem Titel: Mémoire; ferner von demselben Autor ein Dictionnaire géographique, agronomique et industriel du Departement des d. S. 8. Niort. 1803. — Archives statistiques de M. Alexandre de Fertières.

Die Altesten, bekannten Bewohner dieses Departements, das einen Theil des ehemaligen Poitu ausmacht, waren die Picten. Das Land gerieth nach und nach in die Gewalt der Westgothen, der Franken, und nur auf kurse Zeit unter die der Sarasenen. Es gehörte lange Zeit sum Hersogthum Aquitanisn, hatte dann eigene Herren, kam durch Heirath au die Krone Frankreich, und dann nach der Scheidung Ludwig's des Jungen vom Bleeneren, der Erbin von Portou und Guyenne, durch die Vermählung derselben mit Eduard III. an die Krone England. Philipp August vereinigte es 1202 wieder mit der Krone Frankreich, welcher es, trots der Ansprüche England's, die es früher mit den Waffen geltend zu machen suchte, seitdem augehörte.

Dies Departement liegt swischen 45° 36', und 47° 7' nördlicher Breite, und swischen 40° 10' und 3° 15' östlicher Länge von Paris.

Es ist eins der frachtbarsten des Reiche, besitzt ei-

men blühenden Ackerban, und viele Fabriken, mit deren Producten ein lebhäfter Handel getrieben wird. Das Land hat keine Berge, sondern nur Hügel, wie das Departement der Kendée, und viele ungesunde Moräste, die leicht auszutrocknen wären. Das Klima, so wie der Boden, ist sehr verschieden.

Der Plächeninhalt des Departements beträgt 1,145,076 Arpens, davoz 410,000 Arpens mit dem Pflug angebaut werden; 25,000 Appens enthalten Weinberge, 5,000 Arpens Garten, die natürlichen und künstlichen Wiesen nehmen 53,000 Amens ein u. s. w. Der Reichthum des Landes besteht, außer dem starken Getraidebau, wovon die Ausfuhr im Durchschnitt 1,600,000 Centner betragen kann, in der großen Viehrucht, hauptsächlich in der Zucht den Mauthiere und Maulesel, die nicht nur in Frankreich, sondern in ganz Enropa die schönsten und stärksten ihrer Gattung sind, und besonders in Spanien sehr gesucht werden. Man rechner manche Jahre den Betreg der ausgeführten Maulthiere auf 6 bis 700,000 Pranken. Aufserdem ist die Hornvieh - und Schafzueht sehr beseutend und einträglich. Man rechnet die Zahl des gesammten Hornviehes ungefähr auf 90,000 Sriekt so wie die der Schafe im J. 1804 auf 315,817 Stück. Y. 2-11 . 111 the mere to any area

Von Metakkin wird am meisten Bisen gewonnen, dest sen jährliche Ausbeute zu 30,000 Gentner angegeben wirdt

Die Fehriten tuben an Ansahl und Bedestung durch die Revolution und den Vendes-Krieg verloten, besonders die Verfestigung der Wolfenzeuche; doch haben sie seitdem schon wieder zugenommen; und man hat gegrändete Hoffenung, dass sie in kurzer Zeit ihren alten Glanz noch übertreffen werden.

Man rechnet die jährliche Ausfuhr der rohen Producte auf 129,244,987 Franken, die der Verarbeiteten Producte auf 4,077,415 Fr., und endlich die Einfuhr an beiden Producten auf 12,101,992 Franken.

E e a

Die Bevölkerung des Departements ist 242,658 Seelen stark. Die verzüglichsten Städte sind: Niort, Sitt der Präfectur, mit 15,000 Einwohnern; Partenay, mit 3,000 Einwohnern; Thouars, mit 2,000 Einw. u. s. w.

XXXIX. Heft. Departement der hohen Alpen. 49 Seiten. Quellen: L'histoire du Dauphiné et des Princes, qui ont porté le nom de Dauphin, par M. Bourchenu de Valbonais. 2 Voll. in fol. Genève, 1722. — Mémoire sur lu Statistique du Departement des hautes Alpes. 8. imprimé à Gap. 1801. — Journal d'agriculture et des aru, vehigé par la Société d'Émulation de Gap.

Das Departement der hehen Alpen besteht aus dem ehemaligen Haut-Dauphind. Es liegt zwischen 44° 9', und 45° 6' der Breite, und zwischen 3° 1' und 4° 41' Estlicher Länge von Pasis.

Dieses Land machte zu den Zeiten der Römer einen Zheil von Gallia Narbaneneis aus, und gehörte nachmals zu der Römischen Provinz der See-Alpen. Nach dem Untergange des Römischen Reichs kam es unter die Gewalt der Ostgothen, und im sechsten Jahrhundert unter die Bothmäßigkeit der Franken. Es gehörte zum Königreiche Burgund, kam dann an das Haus der Daupkins, und wurde im Jahr 1349 mit der Krone Frankreich vereinigt.

Dies, im nüdwestlichen Theile des Reiche gelegene, Dapartement ist von Felsen, Gletschenn und Gebirgen umgeben, und von Strömen und Gielsbüchen durchschnitten. An Getraide ist es arm, hat aber Ueberfluß an zeighen Viehweiden, und besitzt einträgliche Bergwerke und Steinbrüche.

Das Klima ist im Ganzen schön, der Himmel heiter, die Luft rein, aber durch die heftigen Windstöße, die von den Glatscharn in die Thäler streichen, wird die Temperatur der Luft oft plötzlich verändert; und mit-

8 4 2

-ven im Sommer tritt eine empfindlicke Kälte ein, die Krankheiten verursacht.

Die Beschaffenheit des Bedens ist in einem gebirgigen Laude eben so verschieden, als Klima und Tempsratur der Luft, und ein Thal unterscheidet sieh vom
andern durch die Lage der Berge und die Richtung der
Winde. Der Ackerbau, wenig begünstigt durch das
Klima, wird außerdem noch sehr unvollkommen betrieben. Man versteht weder die Kunst zu säen, noch zu
düngen. Die natürlichen Wiesen, besonders die Alpenweiden, machen den Reichthum dieses Departements
aus. Der Weinbau ist nicht unbeträchtlich; doch ist
sier Wein nur mittelmäßig, hält sich meistens nicht
länger als ein Jahr, und verliert noch durch schlechte
Zubereitung an seiner Güte. Die Viehzucht ist sehr bedeutend, besonders die Zucht der Maulthiere, des Hornwiehes und der Schafe.

Von Metallen wird Blei und Kupfer am meisten gewennen; doch sind mehrere Bergwerke in neueren Zeiten aufgegeben worden. Man findet auch Marmor, Quarz, Gyps und Torf.

Der Flächengehalt des Departements heträgt gegenwärtig nach der Vereinigung des Cantons Barcellonetse de Vitrole, 1,142,500 Arpens, und die Volksmenge beläuft sich auf 119,339 Seelen.

Die vorzüglichsten Städte sind: Briangon, mit unge-Mähr 3,000 Einwohnern; Embrun, mit 3,138 Einwohmern, und Gap, der Sitz der Präsectur, mit 8,050 Einwohnern.

XLV. Heft. Departement der Orne, 46 Seitem. Quellen: Histoire du comté du Perche et du duché d'Alm-gon. in 4. à Paris, 1621. — Description abregée du département de l'Orne; redigée par la Société littéraire d'Alençon. 8. 1802. — Statistique de la ville de Mortagne. 1806. par M. Délestang.

Das Departement der Orns besteht aus dem ehemaligen Herzogthume Alengen, und dem größsten Theil der Grafschaft Perche. Es liegt von Süd nach Nord awischen dem 48° 12', und dem 48° 58' nördlicher Breite, und von West nach Ost zwischen dem 1° 20', und dem 3° 8' der östlichen Länge von Paris.

Der Theil des alten Noustrien, der heut au Tage das Departement der Orne ausmacht, wurde vom Caesar zu Gallia celsica gerechnet, und seine Bewohner zählte man unter die Armerici, oder Bewohner der Meerufer. Die Sachsen bemächtigten sich hierauf dieses Landes, und legten unter Oberherrschaft der Römer Coloniem an. Dann fiel es in die Gewalt der Alanen, und kam unter Clovis zu Frankreich. Bei den Eroberungen der Normänner wurde ihnen von Karl dem Einfältigen sein Theil von Neustrien, worunter auch Alençon, abgetreten. Nachmals wurden Alençon und Perche von eigenem Grafen regiert, fielen an die Krone Frankreich, und wurden als Apanage wieder abgetreten, bis es 1714 auf immer mit der Krone vereinigt wurde.

Das Klima ist gemäßigt und gesund, daher die starke Leibesbeschaffenheit der Einwohner, ihr hoher Wuchs, ihr sanguinisches Temperament; das sie zu Vergnügungen geneigt, aber auch thätig und arbeitsam macht.

Der Flächengehalt des Departements beträgt 1,275,000 Arpens; davon macht des bearbeitete Land 637,500 Arpens aus; die Wiesen und Weideplätze 127,100; die Wälder 120,000 Arpens aus u. s. w. Die Bevölkerung beläußteich auf 397,931 Seelen.

Der Boden ist an Güte sehr ungleich, und im Gansen genommen kann mittelmäßig, daher auch für das
Bedürfniß der Einwohner nicht genug Getraide erzeugt
wird. Flachs und Hanf werden in großer Menge angebaut, und sind von besonderer Güte. Die Pferdezucht
ist von großer Bedeutung, da man in diesem Departement die schönste Rasse von Normandischen Pferden

findet. Die vortrefflich eingerichtete Stuterei von Exmes, unter dem Namen Stuterei von Pin bekannt, war
durch die Revolution in Verfall gerathen, wird aber
bald durch die Aufmunterung des Gouvernements ihren
vorigen Werth wieder erhalten.

Die Industrie und der Handel dieses Departements sind sehr ausgebreitet und bedeutend, woru die Nähe der Hauptstadt und des Meeres viel beitragen. Besonders ist die Fabrication des Eisens, der Leinwand und der Spitzen, die unter dem Namen Spitzen von Alençen bekannt sind, sehr wichtig, und beschäftigt viele Tausend Hände.

Die vorzüglichsten Städte sind: Domfront, mit 1548 Einwohnern; Argentan, mit 5618 Einwohnern; Mortagne, mit 5750 Einwohnern; Seès, mit 5471; Laigle, mit 5947, und Alengon, mit 12,400 Einwohnern.

XLVI. Heft. Departement von Loir und Cher. 38 Seiten. Quellen: Mémoire sur l'amélioration de la Sologne, par M. d'Auteroche. 1787. — Les Annuaires du Departement de Loir et Cher, par M. Petitain.

Dies Departement liegt von Süd nach Nordost zwischen dem 47° 13', und dem 48° 8' nördlicher Breite, und von West nach Ost zwischen 0° 8', und 1° 42' östlicher Länge des Pariser Meridians.

Es enthält die ehemaligen Provinzen Blaisois, Vendomois und Selogne. Es wurde in den frühesten bekannten Zeiten von verschiedenen Völkerstämmen bewohnt, von denen wir die Turenes, Carnutes und Bituriges nennen. Sie erlitten gleiche Veränderungen mit dem übrigen Frankreich, hatten eine Zeitlang eigene Herrscher, und wurden dann früher oder später mit der Krone Frankreich vereinigt.

Das Klima ist im Ganzen genommen mild und gemäßigt, und die Luft rein und gesund. Dies Departement ist reich derch seinen Korn - und Weinbau, so wie durch seine trefflichen Schafweiden, zeichnet eich aber weuig durch Fahrikwesen und Handel aus. Man kane im Durchschuitt den jährlichen Estrag des Weins im ganzen Departement auf §45,000 Stückfaßs Wein (pièces de vin) rechnen.

Der Flächengehalt des Departements heträgt 1<sub>2</sub>343,500 Arpens, und die Bevölkerung beläuft sieh auf 211,512 Seelen.

Die vorzüglichsten Städte sind; Blois, der Sitz der Präfectur, mit 13,312 Einwohnern; Vendome, mit 7555 Einwohnern, und Romorantin, mit 5730 Einwohnern.

XLVII. Heft. Departement der obern Marne. 42 Seiten. Queilen: L'histoire du diocèse de Langres, par l'Abbé Mangin. 3 Voll. in 12. Paris, 1768. — Les Annueires du Departement de la Haute-Marne, impr. à Chaumont. — La Statistique minéralogique du Departement de la Haute-Marne, par M. M. Rosières et Houry.

Dies Departement liegt zwischen 47° 34', und 48° 41' der Breite, und zwischen 2° 18' und 3° 32' westlicher Länge des Pariser Meridians.

Es emhält einen Theil von der ehemaligen Provins Chumpagne, und einen beträchtlichen Theil des vorigen Herzogthums Bar. Als Julius Caesar Gallien eroberte, war dies Land von den Lingones bewohnt, und Ram dann, als die Franken die Herrschaft behaupteten, zum Königreich Burgand. Dann gehörte es theils den Rönigen von Provence, theils eigenen Gräfen, die den Titel Grafen von Langres führten, bis es unter Ludwig FII. mit der Krone Frankreich vereinigt wurde.

. Das Klima ist im Ganzen gemälsigt, sund die Luft rein; aber die höhere Lage des Bodens wirkt merklich auf die Temperatur der Luft.

Der Flächengehaft des Departements besteht in

7,308,000 Arpens, mit einer Bevölkerung von 228,000 Seclen. Von diesem Flächengehalt nimmt das Ackerland ein: 676,700 Arpens; die Wiesen 62,302 Arpens; die Weinberge 36,346 Arpens; die Waldungen 354,008 Arpens u. s. w.

Man rechnet im Durchschnitt den jährlichen Ertrag aller Weinberge auf 254,107 Fass Wein (muids), wovon ein beträchtlicher Theil ausgeführt wird.

Die Zahl des gesammten Hornviehes giebt man auf 195,190 an, so wie die Zahl des Schafviehes auf 200,000 Stück.

Ein großer Theil des Reichthums dieses Departements liegt in seinen zahlreichen Eisenbergwerken. Maa giebt ie Zahl der Eisenhämmer auf 67 an, deren Production auf ungefähr 5 Millionen Franken geschätzt wird, und weven 6000 Familien leben. Die Messerschmidts Pabriken beschäftigen ungefähr 2000 Arbeiter, und tragen gegen zwei Mill. Franken ein.

Die vorzüglichsten Ausfahr-Artikel sind Eisen, roh und verarbeitet, Getraide, Holz und Wein. Man schätzt den Betrag der gesammten Ausfuhr auf 12 Mill. Franken, und den Betrag der Einfahr auf 9 Mill. Franken.

Die wichtigsten Städte sind: Vassy, Chaumont, der Sitz der Präfectur, und Langres.

XLVIII. Heft. Departement von Creuse. 35 Seiten. Quellen: Les Annales d'Aquitaine, par Jean Bouchet. in fol. Poitters, 1614. — L'histoire d'Aquitaine, par Pierre Louvet, impr. en 1659. — Recherches sur plusieurs monumens celtiques, par M. Baraillon.

Dies Departement liegt zwischen 45° 39' und 46° 27' der Breite, und zwischen 0° 16' westlicher und 0° 56' östlicher Länge des Pariser Meridiaus.

Die hohe, gebirgige Lage dieses Landes, und die vielen Bäche und Quellen, von denen es durchschnitten ist, muchen die Luft kalt und feucht, so dass der Winter streng und von langer Dauer ist.

Dieses Departement macht die ehemalige Provins Marche aus, erlitt dieselben Schicksale, wie das übrige Frankreich, veränderte als Grafschaft oft seine Herrn, und wurde von Franz I. mit der Krone vereinigt.

Der Boden ist im Allgemeinen dürftig, leicht und wenig fruchtbar. Der Ackerbau ist schon deshalb unbeträchtlich, und da er noch sehr fehlerhaft und nachlüssig betrieben wird, so ist das Erzengnis an Getraide für das Bedürfnis der Einwohner bei weitem nicht hinreichend. Von Mineralien werden nur Steinkohlen gewonnen, ob sich gleich hier und da Spuren von Metallen zeigen.

Die Hornvieh- und Schafzucht sind die wichtigsten Erwerbzweige der Einwohner. Da auch die Industrie und das Pabrikwesen nur unbedeutend sind, so übersteigt der Betrag der Einfuhr beträchtlich den jährlichen Betrag der Ausfuhr. Dieses nachtheilige Verhältnifs wird dadurch gehoben, das jährlich ungefähr 40,000 Einwohner auswandern, acht bis neun Monate in anderen Departements verschießene Handthierungen und Gewerbe treiben, und dann den Ertrag ihrer Arbeit in den übrigen drei Monaten in ihrer Heimath verzehren.

Der Flächengehalt des Departements beträgt 1,080,500 Arpens, und die Bevölkerung beläuft sieh auf 228,422 Seelen.

Die vorzüglichsten Städte sind: Gueret, der Sitz der Präsentur, Beussac, Aubusson, Beurgeneuf u. e. w.

XLIX. Heft. Departement des Calvados. 45 Seitem. Quellen: L'histoire de Normandie, de Gabriel du Moulin. in fol. Rouen, 1631. — La Description de la Haute-Normandie, par Dom Duplessis. 2 Voll. in 4. 1740. — Recherches et Antiquités de Normandie, mais principalement de la ville de Caen, par Charles de Bourgueville. Caen, 1588. in 4. — Origines de la Ville de

Cuen. Rouen, 1766. 8. Essai sur l'histoire de l'Induserie du Bocage en général, et de la ville de Fire, sa capitale, par M. Richard Séguin. in 12.

Dieses Departement liegt von Südost nach Nordost swischen dem 48° 47' und dem 49° 25' hördlicher Breite, und von West nach Ost zwischen dem 1° 52' und dem 3° 27' östlicher Länge des Pariser Meridians.

Das Departement von Calvados begreift einen Theil der ehemaligen Provinz Normandie. Zu Caesars Zeiten wurde dies Land von verschiedenen Völkerstämmen bewehnt, Evon denen wir mut die Biducesses und Lexobii oder Lexovii nennen. Sie erlitten gleiche Veränderungen mit den übrigen Gallischen Völkern, wurden später von eigenen Grafen regiert, und diese Grafschaften wurden endlich mit der Krone vereinigt.

Das Klima ist sehr veränderlich, die Luft ist vein und gesund, obgleich mehr feucht als trocken, und der Winter dauert oft heinahe ein halbes Jahr. Eine große Anzahl von Flüssen und Bächen bewässern dies Land, die alle nördlich ihren Lauf nehmen, und sich in den Arm des Oceans verlieren, den man den Canal oder la Manche neunt.

Der Boden ist im Ganzen fruchtbar, gut angebaut, und größtentheils eben. Zunächst dem Getraidehau ist die Viehzucht, wegen der vielen vortrefflichen Weiden, ein Hauptnahrungszweig der Einwohner. Außer der Ausfuhr gemästeter Ochsen, schätzt man den jährlichen Betrag der Butter auf 2 Millionen Franken, wovon ein großer Theil in das übrige Frankreich, und sogar in das Ausland zu Wasser verführt wird. Weniger bedeutend ist die Schafzucht.

Von mineralischen Producten findet man Marmor, Quader- und Kalksteine, Steinkohlen und Torf u. s. w.

Die Industrie und das Fabrikwesen sind in diesem Departement sehr bedeutend und mannichfach. Besonders wichtig ist die Fabrication der Tücher in der Stadt Vive, deren jährlicher Betrag sich auf 3,800,000 Franken am Werth belaufen soll... Auch ist die Verfertigung vom grober und feiner Leinwand, so wie mehrerer baumwollemen Zeuche, und die Spitzenfabrication sehr beträchtlich.

Der Handel kann bei dieser großen Menge von rehen und künstlichen Producten, und bei der Lage am Meere, nicht weit von der Hauptstadt des Reichs, nicht anders als sehr lebhaft und bedeutend seyn. Die Ausfuhr besteht hauptsächlich in Ochsen, Pferden, Geflügel, Butter, in Cider, und mancherlei Fabrikwaaren.

Der Flächengehalt des Departements beträgt 1,128,000 Arpens, und die Bevölkerung beläuft sich auf 483,108 Soelen.

Die wichtigsten Städte sind: Caen, der Sitz der Präfectur, mit 39,000 Einwohnern; Bayeux, mit 9970; Lisieux, mit 10,192; Falaise, mit 14,000; Honfleur, mit 9690, und Vire, mit 7523 Einwohnern.

Die Charten dieser angezeigten neun Helte zeichnen sich, gleich den früheren, durch große Genauigkeit und Schönheit aus, und sind in jeder Hinsicht als Muster zu empfehlen.

2.

MALTE-BRUN Précis de la Géographie universelle ou Déscription de toutes les parties du Monde sur un plan nouveau. T. Illème. (Déscription de l'Asie, excepté l'Inde). à Paris, thez Fr. Buisson. 1811. 617 S. 8.

Die beiden ersten, die Geschichte der Erdkunde und die alte, die mathematische und die physische Geographie enthaltenden Bände dieses schätzbaren Worker, sind in den A. G. E. (Ed. XXXVI: 8. 135 f. u. Ed. XXXEX. S. 307 f.) mit dem verdieuten Lobe angezeigt worden.

Der III. Band giebt eine Beschreibung Asien's ohne Ostindien, füngt also die specielle Geographie au. Daß Asien hier gegen die bisherige Gewohnheit der europäischen Geographen den Aufang macht, kann man wohl dem schwahkenden Zustande der europäischen Statten zuschreiben, deren Gränzen in unseren Zeiten unaufhörlich verrückt, und in sich neu umgeschaffen werden, auch wohl ganz ihre politische Existenz verlieren.

Das XLVI, Buck beschäftigt sich mit der eilgemeinen Beschreibung Asien's. Namen. Gränzen. Sie sind gegen Norden, Osten und Süden und einen Theil von Westen von der Natur bestimmt, hur gegen Europa nicht. Der Verf. nimmt den Lauf der Plüsse Manytsch und Kuma als Granze an, die denn vom Binfluss der Kums in das Kaspische Meer, an dessen Küsten bis zum Einfluss des Urals in dasselbe fortgeht, worauf dieser Fluss und die seinen Namen führende Gebirgereihe die natürliche Granze zwischen Asien und Europa bildet. - Natürliche Eintheilung Asien's in Mittel-, Nord-, Ost-, West - und Sad-Asien. Flächeninhalt derselben: 3,060,000 his 4.000.000 Quadrat-Myriameters. \*) Flüre, mach den Meeren geordnet, in die sie fallen, mit Angabe der Lange three Laufes in Myriametern. Seen; hei mehreren ist ihr Plächeninhalt angegeben. So der des Kaspischen Meeres zu 7806; des Aral - Sees zu 4602; des Ter-. hiris in Thibet zu 108; der Hohonors oder Kokonors zu 864 geograph. Quadr. Meilen. - Ursachen der größeren Kälte im östlichen Asien. Einflus der natürlichen Beschaffenheit eines Landes auf die Bewohner. keine eigentlich gemälsigte Zone. Zieht man von Mingrelien eine Linie längs des Kaukasus um das Kaspfsche Meer längs der Gebirge, die zum Theil Persion's Grange

<sup>\*)</sup> Ein Myriameter hat 5132 Toisen, und ein Quadrat Myriameter 26,337,424 Quadrattoisen.

gegen Karebenir machen, durch Thibet, und wendet diese Linie dann nordöetlich durch die nördlichen Theile Asien's his nördlich van Korea, so hat man so ziemlich die Gränze zwischen dem warmen und kalten Klima in Asien gezogen. Es giebt zwar, vorzüglich in West-Asien, Gegenden, die völlig europäisches Klima haben, aber im Allgemeinen heseichnet obige Linie den zohnellen Uehergang von Kälte zur Wärme. Süd-Asien hant Reis und Mais, Nord-Asien Hirze und Gerste, und auf der Gränzlinie zwischen beiden wird Roggen gebaut. Nord-Asien benutzt-das Reunthier, Mittel-Asien das Pferd, West-Asien das Kamael ; und Süd-Asien den Elephanten, zum Tragen und Ziehen. In Sina werden sie durch-die zehlreishan Boote auf den Cantilen und Flüsten ersetzt.

XL VIL Buch. Kaukasien, Abassien, Cirkassien, Bhenen am Kuban, Dag hestan und Schirwan. Die Breite der kaukasischen Landenge ist swischen den Mündungen des Dan und der Kuma 79, amischen der Strafee von Caffa und der Spitze der Helbinsel Abscheron 150, und zwisohen der Mündung des Phasis und der Stadt Derbent 69 - geograph. Meilen. Kurs, aber lehrreich ist die Schilderung des Kaukamis, und seiner Producte aus den drei Naturreichen. Classification der ihn bewohnenden Völker nach den Sprachen. Eintheilung Georgien's in g. Brovingen. Georgien's Flüsse, Klima, Producte. Die Georgier sind Abkömmlinge der alten Iberer. Ihr Handel. ist unbetnächtlich; ihre Wohnungen sind sehlecht. Ekematige Steatsverfassung derselben. Schilderung von Imerate und seinen Bewohpern, der Gurier, der Lazier, Mingrelier, Suanen, Abassen, Das russische Gouvernement Kuukasien ist von Nogaischen Tataren und Kosaken bewohnt: Letztere spielen die Herren. Wahrscheinlich waren die Tscherkeren die Unbewohnem der nördlichen Seite den Kauhasus. Die Techerkessen der Kebarda zeichnen sich darch, ihre Kraft und Schönheit aus. würdig sind ihre Lehnsverfassung und ihr Erziehungssystem. Die vornehmen Tscherkessen haben eine eigene Sprache, Sie sind sehr gastfreundlich. Ehemals waren

sie Christen: jetzt sind sie eben nicht eifrige Muhammedaner. Die Basianen sind ein aus der Kabarda von den Tscherkessen vertriebenes, ans vielerlei Volkern entstandenes, Volk, welches die Gebirge über der Kabarde bewohnt. Nachrichten von den Osseten, Kisten, Inguschen, Karabulaks, deren Sprache der der Alauen ähnlich seyn soll. Tschetschenzen, die aus ihren Klippen oft ihre Räubereien tief in das russische Gebiet erstrekken, und Tuschen, welche die Katten verchren. Dann von den räuberischen und tepfern Lesghiern; derem Sprache der finnischen äbnlich seyn soll; den Awaren. deren District Awar, auch den Namen Chunsag, d. i. Land der Chun oder Hunnen, führt; den friedlichen Hirtenstämmen Dido und Unso., den Kabutschen, den Andys, Akuschen, Zudakars und Kubaechen, welche, ein sehr industriöses und redliches Volk bilden, aus welchen gewöhnlich die Mäkler bei dem Handel zwischen Russland und Persien genommen werden. Sie sind Muhammedaner, nehmen aber nur eine Frau. Bettler und Müssignänger dulden sie unter sich nicht. Zu den Lesghisehen Stämmen gehören noch die Kasimukken, Karakeidakken, Karaelen und Kaidakken. Der Füret der letzteren hat den Titel: Uzmey, und sein Sohn wird nach und nach von allen Frauen des Landes gesäugt, um dadurch bei ihnen Liebe und Zuneigung zu ihrem künftigen Besterrscher zu erwecken. Noch leben am östligken Kankasus zwei tatarische Völker, die Kumucken und die Triechmenen. Die Gfänzen zwischen Daghestod und Schirwan sind wegen der unanfhörlichen Einfälle der Lasghier verunderlich. Nachrichten von den Städten Endery, Tarku, Derbend, Neu-Schamachie und Baku, so wie von den, in der Nähe dieser Stadt befindlichen. reichen Naphthaquellen, beschliefsen dieses Buch-

XLVIII. Buch. Asiatische Türkei. I. Theila Natolien. Gebirge, (Taurus, Antitaurus, Argäus, Amanus, Tmolus, Messegis, Sipylus, Ida, Olymp, Olgassys,). — Flüsse: (Seihun, Meinder, Sankara, Bartin, Kisil- und Jekil- Ismak). — Seen — Klima — Producte (unter and dorn hat man gange Wälder von Nuss-, Apricosanse

Pflaumen - und Kirzchbäumen an der nördlichen Küste.) - Thiene (unter den seltenen die langhaarigen angorizischen Ziegen und Katsen.). - Mineralien (vorzüglich wird noch Kupfer gewennen.) Nun folgt eine Aufnählung, der vorzüglichsten Orte Klein-Asien's, nebst Nachrichten von ihnen. die mit vielem Pleis aus älteven und neueren Reisebeschreibungen zusammengetragen sind; hier aber keinen Auszug erlauben. Schluss dieses Buches machen eine vergleichende Tahelle, was bei den Alten nater Asia, Asia propria und Asia.minor verstanden ward, und 3 Uebersichtstabellen der bei den Griechen fiblichen Eintheilung Klein-Asien's, den von Konstantik eingeführten Abtheilung desselben. und der dermalen unter Hermehaft der Türken beste. henden: Bintheilung, dietaus Hadschi- Chalfa's Dschehan-Numa gezogen ist.

XLIX. Buch. Asiatische Türkei. II. Theil. nien, Mesopotamien und Irak- Araby. Wohl hat der Vora fessen zecht, dals diese von den jetzigen Geographen nuz ebenhin abgehandelten Länder dech alle Aufmerksam-"Hier bildeten sich die ersten, Städte keit verdienen. and die altesten Reiche, welche die Geschichte kennt. "Hier gab Alexander der kolossalen Monarchie der Rer-"ver den Todesetofe. Späterhin wurden die Ufer des "Tigris und des Euphrats der blutige Schauplate. auf inten Trajen, Julian und Heraklius ihre Legionen gegen Edie Routerschaaren der unbesiegberen Parther führten. "Und auch jetzt noch streiten zwei grefse Mächte, die posmanli's und die Sophi's, oder Comarie und Alg's "Secte um diese Gegenden. Allein sie sind dem Geoagraphen an sich merkwürdig genug. Der bleine Raum .von le Breitengraden seigt uns in der Nühe von Bag-"Ad eine Hitze, die der in Senegambien gleich kommt, "nied aus dem Gipfel des Argrats ewigen Schnee. Fichsten und Eichenwälder schließen sich in Mesapotamien "an Wälder von Palmen - und Gitronenhäumen. Der "Löwe Arabien's beantwortet hier das Geheule des Bäaven euf dem Taurus dutch sein Brüllen. Man sollte denken, Afrika und Sibirien besuchten hier einander. et Diese, nach étwas abgekürste Stelle mag eine Probe von dem Vortrage des Verfassers seyn. Diese Verschiedenheit des Klima's wird durch die verschiedene Erhöhung des Bodens, die im Norden sehr beträchtlich sich gegen den Ausflus des Euphrats und Tigris in den persischen Meerbusen in eine ungeheuere Ebene absenkt, zichtig erklärt.

Nun folgt die Beschreibung des Laufes der Flüsse Euphrat und Tigris, welche wegen der vielen Ableitungen, die im unteren Theile ihres Laufes von ihnen zur Bewässerung der anliegenden Ländereien viele Schwierzigkeiten hat, wenn sie gans richtig seyn soll.

In der speciellen Topographie Armenien's, Mesopotamien's und Irak-Araby's, so wie in den Nachrichten über die Armenier, Turkmenen, Urghiany's und Kurden können wir hier dem Verf, nicht folgen. Nur bemerken wir, dass sich die Zahl der unter dem Patriarchen zu Espiazin stehenden Armenier vor 150 Jahren auf 150,000, und die der unter dem Patriarchen zu Sie stehenden, auf 20,000 Familien belief, woraus man damals die ganze Volksmenge der Armenier auf 1,700,000 Individuen schätzen konnte, und wahrscheinlich ist sie jetzt nicht kleiner geworden. Die wandernden Turkmenen mögen sich etwa auf 30,000 belaufen. Die Kurden sollen, wenn ihre verschiedenen Stämme gusammengezählt sind, 140,000 Lelter, d. h. bewaffnete Männer, haben. Den Schluss dieses Buches macht eine Tabelle über die dermalige Eintheilung der türkischen Besitsungen am Tigris und Euphrat, vergliehen mit der Eintheis lung früheret Zeiten, so wie eine über die Provinsen and Districte Armenien's nach Moses von Chorene armenischer Geschichte, mit einer Vergleichung derer, welche die Griechen und Römer kannten.

L. Buch. Asiatische Türkei. III. Theil. Syrien und Palästina. — Dieses Buch handelt von Syrien's unbeetimuiten Gränzen gegen Ost und Süd, Bergen (dem Rossus, Casius, Liben, Antiliban); Plüssen (Orontes, A. G. E. XXXIX. Bd. 4. St. F f

ietzt Ashi und Jordan); dem Klima, das wegen ver. schiedener Höhe des Terrains auch verschieden ist, dem zur Cultur fast jeder Pflanze fähigen Boden. den Thiegen. zu denen hier der Büffel und das Kameel, so wie Gazellen. Schakals. Hvänen. Onzen und. die schädlichsten von allen. Heuschrecken kommen; den verschiedenen Nationen, die hier vermischt leben; der Regierung durch vier Paschah's, und den freien Völkern (Maroniten, Drusen, Nassarier, Mosualis u. s. f.), und giebt dann eine lehrreiche topographische Beschreibung der 4 Paschaliks Haleb , Damas , Tripoli und Akre, die aber keinen Auszug leidet. Am Schlusse dieses Buches finden sich abermals mehrere, vorzüglich für den Historiker, branchbare tabellarische Uebersichten, als: Eintheilung von Syrien in den ersten drei Jahrhunderten vor Christi Geb.: Eintheilung von Palästina nach den 12 Stämmen; Constantin's d. Gr. Eintheilung der Diöcese des Orients; Eintheilung des Königreichs Jerusalem im zwölften Jahrhundert; dermalige Eintheilung Syrien's und Palästina's, and Eintheilung Palärtina's in 10 Districte, wie sie jetzt besteht.

L. L. Buch. Asiatische Türkei. IV. Theil. Allgemeiner Blick auf das Ottomannische Reich. Voran eine karre Geschichte der Othomannen. Dann eine Berechnung des Flächeninhalts dieses Reichs nach Quadrat-Lieues. wo für die europäische Türkei 26.440, für die asiatische 60,500, und für Aegypten 20,000, für das ganze Reich also 106,940 Quadrat-Lieues (oder 38,4982 geogr. Qu. Meilen) gerechnet sind. Die Volksmenge wird von dem Verf. zwischen 25 und 30 Millionen geschätzt. Und doch berechnet er für die asiatische Tärkei höchstens 114 Million Einwohner, so dass für die europäische und Aegypten respectiv 131 oder 181 Mill. blieben, welches höchst unwahrscheinlich ist. In dem Gemälde, des dann von dem türkischen Reiche, dessen Regierung, Bewohnern, deren Sitten, dem verderblichen Einflus ihres Glaubens auf die Türken, dem Zustande der Wissenschaften, Künste und Industrie, den Stantseinkunften, dem Militär, der Marine und dem Seraj; von dem Verf. aufgestellt wird, findet man reicht und gedrängte Belehrung über den dermaligen, ehen nicht glänzenden, Zustand dieses Reichs.

LII. Buch. Arabien, nebst dem Arabischen und Petrsischen Meerbusen. Arabien liegt beinahe im Mittelpuncte der, den Alten bekannten Oberfläche der Erde. Es ist vor allen andern Ländern in der Geschichte durch von hier ausgegangene, mit unendlich kleinen Kräften begonnene und weit ausgebreitete Umstürzungen der mächtigsten Staaten berühmt. Mahomed wagte im siebenten Jahrhundert des christlichen Glaubens eine neue Religion, deren Anhänger zugleich Fanatiker und Eroberer waren, zu stiften, und der siegreiche Halbmond erhob sich bald in der kalten Tatarei und dem glühenden Aethiopien. Er herrschte von Spanien aus bis zu den Molucken, vielleicht gar bis zum Archipel der Karolinen, und gieng sudwarts über Mozambique und Madagascar hinaus. Dann folgt die gedrängte Beschreibung des Arabischen und Persischen Meerbusens, der Gebirge, so weit der Europäer das innere Arabien kennt, welches auch noch größtentheils eine terra incognita für ihn ist; der Küstenflüsse, Seen, des Klima's, des tödtenden Windes Samum, der Vegetation im Innern und an den Küsten, des Kaffeebaums, den die Araber aus Abyssinien. wie sie selbet vagen, erhalten haben; des Balsambaums. anderer Handelsgewächse, des Ackerbaues, der zahmen und wilden Thiere, und Mineralien Arabien's. Denn dessen alte und neue Eintheilungen, and Topographie. welche nach Art einer Reisebeschreibung eingericht tet ist, und bei der alle zugängliche ältere und neuere Hülfsmittel zu Rathe gezogen, und zu einer gedrängten Uebersicht des neuesten Zustandes dieses Landes verarbeitet sind. Auch über die Wahabis, die Perlenreichen Baharein - Inseln im Persischen Meerbusen, das Reich Yemen, (von 900 geogr. Qu. Meilen mit 1,000,000 Einwehnern), dessen Regierung, Kriegsmacht, Handel Provinsen und Städte, so wie über die Sitten, Gastfreiheit, Wohnungen, Nahrungemittel, Kleidung, Sprache, Religion und Künste der Araber, sind hefriedigende und

belehrende, Nachrichten gegeben. Am Schlusse dieses Buehez ist, so wie am Schlusse des 47., 51. und 55sten ein Verzeichnis der besten Ortsbestimmungen, mit Angabe der Quellen gegeben, welches den Werth dieses Werkes erhöht.

LIII - LV. Buch. Persien. Im LIII, wird eine allgemeine physikalische Beschreibung dieses Landes gege-Voran eine gedrängte Geschichte dieses Landes. welches bekanntlich jetzt aus zwei Reichen, dem der Afghanen, die Ostpersien mit einigen Theilen Vorder-Indien's und der Bucharei unter Zemaun - Schah, Kabul residirt, besitzen, und Westpersien, unter Feth-Ali-Schah, der in Teheran seinen Sitz genommen hat. Er kann eine Armee von 100,000 Mann ins Feld stellen. und die Zahl seiner Unterthanen beträgt wahrscheinlich zwischen 6 und 8 Millionen. Kandahar oder Ostpersien kann für eben so stark bevölkert gehalten werden. Dann schildert der Verf. den, von der Natur sehr ungleichförmig gebildeten Boden dieses Landes, giebt von den einzelnen merkwürdigen Gebirgen, Seen, Flässen, Klima, der Temperatur, der Vegetation in den verschiedenen Gegenden, dem Ackerbau, Obsthau, der Cultur anderer Handelspflanzen, den sahmen und wilden Thieren, Nachricht. Dann folgen im

LIN. Einhs topographische Nachrichten über Persien's Erwinzen und Städte, die hier keinen Auszug erlauben, aber sehr helehrend, eind, da der Verf. Alles, was ihm ältere und meuere Geographen darboten, sergfältig mach strenger Prüfung, benutzt hat.

Das LV. Buch betrifft die Abstammung der Person, die älteren und jetrigen Sprachen dieses Lander (Lend, Pehlios, Parsi und das dermelige Persisch, welches aber im nördlichen Persien, und selbst in der Hauptstadt Teheran, von der groben türkischen Sprache verdrüngt worden ist), die Körperbildung, Kleidung, Lebensart, den Lunus, die Tänzerinnen, Verschnittene, grausame Strafen, selavische Sitten, pomphafte Titel, und überhaupt den Nationalcharakter den Person, die als Schitten viel teleranter gegen anders Glaubende, vorzüg-

lich gegen Christen und Guebern, sind, als die Sunniten, zu denen die Türken gehören. Eine eigene Secte der Mohammedaner sind die Zabier, die nicht mit den Sabeern zu verwechseln sind. Sie verehren das Kreux. haben eine Art Taufe, und nennen sich Schüler des Jo-Ihre Glaubenslehren nähern sich aber denen der Ismachten und Guebern. Sie opfern Hühner und Der Zustand der Wissenschaften ist dermalen nicht der beste. In Manufactur- und Fabrikarbeiten sind aber die Perser nicht zurückgegangen. Die Stickerei auf Tuch, Seide, Leder, ist sehr vollkommen. Persische Porzellan zeichnet sich durch seine Härte aus, und die Persischen damascirten Säbel wird kein europäischer Waffenschmidt nachahmen. Eben so sind sie Meister in Verfertigung des Chagrins und Maroquins, so wie der unter dem Namen der türkischen, beliebten Teppiche. Der Persische Seehandel wird nur durch fremde Schiffe betrieben, weil Persien Mangel au Schiffbauhole Persien zählt eine Menge Nomaden unter seine Bewohner, so die der Turcomanen (zusammen 548,000 Köpfe), Kurden (an 90,000), Lurier (an 140,000), und Araber am Persischen Meerbusen (etwa 100,000). Nachrichten über die Afghanen (in Indien Patanen genannt), ihren Ursprung, ihre Stämme, Sprache (die mit der Chaldäischen sehr übereinstimmen soll). Kleidung, Lebensart, Regierung, die eine Lehnsverfassung hat. Einkünfte, (sie stiegen unter Ahmed Schah, dem Stifter des Reichs, auf 18,750,000, betragen aber jetzt unter Tymur-Schah nur 6,250,000 Thir.), Armee (ersterer hatte 100,000 Mann Reuter, letzterer hat nur 30,000) machen den Schlus dieses Buchs, dem aufser den Ortsbeetimmungen eine Tabelle zur Vergleichung der alten und neuen Eintheilungen und ein, aus handschriftlichen Reisejournalen mehrerer französischer Reisender gezogenes, Verseichniss der in Persien lebenden Völkerschaften, deren Zahl sich bis auf 58 erstreckt, hinzu gefügt ist.

LVI. Buch. Untersuchungen über des Kaspische Meer, und die alte Mündung des Oxus oder Gihon. Dimensionen dieses Meerea (Die Länge von S. g. N. beträgt 165, die Breite von W. g. O. am schmalsten Orte

242, am breitesten 60 geograph. Meilen.) Kurze Geschichte der Charten von demselben. Der Wasserspiegel dieses Meeres steht nach Lowitz'ens Messungen 50 Fuse tiefer, ale der Ocean. Oft ist es 4 bis 5 Pus hoher, wenn die Wolga, der Ural, der Tedschen, der Kisil. Ozen und der Khur, die sich in dasselbe ergielsen, durch geschmolsenen Schnee angeschwollen sind. Periodische Vergrößerung des Sees durch Ueberschwemmung oder Abwaschung der Russischen Küsten. Man glaubt. dass Kaspische Meer in sehr frühen Zeiten mit dem Azowschen in Verbindung gestanden habe; aber kein einziges historisches Datum spricht dafür. Die beträchtliche Ausdünstung einer so großen Wasserfläche, als die dieses Meeres ist, erklärt leicht, wo die Wassermasse Nun folgen Nachrichten über die Küsten. das Wasser, die Fische (es wird jährlich eine ungeheure Zahl großer Störe, Sterlets, Hausen, Seehunde von eigener Art u. s. f. gefangen), die Inseln, und die verschiedenen Benennungen dieses Meeres. Die antiquarische Untersuchung, ob der Oxus (Gihon) jemals in das Kaspische Meer, und nicht vielmehr in den Aral-Sec. sich ergossen habe, müssen wir hier übergehen.

Freie Totarei, im eigentlichen Ver-LYEI. Buch, stande, oder die grosse Bukharei, Khowharesm, Turkomanien, Turkestan, and das Land der Kirgis. Gegenden waren das Stammland der Türken und Tartaren (richtiger Tatarn). Die Sinesen nannten alle Wandervölker Hochasien's Tata. Sie unterscheiden durch ihre ganze Organisation wesentlich von den Mon--golen, von denen sie einst unter dem Dschengiskhan unterjocht, und den Heeren dieses Eroberers einverleibt wurden. Da sie viel zahlreicher, als ihre Besieger waren, ward ihre Sprache in allen von den Dschengissiden eroberten Ländern, welche weder Taturisch, noch Mongolisch verstanden, die allgemeine. Allein viele tatarische Stämme sind von den Kalmucken und Russen unterjocht worden. Die noch Unabhängigen bewohnen die Gegend Asien's, die nordlich vom Irtisch, westlich vom Ural und dem Kaspischen Meere, südlich von Khorasan

und den Gebirgen von Gaur, östlich von den Bergreihen von Belür begränzt werden. So ist ihr Wohnsitz. der über 216,000 geogr. Qu. Meilen beträgt, aber nur ungefähr 5 Millionen Bewohner enthält, gegen alle Himmelsgegenden vor anderen Völkern durch natürliche Gränzen geschützt, nur gegen Süden nicht gegen die Angriffe der Afghanen, welche die Stadt Balk erobert haben. Hierauf werden die Gränzen, die Eintheilungen, die Berge, Flüsse, Seen, das Klima (das sich durch sehr kalte Winter auszeichnet), die Producte des Pflanzen- (es herrscht im Durchschnitt großer Mangel an Holz) und Mineralreichs (ehemals vorzüglich Gold und Kupfer) beschrieben. Dann folgt eine Topographie der verschiedenen Theile, welche die freie Tatarei bilden. als des Landes der Kirgis, Turkestan's Khowarezm's, Chiwa's, des Landes der Aralschen Uzbecken, der großen Bukharei, Gaur's, Balk's und Tokerastan's, nach der von dem Verf. gewählten Art, Gränzen, Boden, Flüsse, Seen, Naturproducte, politische Eintheilungen, vorzügliche Orte, Sitten, Religion und Regierungsverfassung der Bewohner, zu beschreiben.

LVIII. und LIX. Buch. Siberien. Das' LVIII. enthält: eine allgemeine Darstellung der natürlichen Beschaffenheit dieses Landes; das LIX. beschreibt die Völker, die Provinzen und Städte desselben. Im LVIII. werden die Gränzen, der Umfang und Flächeninhalt (ersterer von W. g. O. 900, und von S. g. N. zwischen 240 und 420 g. M., letzterer auf 25,200 geogr. Qu. Meil. also um \$ größer, als das ganze Europa), die Gebirge, Steppen, Plüsse, Seen, das Klima, die Witterung, die mineralischen Reichthümer, die Producte des Pflauzen - und Thierreichs in Siberien nach den reichhaltigen Quellen, die hier dem Verf. flossen, sehr vollständig beschrieben. Den Schluss des LIX. Buches machen: eine synoptische Tabelle der Provinzen und Völker Siberien's, in der zugleich die wichtigsten Producte der Districte, der Gouvernements, und die Hauptorte der Districte mit ihrer Volksmenge angegeben sind; eine Tafel der Distanzen einiger Städte Siberien's von einander in Wersten; geographische

Ortsbestimmungen in Siberien, die sieh auf astronomische Beobachtungen gründen; eine Tafel über den Flächeninhalt des urbaren Landes, der Waldungen und der Wiesen in einigen Districten Siberien's, und eine chronologische Tafel über die in Siberien gemachten Entdeckungen.

LX. Buch. Mittel - Asien oder die Kalmukei, Mongelien und die kleine Bukkarei. Mit Recht beklagt sich der Verf, über die Unsulänglichkeit der Hülfsmittel, die nur aus dem 13ten, 14ten und 15ten Jahrhundert, und daher mehr für die Erdkunde der mittleren Zeit brauch-Mittel - Asien besteht aus 5 Theilen: Mogolistan, nördlich von Sina, und südlich von Irkutzk; die Kalmukei oder Songarei, westlich von Mongolien, und stidlich von Kolywan; die kleine Bukharei oder Ost-Turkestan, östlich der großen Bukharei, und nördlich von Kaschemire; Tangut oder das Land der Koke - Nor Elethe oder östlichen Kalmuken, und zwischen diesen A Ländern die Wüste Cobi mit den Oasen Hamel. Lop Von der natürlichen Beschaffenheit dieser Länder weiss man sehr wenig. Wegen der im Durchschnitte durchaus sehr beträchtlichen Höhe derselben ist die Kälte dort ungemein stark. Man kennt die Vegetabilien nicht, die dort gedeihen. Doch sollen in niedrigen Theilen die Baumwollenstaude und der Weinstock gedeihen. Kann man den unbestimmten Berichten älterer Beisenden trauen, und zieht das Wenige, was wir von den an den Seeküsten der Tatarei wachsenden Pflancen wissen, in Erwägung, so scheinen die dortigen Pflanzen mit den im nördlichen Teutschland wachsenden, einerlei zu seyn, nur dass hier noch viele, Siberien eigenthümliche, hin-Man kennt weiter keine, diesen Gegenden zukommen. eigenthümliche, Pflanzen, als das eeltsame Farnkraut, welches das siberische Lamm (Polypodium Barometz) heist, und mehrere Arten vom Rheum, dessen Wurzeln den Rhaberber liefern. Hier leben viele von den Thieren wild, die der Mensch zu Hausthieren gemacht hat. So das wilde Pferd, das die Kalmuken Takia, und die Mantschus Tabi nennen; der wilde Esel.

Kulan; der Dschiggetal oder die Hemione, ein behuftes Thier, welches zwischen dem Esel und dem Pferde den Uebergang macht; das zweibuckliche Kameel, welches frei in den Sandwüsten Mongolien's herumiret; der Yak oder grunzende wilde Ochse, dessen Hörner hinterwärts gebogen sind, dessen Haar seidenartig und unter dem Bauche eine Spanne lang ist, und dessen Schwanz dem eines Pferdes gleicht. Das Elenn findet sich hier noch unter dem 45sten Grade der Breite. Das Argali oder wilde Schaf, die Ziege, die Gems, der Steinbock, die kropfigte Antelope, und die Saiga (wahrscheinlich Du. halde's gelbe Ziege), irren heerdenweise auf den steilsten Bergen. Das Moschusthier, welches weite Einöden liebt, bewohnt Mongolien, Daurien und die Berggegenden, durch welche der Amur fliesst, Thibet, Sina, Tunkin, Kasthemir, und die Gegenden von Krasnojarsk. Von wilden Thieren giebt es hier den schwarzen und braunen Bären, den gemeinen Fuchs, den Korsak, den Karagan, den weissen Luchs, den Karakal und den Manul, welches Thierarten, wie die Unze und der Tiger sind. Die Unze ist hier sehr häufig. Auch finden sich hier Hermeline, Marder, Zobel und Fischettern, welche in großer Menge an den Seen wohnen, die in der Kalmukei so häufig sind. Aufserdem halten sich hier des Murmelthier, das gestreifte Eichhorn und verschiedene Hasenarten auf. Auch ist in Mittel-Asien der schöne und sonderbare Vogel, der zwischen dem Fasan und dem Pfau steht, der phasianus argus der Naturforscher, einheimisch. - Nun folgt die Beschreibung der einzelnen Theile dieses Landstrichs nach des Verfassers sweckmälsigem Systeme geordnet, der wir hier wegen beschränkten Raumes dieser Zeitschrift nicht folgen kon-Auch würde die Anzeige von dem LX. Buche kürzer ausgefallen seyn, wenn diese Gegenden nicht in selchem geographischen Dunkel lägen.

LXI. Buch. Die Mantschurei und Korea. Gebirge, Fluss Amur. Sinesische Eintheilung dieses Landes, welches bei ihnen Schengyn oder Schin Yang heifst, und in die beiden Provinzen Byntien oder Leup-Tong, süd-

lich am gelben Meere und Mantschu, am Amur, und dem Meere von Korea, getheilt wird. Der topographischen Schilderung dieser Gegenden können wir hier nicht folgen. Den Schlüfs dieses Buches macht eine synoptische Uebersicht der Völker von Nord-, Mittelund Ost-Asien.

LXII. Buch. Japan, Jesso, die Kurilen und die Liokiö-Inseln. Entdeckungsgeschichte der nördlich von Japan liegenden Inseln. Trotz Broughton's und v. Krusenstern's Reisen. hält der Verf. es noch nicht für entschieden, das Sagalien eine Halbinsel sey. Die Beschreibung von Jesse ist se vollständig, als die dem Verf. angänglichen Quellen, unter denen sich zwei japanische Beschreibungen von diesem Lande befanden. nur gestatten wollten. Eben so die von Seghalien und den Kurifen. Verschiedene Benennungen des Inselreichs Japan, und Nachrichten über dessen Ausdehnung, Gebirge, Vulkane, Plüsse, Seen, Witterung, Klima, Ackerbau, vegetabilische Producte, zahme und wilde Thiere, und den beträchtlichen Reichthum an schätzbaren mimeralischen Producten (Gold, das beste Kupfer, welches bekannt ist, Zinnober u. s. f.), gehen einer topographischen Beschreibung der ansehnlichsten Orte und Inseln. und der Eigenschaften der eigenthumlich gebildeten Bewohner, und Nachrichten von ihrer Regierung, Gesezzen, grausamen Strafen, großer Volkszahl (allein die bewaffnete Mannschaft soll 480,000 zu Fuss und 53,000 Mann zu Pferde betragen), der Einkunfte (die sich auf 167.540,000 Thaler belaufen sollen), ihrer Religion und wissenschaftlichen Gultur, ihrem häuslichen Leben, Schauspielen und Bordellen, die hier häufiger sind, als in irgend einem anderen Landes ihrem Handel und den Münzen, voran, und eine Beschreibung der Liökiö-Inseln, nebst einem Verzeichnisse geographischer Ortsbestimmungen, die Küsten der Mantschurei, Jesso's, pan's und Korea's betreffend, machen den Schluss dieses Buches.

LXIII. bis LXV. Buch. China. Das LXIII, Buch

enthält die allgemeine Beschreibung dieses Reiche in Rücksicht seiner Gränzen, seines Flächeninhalts (der des eigentlichen China beträgt nach den, von dem Mandarin Chow-ta-Zing dem Lord Macariney mitgetheilten. Nachrichten 81,125 geogr. Qu. M.), seiner verschiedenen Namen, Gebirge, Flüsse, Seen, Canale, seines Klima und der Witterung, des Ackerbaues, der sich doch bei weitem noch nicht über alle Theile dieses Reichs erstreckt. des Obstbaues, der Theestaude, des Kampferund Maulbeerbaums, des Bambus- und Zuckerrohrs, der Waldungen, der Hausthiere, welche aber nicht in Menge gezogen werden, der wilden Thiere (des Löwen ohne Mähne), verschiedener Affenarten, Hirsche, wilden Schweine u. s. f., der diesem Lande eigenen Vögel, Pische und Insecten, von denen die Seidenwürmer am häufigsten sind, und der Mineralien. Das LXIV. Buch giebt eine Topographie der Provinzen und Städte. Pekin hat wahrscheinlich höchstens 700,000 Einwohner: Canton 250,000. In der übrigen detaillirten Beschreibung der einzelnen Provinzen und Städte, welche auch die Insel Formosa betrifft, konnen wir hier dem Verf. nicht fol-Das LXV. Buch giebt Nachrichten von der Körperbildung der Chinesen, und was dort weibliche Schonheit heiße, von der ganz despotischen Regierungsverfassung, den o Classen der kaiserlichen Diener (Mandarinen), der Sprache, den Wissenschaften, den Gartenanlagen, der Industrie, der Schifffahrt, der großen Mauer, den Wohnungen, Kleidern, Theatern, Fehlern, Nahrungsmitteln, Heirathen, der Religion (die des Konfu tse, des Lao-kiun, und des Fo, - die kaiserliche Familie verehrt den Dalai - Lama), dem Handel, der Armee (etwa 5 bis 600,000 Mann reguläre und I Million irreguläre Truppen), und der Volksmenge (die sich' nach Pater Allerstein im Jahre 1743 auf 198,213,713 Seelen, nach Lord Macartney aber gar auf 333 Millionen belaufen soll, wahrscheinlich aber nur 150 Millionen beträgt. "

LXVI. Buch. Thibet. Dessen Gränzen, verschiedene Benennungen, Gebirge, Flüsse, Seen, Klima, die Win-

ter sind hier wegen der hohen Lage des Landes viel kälter, als in irgend einem Theile Europa's), Ackerbau, Gewürspflanzen, wilde Thiere (Baren, wilde Pferde, Löwen), zahme Thiere (Hunde, so groß wie Esel, kleine Pferde und Ochsen, ebenfalls kleine Schafe, Ziegen, aus deren seidenartigen Haaren die Shawls gemacht werden, und Yak's oder grunzende Ochsen), und Mineralien. Die Eintheilungen dieses Landes sind, so wie die Beschaffenheit der Städte, noch sehr unbekannt. Nachzichten von dem Charakter der Tibetaner, ihren Heirathen, der dort üblichen Polyandrie (das nämlich eine Fran, wenn sie einen Bruder heirathet, auch die Fran seiner übrigen Bruder wird), ihren Begrabnissen, ihrer Sprache, Schrift, Religion, und der Macht des Gros-Lama, bei welcher Gelegenheit der Verf. eine Uebersicht der in Mittel - Asien herrschenden 3 Hauptreligioven .. dem Schamanism, dem Braminism und dem Lamism, und zugleich von den durch Mittel - Asien verbreiteten Nestorianern, giebt, beschließen dieses Buch and den dritten Theil. Die Beschreibung von Ostindien wird den Anfang des vierten Theils bilden.

3.

Malte-Brun's Abriss der allgemeinen Geographie oder Beschreibung der ganzen Erde, nach einem neuen Plane und den großen natürlichen Abtheilungen gemäßentworfen. I. Band I. und 2te Abtheilung; enthaltend die Geschichte der Erdkunde. A. d. Französischen. Herausgegeben von E. A. W. v. Zimmermann. (Mit

6 Charten.) Leipzig, bei Mitzky u. Comp. 1812. 2 Bde. 8.

Auch unter dem Titel:

MALTE-BRUN'S Geschichte der Erdhunde von den ältesten bis zu den neuesten Zeiten, nach den gültigsten Angaben.

A. d. Französischen. Herausgegeben mit Zusätzen von E. A. W. v. ZIMMERMANN,
1. u. 2. Abtheilung. (Ebendaselbst.)

Das Original dieser Uebersetzung oder der I. Theil von: Malte-Brun Précis de la Géographie universelle ist im XXXVI. Bande unserer A. G. E. S. 108 f. angezeigt. Da der Hr. Uebersetzer bekanntlich selbst Vieles sur Erweiterung und Verbreitung geographischer Kenntnisse beigetragen hat, so müssen wir Hrn. Malte - Brun Glück wünschen, einen solchen treuen Uebersetzer gefunden zu haben. Doch findet man von der Hand des Letzteren überall nicht unwichtige Zusätze. und vorzüglich ist das 22ste Buch des Originals (das 21ste der Uebersetzung, weil das erste Buch des Originals nur überhaupt von dem Studium der Erdkunde, dem Plane und den Eintheilungen des Werks redet, welches mehr in einen Vorbericht, als in ein eigenes Buch gehört,), von ihm gans neu bearbeitet worden, um mehrere Lücken und chronologische Sprünge des Originals theils zu ergänzen, theils zu vermeiden, so dass dieses Buch als eine eigene Arbeit und nicht als Uebersetzung anzusehen ist. Dieses Buch begreift die. für die Geschichte der Erdkunde so wichtige Periode von 1492 bis 1800. Des Hrn. Verf. dieses Buches Belesenheit, ausgebreitete Kenntnisse und sorgfältige Darstellung aller in dieser, an Erweiterungen der Erdkunde so reichen, Epoche, von der man die neuere Geographie datiren kann, gemachten Entdeckungen, nicht nur

von Küsten und Ländern, sondern auch von den Naturproducten, den Eigenthümlichkeiten ihrer Bewohner,
ihrer Verfassung u. s. f. in kurzen Angaben des Hauptgegenstandes jeder merkwürdigen Reise, machten es
sehr wünschenswerth, dass er Zeit genug finde, eine
umständliche Geschichte der Erdkunde von 1492 his
jetzt zu bearbeiten, wozu er in der Vorrede zur zweiten
Abtheilung Hoffnung macht. Im Einzelnen hier der Geschichte der, im besagten Zeitraume gemachten Entdekkungen und Erweiterungen der Erdkunde überhaupt zu
folgen, würde ausser den Gränzen dieser Anzeige um so
mehr liegen, da schon das Original in diesen A. G. E.
ausführlich angezeigt ist. Die Uebersstaung des zweiten Bandes, der die mathematische und physische Geographie umfast, soll binnen Kurzem erscheinen.

## CHARTEN - RECENSIONEN.

I,

Charte vom ebemaligen Franken, oder dem Main- und Rezat-Kreise des Königreichs Baiern, den Grossherzogthümern Frankfurt und Würzburg, nebst den angränzenden Staaten, von Joh. Leonhard Späth, Professor in München. Nürnberg, bei Schneider. 1811.

Es verdient gewiss den größten Dank des Publicums, wenn größere geographische Unternehmungen, als Vermessungen ganzer Länder oder Provinzen, ihre Entstehung und ihr Daseyn den Bemühungen und alleinigen Veranstaltungen von Privatpersonen verdanken, da man sonst in der Regel nur von Landesregierungen, denen größere Kräfte und Mittel zu Gebote stehen, die Veranstaltung solcher Unternehmungen erwarten kann. ist uns nicht bekannt, dass die Königl. Baierische. oder ingend eine andere Regierung, eine Triangulirung des ehemaligen Pränkischen Kreises veranstaltet hätte, welches auch fast nicht zu erwarten ist. da mehrere Fürsten Teutschland's Theile dieses Kreises besitzen. können also nicht anders (da es uns an Zeit gebricht. für jetzt nähere Erkundigungen darüber einzuziehen). als die Erscheinung der obigen Charte, und die ihr sum Grunde liegende Aufnahme eines Netzes der. auf derselben dargestellten Gegend, als das Resultat der verdienstvollen Veranstaltung und Ausführung des Verfessers derselben zu halten. Unter dieser Voraussetzung \*) müssen wir. gemeinschaftlich mit allen Geographiefreunden, demselben den größten Dank für sein verdienstvolles Unternehmen zollen, wodurch wir für diesen Theil Teutschland's, you welchem wir ohnehin im Verhältnis gegen andere, eine geringere Anzahl von Ortsbestimmungen besitzen, ja bei einigen Orten bedeutende Differenzen \*\*) in den bis jetzt bekannten Ortsbestimmungen obwalten; jetzt ein so schätzbares Material erhalten. worsus sich sowohl viele, bisher noch unbekannte geographische Ortsbestimmungen entnehmen lassen, wie auch die gange Charte als eine richtige Grundlage bei zuklinftigen Bearbeitungen dieses Theile von Teutsch. land dienen kann.

. . Wir haben alle uns bekannten Ortsbestimmungen der auf der Charte befindlichen Orts, mit ihrer Lage auf derselben verglichen, und eine größtentheils genaue Vebereinstimmung gefunden. Die kleinen Differenzen können sowohl ihren Grund in der ungleichförmigen Zusammenziehung des angefeuchteten Papiers haben, als auch daher rühren, dass bei der wirklichen Ortsbestimmung mehrerer Orte (besonders größerer) nicht immer gerade der Mittelpunct des Ortes, aondern ein mehr an dem einen oder anderen Ende desselben bafiedlicher. oder auch wohl, aufserhalb desselben liegender Punct gewählt wurde, da wir hingegen bei den von der Charte abgenommenen Angaben, immer den Mittelpunct des Wir glauben, dals es unseren Ortes bestimmt haben. Lesern nicht unwillkommen seyn wird, wenn wir auch aufser dieser Vergleichung noch mehrere andere, uns his jetst noch nicht bekannt gewordene. Ortsbestimmanagen. aus der Charte entachmen, und den vorigen hinsufügen.

<sup>\*)</sup> Wir werden jede bestimmte Nachricht hierüber mit Dank aufnehmen.

<sup>/\*\*)</sup> So iist |z. B. die Länge √on Würzburg nach den Cons. des Tems 1800 ==25° 1' 45", nach der Sämmlung ästronemischer Tafein im Goth. Hofkalender 1804 ==37° 35' 15".

## Vergleichung mehrerer bekannten Ortsbestimmungen

| 1001100      |                |       | -                       | 1    | 1       | -   |     |          | 1    | İ        | -    | 1    | į   | -      | 1                  |             |                                              |     |
|--------------|----------------|-------|-------------------------|------|---------|-----|-----|----------|------|----------|------|------|-----|--------|--------------------|-------------|----------------------------------------------|-----|
| 1.0          | O              |       | 峰 8                     | ੂਧ   | L'änge. | 9   | Br  | Breite   |      | Länge.   | 90   |      | re  | Breite | 2-14               | be de       | Angabe der Quellen.                          |     |
|              |                |       |                         | 9    | 1       | 1   | 0   | 1        | 1    | 0        | "    | -    | -   | 1      |                    |             |                                              | 1   |
| Baireuth     | 00<br>04       | On.   | 88                      | 8    | 15      | IO  | 64  | 99       | 10   | 01       | 1    | - 49 | 99  | 50     | Mon. Corr. VI. Bd. | orr. V      | L. Bd.                                       |     |
| Coburg       | 10             | 17    | HACE AND A              | 28   | 39      | 11  | 20  | 14       | 15   | 13       | 14   | 50   | 15  | 61 5   | Conn. des Tems.    | es Te       | ms.                                          |     |
| Darmstadt    | 7.8            | 0.0   | 15.                     | 26   | 17      | 15  | 16  | 33       | 10   | 19       | 1 +  | 1 7  | 20  | 24     | Mon. G             | Corr. VIII. | 111. Bd.                                     |     |
| Eger .       |                |       |                         | 18   | 101     | 11  | 20  | 4        | 100  | 10       | 11   | 20   | 10  | 11     | Mon. C             | Corr. VI.   | 7I. Bd.                                      | 1   |
| Eichstädt    |                |       |                         | 188  | 19      | 11  | 184 | 33       | 18   | 81       | 10   | 14   | 53  | 30     | Mon.               | Corr. I. B. | . B.                                         |     |
| Frankfurt    | am M           | ain . | 4(1)<br>4(1)<br>4(1)    | 198  | 16      | 12  | 100 | 12       | 14   | 1 9      | 14   | 201  | 1.0 | 100    |                    | . Ten       | 18.                                          |     |
| Fulda .      | -10            | 6W    |                         | 12   | 23      | 12  | 20  | 34       | 11   | 7 23     | 14   | 20   | 33  | 57     | Bode Jahrb. 1796.  | hrb.        | .9621                                        |     |
| Manheim      | u (G)<br>betar | PC Dr | ara yesi<br>Barayesi    | 1 20 | 1.6     | 1 0 | 1 6 | 50       | 1,01 | 26       | 8 12 | 49   |     | 91 10  |                    | Wur         | Barry u. Wurm in Lichten-<br>stern's Archiv, | en  |
| Meiningen    |                |       |                         | 128  | 4       | 104 | 100 | 34       | 100  | 100      | 15   | 20   | 35  | 25     |                    | es Te       | Conn. des Tems 1809.                         |     |
| Nurnberg     |                | ive   |                         | 28   | 45      | 1   | 6   | 22       | 14   | 100      | 11   | 1 4  | 67  | 12     | Tob. Mayer's Geom. | yer's       | Geom.                                        |     |
| Ohrdruf      | •              | 7.    | 1                       | 188  | 23      | 20  | 20  | 100      | 10   | 11       | 1)   | 5    | 3   | 0 33   | Mon. Corr. V. B.   | orr. V      | 7. B. O                                      |     |
| Regensburg   | . 8            | 1     |                         | 29   | 46      | 30  | 6   | 11       | 10   | 9        | 18   | 1 4  | 11  | 53     | Mon, C.            | OKY. A      | Cour. XI. B.                                 | 1   |
| Rudolstadt   | u tu           | 3.    | nag<br>mag              | 180  | 59      | 20  | 20  | 1 4      | 1 1  | 16       | 30   | 2    | 4   | 51     | Goth. H            | Hof - Kal.  | al.                                          | 1.5 |
| Schwetzingen | gen .          | rad   | N CR                    | 18   | 14      | 54  | 161 | 127      | 1 4  | 1 9      | 3    | 14   | 10  | 53     | Mon. Co            | Drr. V      | Corr. VII. B.                                | 130 |
| Wisloch .    | 0.0            |       | Marie<br>Marie<br>Taget | 26   | 23      | 15  | 161 | 1 8      | 10   | 19       | 100  | 1 4  | 15  | 140    | Mon. Co            | Corr. I. B. | . B.                                         |     |
| Wurzburg     |                |       | 1                       | 1 5  | 1 8     | 1 : | 1 5 | 1 1      |      | 28       | 15   | 14   | 14  | 9      | Conn.              | es Te       | des Tems 1809.                               |     |
|              |                | •     | 5                       | 77   | 20      | 0   | -   | oc 24 64 |      | 27 35 15 | 1 12 | 40   | 194 | 9      |                    | of - K      | Goth. Hof - Kal. 1804.                       |     |

Geographische Längen und Breiten der vorzüglichsten Orte auf obiger Charte, von denen noch keine Ortsbestimmungen bekannt sind.

|            |       | <br><b>T</b> | :<br>t e |         |            |             | Lä    | ng    | e.   | Bre   | it        | e.           |
|------------|-------|--------------|----------|---------|------------|-------------|-------|-------|------|-------|-----------|--------------|
| <u> </u>   |       |              |          |         |            | <u> </u>    | 1 0 1 | 4     |      | 1 0 1 | ,         | <del>"</del> |
| Altdorf    |       |              |          |         |            | •           | 29    | 1     | 26   | 49    | 23        | 22           |
| Amberg .   |       | •            |          |         |            | • ,         | 29    | 31    | 40   | 49    | 26        | 52           |
| Amorback   |       | •            | ٠.       | •       | • :        | •           | 26    | 53    | 3    | 49    | 38        | _            |
| Aschaffenb | urg   | •            | •        | •       | •          | • '         | 26    | 46    |      | 50    | L         | 29           |
| Auerbach   |       | •            | ٠,       |         | • ,        | •           | 29    | 12    | 35   | 49    | _         | 38           |
| Bamberg    | •     |              |          |         | •          | •           | 28    | 34    | 6    |       | <u>53</u> | <u>31</u>    |
| Cronach    |       |              | ,        | •       |            | •           | 28    | 57    | 46   | 1     |           | <u>31</u>    |
| Dettelbach | ,     | •            |          |         |            | × •         | 27    | 49    | 30   | 49    | 48        | 28           |
| Eberbach   |       | ,            | , ,      | •       | •          | •           | 26    | 39    | 12   | 49    | 27        | 30           |
| Ebersdorf  |       |              | ·        | •       | •          | 4           | 29    | 20    | 32   | 50    | 29        | 24           |
| Eschenbach | h .   |              |          |         | •          | •           | 29    | 31    | 10   | 49    | 45        |              |
| Freystadt  |       |              | •        | . •     | •          | • .         | 29    | -     | 5    | 49    | 12        | 12           |
| Hemau .    | •     | . (          |          | •       | •          | .• .        | 29    | 1 100 | 14   | 49    | 3         | 6            |
| Hirschau   |       | •            | ٠        | . •     | ٠.         | • 1         | . 20  | 37    | 40   | 49    | 32        | 38           |
| Hirschber  | g .   |              | •        | •       |            | ., •        | 20    |       |      | 50    | 24        |              |
| Hof .      | • ,   | • .          |          |         | •          |             | 20    |       |      | 50    |           | ,            |
| Hallfeld   |       | •            | •        | •       | •          | • •         | 28    | 5     | 3 15 | 49    | 56        | 30           |
| Kemnat     |       | •            | •        |         |            | <i>y</i>    | 20    |       |      | 49    | 52        | 18           |
| Ritzingen  |       |              | • .      | •       | •          | •           | 2     | 5 2   | 38   | 49    | 44        | IO           |
| Münchber   |       | • .          | •        | •       | •          | •           | . 20  | 9 2   | 8 -  | 50    | 10        | 50           |
| Nabbutg    | •     |              | ·• `     |         | •          | ٠.          | 20    | 9 5   | 1 40 | 49    | 2         | 7 =          |
| Neumarki   |       | •            | • [      | •       | •          | . •         | 2     | 9     | 9 30 | :49   | 1         | 6 44         |
| Ochsenfu   | rt .  | •.           | •        | . •     | ٠.         |             | . 2   | - 1   | 1 40 |       | 9 3       | 9 33         |
| Obernbur   | •     | • 13         | . ž      | <u></u> | •          | • :-<br>Per | 2     | 6 4   |      | 4     | -1-       | ~ :          |
| Pegnitz    | •     | •            | •        | ু<br>•  | , •        | •           | -     | -     | 2 3  | E     | -,-       | -1           |
| Plassenbi  | irg 1 | oei (        | Culn     | nbac    | h          | • ;         | . 2   | 9     | 7 2  | _     | - 1 -     | 6 37         |
| Redwitz    |       |              | •        | ٠.      | <u>;</u> , |             | 2     | 9     | 4 4  | 5     | -1-       | - 15         |
|            | :     |              |          | •       | -          |             | 11=   |       |      | 7 1 - | -1-       | -1-          |

|                   | 0          | r   | t  | e.  |   |    |    |     | L  | ä n | g e. | Br  | e i | t e.     |
|-------------------|------------|-----|----|-----|---|----|----|-----|----|-----|------|-----|-----|----------|
|                   |            |     |    |     |   |    |    |     | 10 | 12  | "    | , ° |     | <b>"</b> |
| Schleitz          | •          | •   |    | ٠   | , | •  | ٠  |     | 29 | 25  | =    | 50  | 35  | 21       |
| Schwabac <b>h</b> |            | •   | •  |     | • | •  |    | • - | 28 | 42  | _    | 49  |     | 50       |
| Seligenstads      |            |     |    | •′. |   | •  | •  |     | 26 | 36  | 9    | 50  | 4   | 30       |
| Staffelstein      | ٠.         | , . | •  |     | ٠ |    |    | •   | 28 | 39  | 5    | 50  | 5   | 50       |
| Sulzbach          |            |     |    |     |   |    |    |     | 29 | 24  | 52   | 49  | 30  |          |
| Tirschenreit      | ٠,         |     |    |     | • |    |    | • . | 30 | 1   | 30   | _   | 52  | 35.      |
| Uffenheim         |            | •   |    | •   |   |    | •( |     | 2  | 55  | 30   | 49  | _   | 25       |
| Velburg .         | ٠.         | ,   |    |     |   | ٠, |    | •   | 29 | 22  | 31   | 49  | 16  | _        |
| Vilseck .         |            |     |    |     |   |    | ė  |     | 29 | 30  | 30   | 49  | 36  | 19       |
| Vorchheim         |            |     |    | •   |   | ٠. |    |     | 28 | 44  | 39   | 49  | 43  | 27       |
| Waltershaus       | <b>e</b> n | ٠.  |    |     |   | •  |    | -   | 28 | 13  | 33   | 50  | 53  | _        |
| Werneck .         |            |     |    |     |   |    | •  | •.  | 27 | 46  | 10   | -   | 59  | 28       |
| Windsheim         |            |     | *. |     |   |    |    |     | 28 | 4   | 15   | 49  | -   | 50       |
| Weisenstadt       | •          |     | •  |     | • | •  |    | •.  | 29 | 33  | 15   | 50  | _   | 10       |

Wir wollen nun noch unsere Leser mit der besonderen Einrichtung dieser Charte bekannt machen. im inneren Rande I Par, Fuss 11.7 Zoll breit, und I Fusa 7,6 Zoll hoch, und nach einem Maasstabe von 0,6 P. Z. auf eine geograph, Meile bearbeitet. Sie reicht vom 260 bis zum 30° der Länge, und von 48° 45' b)s 50° 55' nördlicher Breite, und enthält auf diesem Flächenraume ausser den bereits auf dem Titel erwähnten Ländern und Provinzen, noch Theile des Königlich Bairischen Regenund Ober - Donau - Kreises, von Würtemberg, Baden und Hessen, die Grafschaft Henneberg, und einen Theil von Der Main - und Rezat-Kreis, die Theile des Sachsen. Regen - und Ober - Donau - Kreises, Würtemberg, Baden, des Großherzogthum Würzburg und die Grafschaft Henneberg sind besonders speciall ausgearbeitet, und enthalten außer allen Städten und Flecken, auch die mehresten Dörfer: sie alle einzutragen, ware der Masstab der Charte wohl etwas zu klein gewesen. Die übrigen

Länder sind größtentheils nur skizzirt. Außer einigen sich auszeichnenden Bergen, als dem Ochsenkopf, Schneskepf, Inselsberg, Schnesberg u. a. m., ist weiter kein Bergterrain, und eben so auch keine Waldung angegeben.

Da nun durch obige Charte doch einmal die Grundlage zu einer richtigen Bearbeitung dieser Gegend
Teutschland's gemacht ist, so kann Rec. sich des Wunsches nicht enthalten, dass der verdienstvolle Hr. Verschiene völlig detaillirte Aufnahme derselben zu bewerkstelligen im Stande gewesen wäre, wodurch wieder eine
Lücke in dem leider noch so mässigen Vorrathe, zu
jedem Zweck branchbarer Materialien unseres Vaterlandes, gefüllt worden wäre. Indes sind uns zur Gnüge
die großen Hindernisse und Schwierigkeiten bekannt,
die einem Privatmanne bei einem solchen Unternehmen
im Wege stehen, so dass es unrecht wäre, wenn wir uns
für jetzt nicht auch mit diesem Geschenke begnügen
wollten.

Die bei der Aufnahme des Netzes gewählten Hauptstandpuncte sind auf der Charte unten namentlich angegeben, und alle aufgenommenen oder geodätisch bestimmten Orte, sind mit einem kleinen Sternchen bezeichnet, und in unserem Auszuge vom Ortsbestimmungen sind auch nur solche Orte (mit Ausnahme von Wisloch) angeführt worden.

Der Stich der Charte gehört swar nicht eben unter die vorzäglichen Arbeiten, und besonders sind die wenigen Berge sehr mittelmäßig gerathen; indeß den Zweck, den die Charte erfüllen sollte, erfüllt sie dennoch, auch ohne diese Eleganz. Ein wesentlicher Mangel derselben aber ist eine Zeichenerklärung (die leider auch jetst noch auf so manchen Charten fehlt, und ohne welche doch keine Charte ganz verstanden werden kann), und wir sind wirklich nicht im Stande, kleine Städte, Flekken und Dörfer auf der Charte gehörig von einander zu unterscheiden; ebenso ist uns die Bedeutung der roth

und blauen Striche unbekannt, mit welchen viele Orte in Baiern unterstrichen sind, über deren Bedeutung eine Erklärung billig den Besitzer der Charte unterrichten sollte. Auch ist die Charte nicht ganz von (wenn auch mehrentheils nur kleinen) orthographischen Pehlern frei, so lesen wir z. B. Tauurode statt Tannrode, Blankenheim statt Blankenhain, Rudelstadt statt Rudolstadt, Schlichtern st. Schlüchtern, Salburg st. Saalburg u. s. f.

2.

Topographisch-militärische Charte der vier Departements des Französischen Reichs, nämlich der Elb-Mündungen, Weser-Mündungen, Ober- und Ost-Ems, entworfen von F. W. Streit, und in 19 Blättern herausgegeben von dem Geographischen Institute. Zweite neu berichtigte Ausgabe. Weimar, 1812.

Schon aus der, im XXXVIII. Bande unserer A. G. E. befindlichen, Recension der obigen Charte, kennen unsere Leser die Existenz und die nähere Einrichtung derselben. In selbiger wurden zugleich die, bei der Bearbeitung dieser Charte benutzten, Materialiem angegeben, unter welchen freilich noch manche, für die Forderungen, die man jetzt an Specialcharten macht, sehr unvollkommene Materialien befindlich waren, als z. B. Jäger's Atlab, die Charte von Bremen und Verden der Berliner Akademie, welche der Zeichner in Ermangelung besserer Materialien zu benutzen gezwungen war.

Seitdem ist nun aber durch die Erscheinung der Hogreve- und Heiliger'schen Charte der Länder zwischen der Elbe, Weser, Trave und Hunte etc. in 6 Blättern. dissem Mangel an guten Materialien für einen großen Theil der, auf unserer oben gedachten Charte dargestellfen Gegend abgeholfen; und wenn gleich diese Charte night ganz die Vollkommenheit hat, als einige andere. zu eben gedachter Charte der 4 Französischen Departements benutzte Materialien, als z. B. Lecog's Charte. von Westphalen u. a., so liefert sie doch ein bei weitem größeres und richtigeres Detail, als die oben erwähnten Materialien, und das geographische Institut, das rast-10s bemüht ist, allen seinen Charten die möglichste Vollkommenheit zu geben, hat sogleich die gedachte, kürzlich erschienene Charte dazu benutzt, um diejenigen Sectionen, in welche sie fällt, und welche gerade die unvollkommensten waren, ganz oder zum Theil neu berichtigen und stechen zu lassen, so dass diese Charte nun möglichst richtig erscheint.

Die neu umgearbeiteten Sectionen sind: Sect. 3. Stade; Sect. 4. Hamburg; Sect. 8. Bremen; Sect. 9. Lüneburg; Sect. 10. Neuhaus, und Sect. 14. Soltau. Rec. hat sich durch die genaueste Prüfung überzeugt, dass das neue Material auf das sleisigste und sorgfältigste benutzt worden ist, so dass er mit allem Rechte Liebhabern diese Charte besonders empfehlen kann.

Dem Vernehmen nach wird das Geographische Institut allen Besitzern der ersten Ausgabe dieser Charte diese 6 Blätter um den Subscriptionspreis einzeln ablassen, um ihnen den Ankauf möglichst zu erleichtern, und diese werden daher wohl thun, sich in den Besits dieser nen berichtigten Sectionen zu setzen.

3.

Das Russische Gouvernement Wilna mit seinen Angränzungen. Nach dem Entwurfe und der Angabe des Hrn. J. M. Frhrn. von Lieghtenstenn gezeichnet von Karl v. Jungwirth, Oberfeuerwerker im k. k. Bombardiercorps. Gestochen von J. Kühn. Wien, 1812. Südlich stößt daran:

4

Das Russische Gouvernement Grodno mit Theilen des Herzogthums Warschau. Nach dem Entwurfe und der Angabe des Hrn. J. M. Frhrn. v. Liechtenstern gez. von Jos. Bronner, Oberfeuerwerker im k. k. Bombardiercorps. Gest. v. J. Kühn. Wien, 1812.

Beide Blätter gehören zu dem, von dem Frhrn. s. Lischtenstern angefangenen Atlas von Mittel-Europa, und bilden dessen VII. und XV. Section. Jede Sect. ist 1 P. Fuss breit und 93 P. Zoll hoch. Der Maasstab ist 61 P. Zoll für 15 geograph. Meilen.

Ueber den inneren Werth dieses Atlasses wird sich erst nach seiner Vollendung ein gründliches Urtheil fällen lassen. Auch möchten vielleicht die jetzigen Zeitumstände manche Gränzveränderungen in demselben, so wie in den Aufschriften der einzelnen Sectionen bewürken.

Auf Sect. VII. ist der Name des Niemen oder Memel-Flusses vergessen. Auf der XV. Sect. steht der letztere, we dieser Fluss aber diesen Namen noch nicht führt, sondern Niemen heist. Dass alle Städte und Flecken gleich große Grundrisse erhalten haben, z. B. Wilna mit Schilany, ist zwar für Zeichner und Stecher bequem gewesen, allein bei dem verhältnissmässig grossen Maasstahe der Charte nicht der, bei Entwerfung und Zeichnung solcher Charten erforderlichen Genauigkeit entsprechend. Auch ist es unbequem, dass Flussnamen, wie z. B. der der Wilija, der Meretschanka u. a. gerade yerkehrt gestellt sind, und man die Blätter umwenden muß, um sie zu leeen.

5.

Karte vom westlichen Rusland, ganz Polen und Preußen, nebst dem angre(ä)nzenden Schweden, Deutschland und die (den) Oesterretchischen Staaten.
Nach der großen Charte von Reymann verkleinert und herausgegeben im J. 1812. Hannover, in Comm. bei d. Gebr. Hahn.

Dieser Titel verspricht nach der jetzt üblich werdenden Weise weit mehr, als die Charte erfüllt. Da man unter dem westlichen Russland, nicht Rusland, wie der Titel der Charte hat, wahl am natürlichsten den in Europa liegenden Theil dieses Reichs versteht, so müßte man auf dieser Charte nicht nur das ganze Finnland, von dem bloß des südliche Theil vorkommt, sondern auch die Gouvernements Archangel, Wologda, Olonez, Kasun, Taursen u. s. w. sehen, was aber eben so wenig der Fall ist, als daß ganz Schweden, Teutschland und Ocster-

reich darauf zu finden. wäre. Die Flüsse sind radirt, und haben oft mit anderen Flüssen keine Verbindung, wie zum Beispiel der bei Borisow, der bei Ulin, Gayny, Glusk u. s. f., welches eine unbegreifliche Nachlässigkeit des Zeichners oder Stechers verräth. Auch die Orthographie der Namen empfiehlt diese Charte nicht. So liest man Schmolensk, Pollotzk, Slaritza, Willmanstran, Kongwinger, Pesthe, Dännemark, Osterreich, statt Smolensk, Polotzk, Staritza, Willmanstrand, Kongswinger, Pesth, Dänemark, Österreich u. s. f. Åbo, dia Hauptstadt Finland's, fehlt.

Solche Fehler lassen sich kaum durch die Eilfertigkeit, die Zeitverhältnisse zu benutzen, erklären, und Blätter von diesem Schlage in anderer Hinsicht zu prüfen, würde verlorne Mühe und Zeit seyn, da das darüber gezogene Nets nicht im Mindesten genau ist. So misst unter 40° der Länge der 60ste Breitengrad 12 Par. Zoll, und unter 50° d. L. derselbe Breitengrad nur 12 Par. Par. Zoll, eine beträchtliche Differenz bei dem kleinen Maasstabe,

Die Charte ist übrigena 18 Par. Z. hoch, und 22 dergleichen breit. Ein Maasstab findet sich nicht darauf, welcher für Kriegscharten, zu denen doch diese gerechnet seyn will, ein unentbehrliches Erforderniss ist.

6.

Imperium Russicum cum regionibus adjacentibus duabus tabulis, ex optima, quae anno 1787 tribus foliis comparuit, mappa geographica aliisque subsidiis delineatum & C. MANNERT. Norimbergae, 1808 et 1812.

Beide Blätter erschienen in der Schneider- und Weigelschen Kunst- und Charten-Handlung schon im Jahre 1794, und unterscheiden sich in der angeblich neuen Ausgabe durch nichts, als durch veränderte Illumination und neue Jahrzahlen. Da bei ihrer Erscheinung der als Geograph allgemein geschätzte Verfasser noch nicht die große. von der Kais. Russ. Akademie der Wissenschaften herausgegebene. Charte in 106 Blättern, und andere neuere Hülfsmittel benutsen konnte, so würde man sich sehr täuschen, wenn man diese Charte, die sich auch durch ihren Stich sehr wenig empfiehlt, für vollkommen hielte. Bemerkenswerth ist aber die Dreistigkeit der Verlagshandlung, solche alte Waare für neue auszubieten, und dadurch Käufer anzulocken, die sich dann getäuscht sehen. Auch ist das Blatt vom Europäischen Rufsland nicht vollständig, da Öster-Bottn und der nördliche Theil Finland's, welche durch den sa Friedrichshamn den 17. September 1880 zwischen Russland und' Schweden geschlossenen Prieden zu ersterem Reiche gehoren, nicht darauf befindlich sind, welches doch vermöge der Jahrzahl 1812 der Feil seyn müfste. Ebenso fehlen die nördlichsten Theile der Gouvernements Archan-Kurz es ist eine elende Speculation, gel und Olonetz. auch ein Russisches Kriegstheater zu liefern; der Käufermag übrigens zusehen, wie er mit der aufgewärmten Waare surecht kommt; auf jeden Fall aber ein Unfug, der gerügt werden muls.

## VERMISCHTE NACHRICHTEN.

I.

## Vollständiges Friedens-Instrument des Russisch-Türkischen Friedens von Bucharest.

Man kannte bis jetzt nur diejenigen Artikel des Russisch-Türkischen Friedens von Bucharest, welche sich auf die Moldau und Bessarabien beziehen, ind wirkonnten daher auch im October-Hefte unserer A. G. E. nur einen Auszug desselben, nebst einer kleinen Charte über die neu bestimmten Gränzen liefern. Polgendes ist nun das, indessen bekannt gewordene, vollständige Friedens-Instrument.

Art. I. Die Feindseligkeit und der Zwist, der hisher zwischen den beiden großen Monarchien obwaltete,
hat, Kraft dieses Tractats, von jetzt an auf immer, sowohl zu Wasser als zu Lande, aufzuhören; es soll auf
ewige Zeiten Friede, Freundschaft und gutes Einverständnis zwischen Sr. k. Maj. dem Selbstbeherrscher und
Padyschah aller Reussen, und Sr. Maj. dem Ottomannischen Kaiser und Padyschah, zwischen Ihren Nachkommen und Thronfolgern, und Ihren beiderseitigen Reichen bestehen. Beide hohe contrahirende Theile sind
von dem aufrichtigen Verlangen beseelt, alles zu exter-

nen, was zu Uneinigkeiten zwischen ihren beiderseitigen Unterthanen Anlass geben könnte, werden alles auf das Genaueste erfüllen, was in gegenwärtigem Vertrage festgesetzt ist, und auf das Eifrigste verhüten, dass in der Folge weder von der einen noch der andern Seite, weder öffentlich noch in Geheim, etwas diesem Vertrage Zuwiderlaufendes unternommen werde.

- 2. Die sonach ausgesöhnten hohen Contrahirenden versichern, nach der Herstellung des Friedens und der Freundschaft eine vollkommene Amnestie und allgemeine Verzeihung allen ihren Unterthauen, welche im Verlaufe des Krieges an militärischen Handlungen Theil genommen, oder auf was immer für eine Art dem Interesse ihres Landesherrn oder ihres Landes entgegen gehandelt haben. Es wird daher in Folge dieser Amnestie Niemand zu irgend einer Verantwortung gezogen werden, sondern jeder, der in seine Heimath zurückgekehrt ist, die vormals gehabten Rechte unter dem Schutze der Gesetze gleich den übrigen genießen.
- 3. Alle Tractate und Uebereinkunfte, die bei mehreren vorigen Friedensnegotiationen geschlossen, und sowohl von dem kais. Russ. Hofe, als der Ottomannischen Pforte anerkannt worden sind, werden hiermit bestätigt, und bleiben in ihrer Wirksamkeit, mit Assnahme derjenigen Artikel, welche in der Polge der Zeit einige Abänderung erlitten haben. Es versprechen daher beide ausgesöhnten hohen contrahirenden Theile, sowohl den gegenwärtigen, als die vorbesagten Tractate wechselseitig auf's Heiligste und unverletzt zu halten.
- 4. Mittelst des ersten Artikels der Präliminarien ist festgesetst worden, staß der Pruth-Fluss von da, we er in die Moldau eintritt, bis zu seiner Einmündung in die Donau, von da aber das linke Ufer des letztgedachten Stroms bis Kilia und dessen Einmündung in das schwarze Meer die Gränze zwischen beiden Mächten bilden soll. Die Schifffahrt bleibt indessen beiden Theilen gemeinschaftlich. Die kleinen und vor dem Ausbruch

des Krieges unbewohnt gewesenen Donauinseln, die jenseits Ismail anfangen, und bis Kilia anzutreffen sind. sollen zwar, insofern sie dem linken Ufer näher liegen. unter Russische Botmässigkeit kommen. werden iedoch von keiner dieser Mächte beherrscht; auch darf anf selben von nun an keine Befestigung oder senstiges festes Bollwerk aufgeführt werden, sondern sollen dieselben öde'bleiben, doch ist es beiderseitigen. Unterthanen freigelassen worden, daselbet zu fischen, oder Holz zu fällen. Die ganz großen, Ismail und Kilia gegenüberstehenden, Inseln bleiben ebenfalls öde, welches jedoch erst bezeichnet werden wird. Die Etablissements, die von dem Ausbruche des Krieges bestanden, so wie Alt - Kilia, sind in dieser Gränzlinie nicht eingeschlossen. Im Ueberreste eben dieses Artikels leistet die hohe Ottomannische Pforte Versicht, und übergiebt dem kaiserl. Russischen. Hofe das Land, welches am linken Pruth-Ufer gelegen ist, nebst allen Festungen, mit allen Städten und Wohnungen, die sich in diesem Theile befinden, nebst der Hälfte des Pruth-Plusses, die die Gränze zwischen den beiden Monarchien bildet. Beider Höfe Handelsschiffe können auf dem Arm bei Kilia ein - und auslaufen, und den ganzen Donaustrom befahren. Was aber die Russischen Kriegsschiffe betrifft, so können selbige nur bis zur Einmündung des Pruth - Flusses auf der Donau hinauffahren.

5. Se. Maj. der Kalser aller Reussen überläßt und stellt zurück an die hohe Ottomannische Pforte denjenigen Theil der Moldan, welcher auf dem rechten Ufer des Pruth-Flusses liegt, so wie die große und kleine. Wallachei, nebst allen Festungen im gegenwärtigen Zustande, Städte, Marktflecken, Dörfer, sonstige Niederlassungen, und alles, was sich immer in diesen Provinzen befindet, zugleich mit den Donau-Inseln, jedoch mit Ausnahme des, oben im 4ten Artikel des gegenwärtigen Tractates Aufgeführten.

Die besonderen Conventionen, und jene, die in dem 4. Artikel des Jassyer Tractats stipulirt sind, bleiben ehenfalls in ihrer vollen Wirkung, welche festsetzen, das beine Entschädigung für die entgangenen Revensien verlangt, und keine Steuer für die Dauer der ganzen Kriegszeit begehrt werden sohl, und dass die Einwohner beider dieser Provinsen in Zeit von 2 Jahren (von der Auswechselung des Tractats an gerechnet) von jeder Steuer frei bleiben, und zu allenfälliger Auswanderung in andere Staaten einen angemessenen Termin erhalten sollen, zu welch letzterem Endswecke ihnen ein viermonatlicher Termin bewilligt, und die hohe Pforte gewähzen wird, die Steuern der Moldau nach Maas ihrer gegenwärtigen Größe aufzulegen.

- 6. Außer der Gränze des Flusses Pruth, werden gegen Asien und andere Gegenden die nämlichen Gränzen verbleiben, wie sie vor Ausbruch des gegenwärtigen Krieges waren, und der kais. Russ. Hof giebt Kraft des 3ten Artikels der Präkiminarien an die hohe Ottoman. Pforte zurück: alle eroberten Festungen und Schlösser innerhalb dieser Gränzen in dem nämlichen Zustande, in dem sie sich dermal befinden, mit allen Städten, Marktflecken, Dörfern und Häusern, und allem dem, was diese Landstrecken in sich begreifen.
- 7. Diejenigen Ottomannischen Unterthanen, die nach Beginnen des Kriegs in dem, nun an Russland abgetretenen Theil geblieben, oder während des Kriegs dabin gekommen sind, können in die Länder der hohen Pforte sammt'ihren Familien und Habe ziehen, und daselbst , für immer verbleiben, ohne dals sie jemand darau auch nur im geringsten hindere. Es wird ihnen auch frei zelassen, ihr Vermögen an wen immer von den Ortseinwohnern zu veräußern, und mit dem, was sie mitnehmen wollten, nach den Ottomannischen Staaten auszu-Diese Erlaubniss wird selbst auf die Bingebornen des abgetretenen Stricks Landes, die daselbst einiges Vermögen besitzen, sich aber gegeuwärtig in den Staaten der Ottomannischen Pforte aufhalten, ausgedehnt. und sowohl diesen, als den erstgedachten zur Regulirung ihrer Angelegenheiten ein Ismonatlicher Termin. vom

Tage der Auswechslung des gegenwärtigen Tractats ge. rechnet, bewilligt. Ingleichen können die Tataren, die während dieses Krieges aus Bessarabien nach Rufsland gewandert sind, wenn sie wollen, nach den Ottomannischen Staaten zurückkehren, jedoch mit der Bedingnife. dass die hohe Pforte verpflichtet sey, die mit der Uebersiedelung und Etablirung dieser Tataren gehabten Kosten dem Russ. Hofe zu ersetzen. Nicht weniger können die Ghristen, die in dem, an Rulsland abgetretenen Lande Vermögen besitzen, daselbst gebürtig sind, nun aber sich in anderen Theilen der Ottomannischen Staaten anfhalten, wenn sie wollen, nach dem abgetretenen Lande zurückkehren, und sich daselbst sammt ihren Familien und ihrer Habe, ohne dass dieselben daran verhindert worden sollen, niederlassen. Auch ist ihnen erlaubt, ihr, was immer für Namen habendes, Vermögen, das sie in den Staaten der hohen Ottomannischen Pforte besitzen, an die Ottomannischen Unterthanen zu veräußern, und das gefösste Geld nach den Russ. Staaten mitzuneh-Auch diesen wird auf die nämliche Weise der achtzehnmonatliche Termin, vom Tage der Friedensratification an gerechnet, gegeben.

8. In Folge des 4ten Artikels der Präliminarien, obschon nicht gezweifelt werden darf, dass die hohe Pforte nach ihren Grundsätzen gegen die Serbier, als einem ihr seit langen Zeiten terwürfigen und tributären Volke. Milde und Großstath ausüben werde, hat man in Anbefracht des Antheils, welchen die Serbier an diesem letzten Kriege hatten, für billig erachtet, in Ansehung ihrer Sicherheit feierlich Verabredung zu pflegen. Grunde derselben gewährt die hohe Pforte den Serbiern volle Amnestie, und daher kann wegen den vorgegangenen Vorfällen ihre Ruhe auf keine Weise gestört werden. Die Festungen, so dieselben aus Anlass des Krieges in ihrem Lande bauten, und die vorher nicht angelegt waren, werden, insoweit sie für die Zukunft nicht nöthig sind, geschleift; und die hohe Pforte wird, wie vorher, in den schon bestandenen Festungen, Schlössern, und anderen befestigten Ortschaften, die Herrschaft über-

nehmen, sie mit Artillerie, Kriegsmunition und mit andern Kriegsvorräthen versehen, auch die Garnisonen nach ihrem Guthefinden einlegen. Damit aber diese Garnisonen gegen die Serbier keine ungerechten Bedrückengen ausüben, so mird die hohe Pforte im Gefühle der Barmherzigkeit gegen die Serbier, die zu ihrer Sicherheit erforderliche Mälsigung ausüben. Ueberdies wird die hohe Pforte den Serbiern auf ihre Bitte die nämlichen Vortheile zugestehen, welche ihre andern Unterthanen in den Insela des Archipels und in andern Gegenden haben, und ihnen auch ein Merkmal ihrer Grossmuth dadurch geben, dass sie die Verwaltung ihrer innern Angelegenheiten ihnen selbst überlässt, ihnen mälsige Steuern auferleget, diese nur ummittelbar von ihnen empfängt, und die zu diesem Ende erforderlichen Verfügungen im Einverständnisse mit der serbischen Nation treffen wird.

q. Alle in beiden Reichen befindliche Gefangene. sowohl männlichen als weiblichen Geschlechts, von was immer für einer Nation oder Stande, sollen sogleich nach Auswechslung der Ratification des gegenwärtigen: Tractats, ohne das mindeste Lösegeld ausgewechselt werden, ausgenommen die Christen, welche aus eigenem Antriebe in den Ländern der hohen Pforte die mahommedanische Religiou, oder die Mahommedaner, welche. gleichfalls auf ihr freies Verlangen in den Ländern der Russ. Monarchie die christlich eligion angenommen haben. Ein Gleiches hat in Ansehung aller jener Russ. Unterthanen zu gelten, welche nach der Unterzeichnung dieses Eriedenstractats bei was immer für einer Gelegenheit in Gesangenschaft gerathen sind, und sich in den Ländern der haben Pforte befinden. Der Russ. Hof verbindet sich auch seinerseits, auf gleiche Art gegen alle-Unterthanen der hoben Pforte zu verfahren. Für die von beiden hohen contrahirenden Theilen zum Unterhalt der Gefangenen verwendeten Summen, kann keinerlei Ersatz angesprochen werden. Ueberdies werden von beiden Seiten die Gefangenen mit allem Nöthigen bis zur

Gränze versehen, und dort durch beiderseitige Commissaire ausgewechselt werden.

IO. Alle Rechtshändel der beiderseitigen Unterthamen, die wegen der Kriegsumstände nicht haben beendigt werden können, sind nicht als aufgehoben ansuschen, sondern müssen erst nach erfolgtem Frieden im Wege Rechtens entschieden werden. Alle gegenseitigen Forderungen der Unterthanen, so wie auch jene des Fiscus, sind beizutreiben.

Alle Schulden, wenn solche von beiderseitigen Unterthanen gemacht wurden, so wie auch die Forderungen des Schatzes, sollen unverweilt und gänzlich befriedigt warden.

II. In Folge dieses, swischen den beiden höchsten Monarchen geschlossenen Friedenstractats, und dessen Auswechslung nach der, von beiden Monarchen vorhergegangenen Ratification, müssen die Landarmeen und die Plotten des k. Russ. Hofes sur Räumung der Ottoman. Staaten und Gewässer schreiten: es kann aber dieses wegen der großen Entfernung und sonstiger Hindernisse micht so leicht bewirkt werden. Daher haben beide ausgesöhnten hohen Theile sich einverstanden, zur gänslichen Räumung der europäischen und asietischen Provinzen einen dreimonatlichen Termin vom Tage der Auswechslung des Tractats festzusetzen, welcher Termin am obbezeichneten Tage ausgeht, und während dessen die k. Russ. Landarmee alle der hohen Pforte, mittelst dieses Tractats, surückgegebenen suropäischen und asiatischen Länder gänzlich räumen, die Flotten und sonstigen Kriegsfahrzeuge aber die Ottoman. Gewässer verlassen werden. Diejenigen Ottoman. Oerter und Pestungen, in denen die Russ. Armee bis zum Ausgang dieses Permine verweilen wird, bleiben bis zur Räumung wie bisher, unter der Administration des Russ. Hofes, ohne dass sich die hohe Ottoman. Pforte in dieselbe bis Ausgang des Termins und Räumung von allen Truppen, die sich mit allen Lebensmitteln und den übrigen Bedürf-

A. G. E. XXXIX. Bds. 4. St.

Hh

nissen his vum Tage ihres Abmarsches daselbst zu versorgen haben, auch nur im geringsten mische.

- 12. Im Palle der in Constantinopel residirende Minister oder Bevolfmächtigte des k. Russ. Hofes schrifflich in Folge des 7. Attikels des Tractats von Jaser Entschildigung für das. Unterthanen und Kaufleuten des k. Russ. Hofes durch Corsaren der Reiche Algier, Tunis und Tripolis specfügte Unrecht Erests verlängt, oder in Angelegenheiten, die auf den bestehenden Handelstractet Bezug haben, und woraus Streite und Klagen entstehen Konsten, protestiren sollte, wird die hohe Pforte fedesmal sich angelegen seyn lassen, dans alles, was die Tractate vorschreiben, erfüllt, und die bemerkten Unistände erhoben und beseitigt werden; jedoch ganzlich unbeschadet der in dieser Hinsicht bestehenden Vorschriften und Anordnungen. Der R. Russ. Hof wird in dieser Hinsicht in Gemälsheit der bestehenden Handelsgesorie Regen die hohe Pforte das Nämliche beobachten.
- 13. Nach Abschinfs dieses Tractate willigt der kais. Russ. Hof ein, dass die hohe Ottoman. Pforte, als mit den Persern eines Glathens, ihre freundschaftlichen Dienste anhiete, damit swischen dem k. Russ. Hofe und dem Persischen Reiche der Krieg beendigt, und sur Abschließung eines Friedens ein wechselseitiges Einverständnite gepflögen werde.
- 14. Nach Auswechselung der Rablication des gegenwättigen Friedenstractäts werden die Oberbefehlshaber
  der Armeen beider Reiche sogleich zur Einstellung aller
  Peindseligkeiten sowohl au Lande, als zu Wasser an die
  Corpscommandauten den Befehl erlassen; kohlten aber
  solche Feindseligkeiten nach Unterzeichnung dieset
  Tractats vorfallen, so sind sie als nicht vorgefallen aus
  zusehen, und können zu irgend einer Abantichung in
  den Bestimmungen des gegenwärtigen Tractäts keinen
  Anlas geben. Perner soll Alles was die interdellieset
  Zeit von einem oder dem andern Theife der hohen Comb

". . i

A C. J. V. VIX Bar. 1 St.

trahirenden erobert worden wäre, sogleich wieder zurfickgestellt werden,

- durch die beiderseitigen Bevollmächtigten werden der erste Bevollmächtigte Sr. k. Russ. Maj. und der Großversier der hohen Ottomen. Pforte ihn bestätigen, und 10 Tage nach der Unterzeichnung, oder wo möglich noch früher, sollen die Instrumente durch eben diese Bevollmächtigte ausgewechselt werden.
- 16. Gegenwärtiger Tractat eines ewigen Friedens soll von Seiten Sr. Maj. des Kaisers und Padischah aller Reussen, und von Seiten des Großsaltans und Padischah der Ottomunen bestätigt, feierlich durch eigenhändige Unterschrift beider Monarchen ratificirt, und von den beiderseitigen Bewollmächtigten in der Stadt, in welcher der Tractat abgeschlossen wurde, binnen 4 Wochen waht Tage des gegenwärtigen Tractats, und wo möglich noch früher, ausgewechselt werden.

Gegenwärtiges Friedensinstrument in 16 Arikels, welches nach erfolgter Auswechselung gegenseitiger Altificationen in Gültigkeit tritt, haben wir Kraft unserne Vollmachten unterzeichnet, mit unsern Insiegaln bakräftigt, und gegen ein anderes gleichlautendes, durch die oben erwähnten Bevollmächtigten der hohen Ottoman. Pforte unterzeichnetes, mit ihren Siegeln Vehrlitigtes Instrument ausgewechselt.

Geschehen zu Buckgrest am 16. (28.) Mai 1819.

Das Original ist unterzeichnet: Andreas Italinski, Johann Sabanejew, Joseph Fonton: In 122

— Die Ratification Sr. M. des Kaisers vom Ratification ist aus Wilna vom II. (23.) Junius datirt,

Hho

2,

Nachträge zu dem, in den A. G. E. gelieferten Verzeichnisse der Ortsbestimmungen in Europa.

### II. Lieferung.

| ,                                                                                                                   | Ö.  | Läz  | ge   | N.      | Bre  | ite  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|---------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orte                                                                                                                | 97. | Min. | Sec. | Gr.     | Min. | Sec. | Quellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Portugal.                                                                                                           |     |      | 6.7  | tion of | 10   | 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cabo Carvoiro                                                                                                       | 8   | 14   | 34   | 39      | 21   | 47   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cabo de Roca                                                                                                        | 8   | 9    | 12   | 38      | 46   | 5    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cabo Mondego                                                                                                        | 8   | 45   | 23   | 40      | 11   | 54   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Caminha                                                                                                             | 8   | 51   | 31   | 41      | 52   | 40   | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Conde                                                                                                               | 9   | 3    | 37   | 41      | 21   | 20   | Ciera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fare                                                                                                                | 9   | 1    | 37   | 41      | 34   | 30   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nazareth .                                                                                                          | 8   | 34   | 38   | 39      | 36   | 33   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Porto                                                                                                               | 9   | 10   | 28   | 41      | 8    | 56   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Figure</b>                                                                                                       | 8   | 57   | 3    | 41      | 42   | 38   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vigia Bestenga                                                                                                      | 8   | 8    | 23   | 39      | 25   | 8    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| $\mathcal{L}_{\mathcal{L}} = \mathcal{L}_{\mathcal{L}} \mathcal{U}_{\mathcal{L}} \otimes \mathcal{U}_{\mathcal{L}}$ | 6.  | 533  | 4 3  |         |      |      | le sa is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Spanien.                                                                                                            |     | : A  |      | 10      | O in | 7    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •                                                                                                                   | 10  |      | 16.0 | 1       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| idlaquinter                                                                                                         | 13  | -    | 0    | -       | 20   | -    | Ya. • . •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Andujar                                                                                                             | 12  | -    | -    | 38      |      | 30   | Section 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 t |
| Aranda de Duero                                                                                                     | 14  | 1    | 20   | -       | 40   |      | Mazarredo und<br>Aguire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aranjues                                                                                                            | 14  | 4    | 0    | 40      | 2    | 30   | g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Actorga                                                                                                             | 11  | 38   | 0    | 42      | 27   | 0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| etioO r/ topelad.       | Ö. | Lä   | nge. | N. | Br   | eite. | Q.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|----|------|------|----|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STATE OF BALL           | 0  | 1    | "    | 0  | 11   | "     | to the section of the section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Burgos A P. 8           | 14 | 1    | 0    | 42 | 21   | 0     | MOTORY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Carmona a Sat Tal T     | 11 | 53   | 0    | 37 | 28   | 0     | and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t |
| Carolina, la s 80       | 14 | 2    | 0    | 38 | 16   | 45    | M. mbalak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Castin 10 178 88        | 13 | 30   | 0    | 40 | 48   | 15    | Bahraham , Boy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cordoba 18 182 0 15     | 12 | 40   | 0    | 37 | 52   | 15    | Baldwa, Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ecija                   | 12 | 29   | 0    | 37 | 32   | 0     | bet deam .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lugo                    | 10 | 13   | 0    | 43 | o    | 0     | Barking .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pamplona 1 1            | 17 | 58   | 0    | 42 | 50   | 0     | Mazarredo und Aguire,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Provencio, el           | 15 | 10   | 0    | 39 | 22   | 30    | Agaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Somosierra, Puerto de   | -  | 5    | 0    | 41 | 7    | 0     | t geringen autst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tembleque               | 14 | 7    | 0    | 39 | 40   | 30    | Betridere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tordesillas             | 12 | 43   | 0    | 41 | 30   | 0 .   | Benries Ale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Utrera 18 6.88          | 11 | 44   | 0    | 37 | 20   | 30    | Beiglicht, West                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Villa franca del vierzo | 10 | 50   | 0    | 42 | 36   | 40    | Berkey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ro or rathering         | 1  | -    | -    | -  | -    | -     | bittorragh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| d.00 x 2 2 3 00 118 6   |    | 1700 |      | 1  |      |       | Bridestories                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                         |    | 35   |      |    |      |       | a reason is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| England.*)              |    |      |      |    | 3    |       | . Daniedell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Acton                   | 18 | 25   | 16,7 | 52 | 3    | 31,2  | Links at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Addington               | 17 | 42   | -    |    | 21   | 13,6  | Arthur Mandard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Albury                  | 17 | 44   | 57,4 | 51 | 54   |       | des latinges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Althorn                 | 18 | 25   | 11,8 | -  | 39   |       | Fredrichess                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                         | 10 | 38   | 46,5 | -  | 1000 | -     | Salesies of T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| arateigh                | 19 | 30   | 40,5 | 51 | 55   | 34,3  | A STATE OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

<sup>\*)</sup> Diese Ortebestimmungen sind sämmtlich aus der neuesten in England unter Maj. Mudge's Leitung veranstalteten Gradmessung, die im J. i802 geendigt ward, genommen, nur dass die Angabe der Länge von Greenwich in die von Ferro, oder wo der Nullpunct des Aequators hinfällt, welches man 20 Grad westlich vom Pariser kaiserl. Observatorio rechnet, verwandelt ist.

| 0 }                           | 4 :0       | ıν.    | • • •     | iJ    | ø.  | L    | inge     | N,                | Bı          | roite |
|-------------------------------|------------|--------|-----------|-------|-----|------|----------|-------------------|-------------|-------|
| Arwarton .                    | -          | 40     | 1 10      | 141   | 11  | 1    | "        | 0                 | 1           | 1"    |
| Ash .                         | 0 . 13     | 24     | -         | I     | 18  | 53   | 27,9     | 51                | 57          | 56,   |
| Ashdon                        | -0 18      | 37     | 0         | 153   | 17  | 57   | 45,2     | 51                | -           | 26,   |
|                               | 81.0       |        | . 0       | 2     | 17  | 58   | 2,6      | 52                | -           | 0     |
| Babraham, Berg                | 21.8       | 0.5    | 0         | 180   | 17  | 52   | 37,1     | 51                | 32          | 38,   |
| Baddow, Gr.                   | 3.         |        | •         | 104   | 18  | 9    | 52,2     | 51                | 42          | 1     |
| Balshalm .                    | 7          |        | . 0       | -65   | 17  | 58   | 54,6     | $\frac{5^{2}}{2}$ | 7           | 56,   |
| Barking .                     | 0.6        | *      |           | 10    | 17  | 52   | 37,1     | 51                | 32          | -     |
| Bawdsey .                     |            | 15.74  | 0.        | 100   | 19  | 4    | 37,1     | 52                | 0           | 38,   |
| Beauchamp .                   | De 1 81    | 100    |           | 1011  | 18  | 17   | 5,2      | 52                | 3           | 34,   |
| Belkhampstead                 | U 5.       | 111    | U.        | 10    | 17  | 47   | 8,3      | 51                | 45          | 23,   |
| Belvidere .                   | ceid       | (023   | . •       | 1     | 17  | 49   | 14,3     | 51                | 29          | II,   |
| Bentley, Kl                   | 0 6        | 14     | 0         | 48    | 18  | 42   | 34.7     | 51                | 52          | 56,   |
| Bergholt , West -             | 08.00      |        |           | 144   | 18  | 29   | 58,3     | 51                | 55          | 0,    |
| Bexley                        | · 1 6.     | 20     | . 0.      | 02    | 17  | 49   | 2,3      | 51                | 26          | 24,   |
| Bidborough .                  |            |        | -         | -     | 17  | 53   | 51,8     | 51                | 10          | 0,    |
| Bildestone .                  |            | 1 5    |           |       | 18  | 33   | 25,0     | 52                | I           | 50,   |
| Billericay .                  | 1          | 1.1    |           | 1     | 18  | 4    | 51,5     | 51                | 37          | 32,   |
| Bobbing                       |            | 1      |           | 1     | 18  | 22   | 19,0     | 51                | 21          | 13,   |
| Bradfield                     | 12.48      | 200    | r.e.      | beli  | 18  | 46   |          | 51                | 56          | 2,    |
| Bradwell, Spitze              | 1 7.       | 1      | Charles . |       | 18  | 36   | 4,8      | 51                | 44          | 5,    |
| Braintree .                   | H • 5.7    |        | h • V     |       | 17  | 58   | 25,0     | 51                | 52          | 33,   |
| Brantham .                    | 11 12      | 1.0    | F 4 T     | 111   | 18  | 44   | 0,5      | 51<br>51          | 57          | 56,   |
| Brentwood .                   | 1.5 • 23.5 | 10     | 3 6       | 1     | 17  | 57   | 54.5     | 51                | 37          | 11,   |
| Brightlingsea                 | 13         | -      | -         | -1    | 18  | 40   | 24,5     | 51                | 49          | -     |
| Bromley                       |            | 8      | 1         |       | 17  | 40   | 36,9     | 51                | 24          | 32,   |
| nejianenkip ana :             | ottin      | arthe. | hind      | поде  | 18  | 19   | 1,8      |                   | att         | 17,   |
|                               | tind a     |        |           |       | 10  | 1000 | A COUNTY | 51                | 54          | 43,   |
| AND THE PROPERTY OF THE PARTY | /Altho     | 100    | DEL.      | E m   | 17  | -    | 32,8     | <u>51</u>         | 44          | 30,   |
| Bulmer Bara                   | (1) 11     | 10 02  | ng.T      | · shi | 118 | 20   | 53,6     | 52                | 35 <b>L</b> | 41,   |

# Pasmisphes Machrichten,

466

| Section 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ö. Länge                 | N. Breite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 1 1                    | 101/1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Burstead, Gr.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18 5 16,5                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Canewdon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19 7 24,8                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gapel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18 26 0,                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Carlton Hof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 41 51,0               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Madeen -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17, 43, 55,9             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chalk, Kirchthurm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 1 55,0                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chelmsford .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 4 56,                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Chiddingerana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18 8 4,                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chigwell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 48 34,0<br>17 44 38,4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Glackton, Gr., Signal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cliff, Kirchthurm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cold Harbour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Collchester, S. Mary's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 51 4,3<br>18 33 8,2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Copdock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18 44 58.2               | ACCRECATE AND PARTY AND PERSONS ASSESSED.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cowden, Kirchthurm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17 45 54.9               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oneyford                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17.50 17.2               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Danbury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18 14 11,0               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dartford                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 53 55,5               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Doddinghurst-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 57 34,4               | Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Commit |
| Dover , Schlofay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18 54 51,1               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Barles Cains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 22 0,6                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Baster, High                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 0 41,1                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bastoombe Point                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17 43 46,3               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Batonbridge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 43 48,3               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Blmdon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | J7 47 48,8               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Epping Mill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 45 28,8               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Falkenham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18 59 49,0               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Farnborough,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 45 38,2               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pamham I. Sand of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the | 17 48 52,0               | 51 54 4,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 464 Fermischte Nachrichten:

| Orte.                                  | o.   | Länge.  | N.               | Breite  |
|----------------------------------------|------|---------|------------------|---------|
| ************************************** | 10   | 11.00   | 1.1              | 1 "     |
| Felixtowstaff                          | 19   | 1 50,1  | -                | 57 56,9 |
| Felstead                               | 17   | 55 44,2 |                  | 51 23,3 |
| Feversham                              | 18   | 33 20,7 | -                | 2,3     |
| Fobbing, Kirchthurm                    | 18   | 8 15,7  | -                | 31 39,8 |
| Foulness, Capelle                      | 18   | 33 13,1 | -                | 36 5,7  |
| Friendsbury                            | 18   | 10 3,3  | -                | 25 29,0 |
| Frierning                              | 18   | 1 52,0  |                  | 40 32,5 |
| Fringstead                             | 18   | 22 22,9 |                  | 17 3,9  |
| Frinton, Kirchthurm                    | 18   | 52 13,4 | -                | 30 26,8 |
| Gads Hill                              | 18   | 7 25,2  | 51               | 24 43,8 |
| Gallywood                              | 18   | 7 32,4  |                  | 11 51,8 |
| Gillingham                             | 18   | 16 48,0 | 51               | 23 27,4 |
| Glemsford                              | 18   | 20 21,4 | The state of the | 6 8,8   |
| Gravesend, Hafen                       | 18   | 2 0,6   |                  | 5,9     |
| Kirchthurm .                           | 18   | 1 54.7  | 51 2             | 26 24,8 |
| Grey, Kirchthurm                       | 17   | 48 15,0 | 51 2             | 9 1,7   |
| Grotton                                | 18   | 12 6,1  | 52               | 2 23,6  |
| Guard Rom                              | 18   | 7 53.8  | 51 2             | 55.3    |
| Hadleigh . det. gari                   | 18   | 14 52,4 | 51               | 32 52,5 |
| Hadlow I                               | 18   | 0 7,5   | 51               | 3 23,4  |
| Halstead                               | . 17 | 47 28,6 | 51 1             | 9 57,3  |
| Halstow                                | 18   | 13 35,7 |                  | 7 20,3  |
| Hampstead, Hafen                       | 17   | 29 7,0  | 51               | 33 55,4 |
| Hanningfield, Ost                      | 18   | 12 55,2 | The same of the  | 0 11,4  |
| Harkstead                              | 18   | 51 0,2  |                  | 8 20,2  |
| Harlow                                 | 17   | 45 23,4 |                  | 6 54,4  |
| Hartley 17. 8                          | 17   | 59 57,1 | Control of       | 34.5    |
| Harwich                                | 18   | 56 52,8 |                  | 6 43,3  |
| Havering 280 81                        | 1    |         |                  | 6 54,4  |
| Hayes                                  | 17   | -       | _                | -       |
| The said and a said and                | 12/  | 40 54,0 | 51 2             | 2 41,3  |

## Permittohre Nachrichten

| rtiers & Oscalit ie.      | Ö. Länge.  | N. Breite. |
|---------------------------|------------|------------|
| 2 relative or lead of     | 1°1′1″     | 101111     |
| Hayes, Signal - Flagge    | 18 0 20,3  | 51 21 46,9 |
| Hedingham, Schloss        | 18 15 52,6 | 51 59 35,6 |
| Henham, auf dem Berge     | 17 54 30,7 | 51 56 1,7  |
| Henley                    | 18 48 42,2 | 52 7 2,9   |
| Hern Hill                 | 18 37 19,9 | 51 18 28,2 |
| Higheech                  | 17 41 53,3 | 51 39 42,5 |
| Hintlesham                | 18 42 12,3 | 52 2 59,4  |
| Hockley                   | 18 17 51,3 | 51 36 34,9 |
| Hollesley                 | 18 5 23,4  | 52 2 48,7  |
| Horksley, Gr              | 18 31 43,4 | 51 57 16,5 |
| Hornchurch                | 17 53 21,1 | 51 33 37.3 |
| Horndon                   | 17 54 2,8  | 51 31 25,7 |
| Hucking                   | 18 18 23,3 | 51 17 23,3 |
| Hunsdon                   | 17 43 8,5  | 51 47 40,8 |
| James, St., J. of Grain . | 18 33 51,9 | 51 27 36,9 |
| Ide, Hügel                | 17 47 28,9 | 1          |
| Ilford, Ruinenberg        | 17 43 15.7 | 51 34 17,3 |
| Inn, Star -               | 18 16 46,1 | 51 22 18,5 |
| _ Upper Bell              | 18 33 51,9 | 51 27 36,9 |
| Iwade                     | 18 23 9,4  | -          |
| Kelveden                  | 18 21 18,0 | 51 50 5,5  |
| Kesgrave                  | 18 53 47,2 | 52 7 14,9  |
| Keston, Windmühle         | 17 41 44,6 | 51 22 27,5 |
| Kirby                     | 18 52 52,4 | 51 51 9,3  |
| Langdon, Berg             | 18 5 6,1   | 51 33 12,5 |
| Langham                   | 18 37 13,1 | 51 57 51,6 |
| Languard, Fort            | 18 58 48,9 | 51 56 18,1 |
| Lavenham                  | 18 27 12,0 | 52 6 19,1  |
| Leigh                     | 18 18 57,6 | 51 32 28,7 |
| - Gr                      | 18 10 52,8 | 51 48 41,8 |
|                           | 1-1-10-10  |            |

# 1994 - Kermissiks Washrichter.

| N. State.            | 1   | Ø. | L  | iper, | Ŋ. | Bı        | eite. |
|----------------------|-----|----|----|-------|----|-----------|-------|
| Loigh, Kinchthaum    |     | 17 | 52 | 43,3  | 51 | II        | 51,8  |
| Lowisham .           | . 1 | 17 | 38 | 52,3  | 51 | 27        | 20,2  |
| Lindsey              | 1   | 18 | 32 | 43.9  | 52 | 5         | 40,5  |
| Marney, Layer        | 383 | 18 | 27 | 27,6  | 51 | 49        | 13,7  |
| Marys's, St.         | 1   | 18 | 33 | 25,1  | 51 | 27        | 34,4  |
| Cray                 |     | 17 | 46 | 42,3  | 51 | 23        | 42,9  |
| Stow                 | 1   | 18 | 18 | 42,1  | 51 | 39        | 47.4  |
| Meesdon, Windmühla   |     | 17 | 44 | 49,9  | 51 | 58        | 18,5  |
| Mersea, West         | 1   | 18 | 34 | 18,3  | 51 | 46        | 29,8  |
| Massing              | .   | 18 | 24 | 47,6  | 51 | 39        | 47,4  |
| Milton               |     | 18 | 24 | 6,0   | 51 | 290       | 20,3  |
| Mountfitchet         |     | 17 | 42 | 20,1  | 51 | 53        | 40,2  |
| Nacion               |     | 18 | 53 | 19,6  | 52 | 0         | 34,5  |
| Naughthen            |     | 18 | 36 | 41,7  | 52 | 6         | 3,5   |
| Navertock, die Mühle | 110 | 17 | 55 | 40,6  | 51 | 38        | 52,2  |
| New Cross            |     | 17 | 42 | 14,3  | 51 | 28        | 5,I   |
| Newport              |     | 18 | 52 | 35,6  | 51 | 59        | 2,5   |
| Newton               | - [ | 18 | 27 | 32,4  | 52 | 2         | 9,1   |
| Northfleet           |     | 17 | 59 | 40,4  | 51 | 28        | 5,1   |
| Oakley, Kl           | - ! | 17 | 52 | 27,9  | 51 | 54        | 37,3  |
| Orford               |     | 18 | 11 | 39,2  | 52 | 5         | 40,9  |
| Orford, Leuchtthurm  | 1   | 19 | 13 | 55,6  | 53 | 5         | 0,1   |
| Osyth, Sct., Priorei | .   | 18 | 42 | 0,7   | 51 | 47        | 57,9  |
| - Signal             | 1   | 18 | 48 | 31.5  | 51 | 47        | 3,0   |
| Offord, Berg         |     | 17 | 52 | 10,3  | 51 | 18        | 55,3  |
| Quer.                |     | 18 | 52 | 47.5  | 52 | 8         | 54,1  |
| Peckham, Ost-        |     | 18 | 2  | 39,1  | 5I | 14        | 40,1  |
| Peldon               | 1   | 18 | 32 | 56,4  | 51 | <u>58</u> | 50,3  |
| Placker              | .   | 17 | 54 | 25,8  | 51 | 48        | 8,0   |
| Privilepell          |     | 18 | 22 | 1,2   | 51 | 32        | 56,2  |

## Assimilation A activity of the

| Breite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | og.r.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e.    | Y. 7  |     |      | Ö.  | Lä | ng e. | N. | Br | eite. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|------|-----|----|-------|----|----|-------|
| 20 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F     | -     |     |      | ٥   | 1  | "     | °  | 1  | "     |
| TO SECURE AND A SECURE ASSESSMENT AND ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESS | Klippe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11.   | 1.    | •   |      | 17  | 53 | 54,9  | 51 | 28 | 59,4  |
| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | ough                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •     | •     |     |      | 18  | 24 | -     | 51 | 25 | 3,4   |
| Rainham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | The second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | H .   |       | •   |      | 18  | 16 | 15,7  | 51 | 21 | 46,5  |
| Rayleigh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     |       |     |      | 18  | 16 | 14,2  | 51 | 35 | 14,0  |
| Rendlesh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 26    | ٠., | 40   | 19  | 3  | 16,5  | 52 | -2 | 22/2  |
| Rettenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Control of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •     | 20.5  |     | 1.29 | 18  | 13 | . 7,4 | 51 | 38 | 5,2   |
| Rickling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 4 6. 00 e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |     |      | 17  | 50 | 36,2  | 51 | 57 | 40,3  |
| Ridgewell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ROW TANKS TO A TANKS THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |     |      | 18  | 11 | 57, I | 52 | 2  | 18,8  |
| Ridley                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 2 38 9 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.    |       |     | 1    | 1.7 | 58 | 47,3  | 51 | 27 | 4.9   |
| Roxwell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 67 18 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |     |      | 18  | 2  | 42,7  | 51 | 45 | 2,3   |
| Roding,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | der weilse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 17    |     |      | 17  | 55 | 35,8  | 51 | 47 | 48,2  |
| Runwell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 4 32.4 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |     |      | 18  | 3  | 38.4  | 51 | 38 | 17.7  |
| Rushmere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 1     |     | H    | 18  | 51 | 45,8  | 52 | 4  | 7,3   |
| Sabridgeu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.    |       |     |      | 17  | 48 | 59,4  | 51 | 48 | 42,5  |
| Seal Char                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | the ! | - 4 5 | 2   |      | 17  | 55 | 20,3  | 51 | 16 | 13.6  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , Cap .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 137   |       |     |      | 18  | 24 | 10,7  | 51 | 11 | 21,6  |
| Sheldwich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AND CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |     |      | 18  | 32 | 36,4  | 51 | 16 | 31,6  |
| Sheppey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.1  |       |     |      | 18  | 25 | 56,5  | 51 | 24 | 23,2  |
| Shoeburn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.    |       |     |      | 18  | 24 | 10,7  | 51 | 31 | 19,1  |
| Shottisha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |     |      | IQ  | 2  | 40,8  | 52 | 3  | 5,2   |
| Shudy Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REAL OF COMPANY AND ADDRESS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10    |       |     |      | 18  | I  | 34,9  | 52 | 4  | 24,2  |
| Sion , Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRACTOR OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF TH |       |       |     |      | 17  | 54 | 17,6  | 51 | 15 | 20,6  |
| Southflee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>国家</b> 的 在2000年度为3000年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |     |      | 17  | 58 | 55,7  | 51 | 24 | 54.7  |
| Southmin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |     |      | 18  | 29 | 29,0  | 51 | 39 | 42.7  |
| Southwea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ld Sidd Ca Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | - 1   |     |      | 17  | 55 | 53,1  | 51 | 37 | 17,4  |
| Stock . K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | irchthurm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10    | 12    | 7   |      | 18  | 6  | 4,3   | 51 | 39 | 42.7  |
| Stockbury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CI CLOUD MILITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 1     |     |      | 18  | 18 | 40,3  | 51 | 19 |       |
| Stoke .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | g Evot 80 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |     |      | 18  | 33 | 7,6   | 51 |    | 20,4  |
| OUT THE T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , Bishop -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |     | *, 0 | 17  | -  | -     | 51 | 59 | -     |
| Sundrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SECTION AND ADDRESS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10    |       |     |      | -   | 49 | 15,5  |    | -  | 13,4  |
| 4.84   844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 31 6 1 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1     |       |     | 4.0  | 17  | 47 | 53,7  | 51 | 16 | 27,7  |

### 468 Vermischte Nachrichten.

| diciti .                                                                                                      | 0 r         | i.i.          | e.  |      |       |     |      | 0.  | Lä | nge. | N. | Br  | eite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----|------|-------|-----|------|-----|----|------|----|-----|------|
| Jech                                                                                                          | T           |               | T   | ing. | nego. |     | -    | Q   | 1  | "    | 0  | •   | "    |
| Tarling                                                                                                       | -           | •C A          | 1   |      |       | •   |      | 18  | 13 | 56,7 | 51 | 48  | 13,0 |
| Tey, Gr.                                                                                                      |             | Per R         |     |      |       |     |      | 18  | 24 | 34,9 | 51 | 53  | 53,  |
| Thaxted                                                                                                       | - America   | 01 8          | ¥   |      |       | •   | 934  | 18  | 0  | 17,7 | 51 | 57  | 13,1 |
| Theydon,                                                                                                      |             | 91 8          | -1  |      |       | *   |      | 17  | 49 | 16,1 | 51 | 40  | 18,0 |
| Thorley                                                                                                       |             | 8 0           |     |      |       | • . |      | 17  | 48 | 18,2 | 51 | 50  | 53,8 |
| Thorp                                                                                                         | MAN.        | E1 \$         |     | . 4  |       | -   | 1    | 18  | 49 | 23,1 | 51 | 51  | 23,2 |
| Thorp, (                                                                                                      | st -        | 72 7          |     |      |       |     |      | 18  | 26 | 13.4 | 51 | 51  | 33,2 |
| Thorrings                                                                                                     | on .        | 4             | 1.  |      |       |     |      | 18  | 43 | 4,4  | 51 | 51  | 10,0 |
| Thunders                                                                                                      | ley         | 2 2           |     |      |       |     |      | 18  | 13 | 58,9 | 51 | 34  | 7,4  |
| Thurrock                                                                                                      | , West      | - 18          | 1 . |      |       |     |      | 17  | 5? | 19,2 | 51 | 28  | 20,0 |
| Tilbury ,                                                                                                     | Fort .      | <b>4</b> 4 5  |     |      | 1     |     |      | 18  | 2  | 22,4 | 51 | 27  | 8,8  |
| 2-1-188-1-1-188-1-1-188-1-1-188-1-1-188-1-1-188-1-188-1-188-1-188-1-188-1-188-1-188-1-188-1-188-1-188-1-188-1 | Ost-,       | 8 8           | 1 . | fo   |       |     |      | 18  | 5  | 32,2 | 51 | 27  | 36,0 |
| G7_10 15                                                                                                      | West -      | 8 54          | -   |      | 4     |     | 4    | 18  | 3  | 12,7 | 51 | 28  | 26,1 |
| Tillingha                                                                                                     | m .         | AL TO         | 1.  |      |       |     |      | 18  | 32 | 37,9 | 51 | 41  | 52,7 |
| Tiptree                                                                                                       | 100         | C194 to       |     | •    |       |     | . 13 | 18  | 21 | 2,8  | 51 | 47  | 2,2  |
| Tolesbury                                                                                                     | to.         | 1411 8        |     |      |       |     |      | 18  | 29 | 39.9 | 51 | 45  | 27,6 |
| Toleshuni                                                                                                     | , Gr.       | S 1.          |     |      |       |     |      | 18  | 24 | 34,5 | 51 | 45  | 57,2 |
| Toppesfie                                                                                                     | d .         | ne h          |     |      |       |     |      | 18  | II | 49,1 | 52 | 0   | 28,1 |
| Triptow                                                                                                       | 1.61        | 44 8          |     | ,    |       |     | +10  | 17  | 46 | 6,3  | 52 | 6   | 5,0  |
| Twinstead                                                                                                     | 18.00       | 1             | 1 . |      |       | 1   | 10   | 18  | 22 | 32,1 | 51 | 59  | 48,4 |
| Tudeley                                                                                                       | a luvusa    | 1 8           |     |      | ,     |     |      | 17  | 58 | 54,4 | 51 | II  | 6,0  |
| Tunbridge                                                                                                     |             | 40            | 1.  | Ph.  |       |     |      | 17  | 56 | 46,6 | 51 | II  | 51,6 |
| Upchurch                                                                                                      |             |               |     |      |       |     |      | 18  | 18 | 34,2 | 51 | 22  | 36,1 |
| Walding                                                                                                       | ield .      | 0010          | 1   | 1    |       | 21  |      | 18  | 26 | 55,7 | 52 | 3   | 35,1 |
| Waldring                                                                                                      | field       | 111           | 1   |      |       |     |      | 18  | 59 | 11,0 | 51 | 56  | 56,1 |
| Walton,                                                                                                       | Thurn       | 0 160         |     |      |       | ,   |      | 18  | 56 | 51,5 | 51 | 51  | 51,2 |
| Well, Be                                                                                                      | rg          | 8113          |     |      |       |     |      | 17  | 48 |      | -  | 21  | 9,8  |
| Westham                                                                                                       | 6.14        | 88 4          |     | -    |       | 100 |      | 17  | 40 | 20,7 | 51 | 32  | 10,6 |
| Whertstee                                                                                                     | d .         | eva 7         |     |      |       |     | - 13 | 18  | 48 | 32,1 | 52 | 1   | 19,6 |
| Whittle                                                                                                       |             | 747           | 100 |      | *     |     |      | 18  | 5  | 21,6 | 51 | 43  | 43,4 |
| THE REAL PROPERTY.                                                                                            | All Berline | refer to Cale | 1   |      |       | EX  |      | 1-0 | -  |      | 12 | 123 | 1017 |

| Orte.                                   | Ö. | L     | inge. | N. | <b>\$</b> 1 | reite. | Quellen.                            |
|-----------------------------------------|----|-------|-------|----|-------------|--------|-------------------------------------|
|                                         | 0  | 1     | "     | 10 | 1           | "      |                                     |
| Witham                                  | 18 | 17    | 51,1  | 51 | 53          | 34,4   | And the second second second second |
| Willingale Spain .                      | 17 | 58    | 25.0  | 51 | 44          | 31,6   | Ruffla                              |
| Witchling .                             | 18 | 24    | 21,8  | 51 | 16          | 8,4    |                                     |
| Woodbridge                              | 18 | 58    | 21,8  | 52 | -           | 34,6   | and the same of                     |
| Woolwich .                              | 17 | 43    | 23,2  | 51 | 29          | 34,6   | (Laberary)                          |
| Wrotham                                 | 17 | 58    | 34,2  | 51 | 18          | 55,5   | A STATE OF THE STATE OF             |
|                                         |    | 5     | 8     |    |             |        | Adaptiva in .<br>Bould              |
| Teutschland.                            |    |       |       |    |             |        | hatt strumstille                    |
| Arraberg, altes Schl.                   | 33 | 31    | 39    | 48 | 0           | 46     | Freifr. v. Matt                     |
| Baden, (Oesterreich)                    | 33 | 54    | 36    | 48 | 0           | 29     |                                     |
| Bergau, altes Schl.                     | 34 | 39    | 56    | 48 | 3           | 6      |                                     |
| Bernburg                                | 29 | 25    | 13    | 51 | 47          | 55     | B. A. J. B. 1812                    |
| Bruck, an der Leitha,<br>Schloß         | 34 | 27    | 10    | 48 | 1           | 29     | Freifr. v. Matt                     |
| Fridau, Schlos                          | 33 | 17    | 0     | 48 | 9           | 0      |                                     |
| Heiligenkreuz (Östr.)                   | -  | =     | -     | 48 | 3           | 27     |                                     |
| 1lsenburg                               | 28 | 19    | 37    | 51 | 38          | 12     | B. A. J. B. 1812                    |
| Leipzig                                 | 30 | 1     | 58    | 51 | 20          | 44     | Wurm.                               |
| München                                 | 29 | 16    | 23    | 48 | 9           | 12     | B. A. J. B. 1813                    |
| Quedlinburg                             | 28 | 47    | 24    | 51 | 47          | 38     | B. A. J. B. 1812.                   |
| Rotenburg                               | E  | E     | Ξ     | 51 | 38          | 20     |                                     |
|                                         | 30 |       |       |    |             |        |                                     |
| Preufsen.                               |    | See a |       | -  |             |        | and the same                        |
| Altjauer (Schlesien)                    | 33 | 50    | 12    | 51 | 4           | 53     | B. A. J. B. 1813.                   |
| Breslau                                 | 34 | 42    | 4     | 51 | 6           | 30     | a The Saile Tails                   |
| Potsdam                                 | -  | -     | -     | 52 | 24          | 19     | v. le Coq.                          |
| Wilkau (Schlesien)                      | 34 | 23    | 19    | 51 | 4           | 53     | B. A. J. B. 1813.                   |
| 100000000000000000000000000000000000000 | 0  |       |       |    | -           |        |                                     |

## 476 Vermischen Machrichten.

| to let to          | , <b>(</b> 0.) | 4 <b>8</b> 11 | Æ.e  | Ŋ,  | Bre  | ite  |                   |
|--------------------|----------------|---------------|------|-----|------|------|-------------------|
| Orte.              | Gr.            | Min.          | Sec. | GT. | Min. | Sec. | Quellen.          |
| Rufsland.          |                | 100           | 7.   | 1   |      |      | 4.45 (1.2         |
| Dubina             | 1-             | 4             | 77   | 56  | 28   | 35   | Sandt. (in Riga.) |
| Grauben            | -              | Ξ             | 82   | 56  | -    | 48   |                   |
| Kokenhusen ,       | -              | H             | -    | 56  | 39   | 10   | - :               |
| Mosaisk            | 1-             | +             | =    | 55  | 30   | 29   | Goldbach.         |
| Ruşa               | E              | -             | _    | 55  | 42   | 4    |                   |
| Stockmannshoff     | 63             | 18            | 45   | 56  | 36   | 24   | Sandt.            |
| Wenden             | I              | +             | -    | 57  | 19   | 7    |                   |
|                    |                |               | de   |     | 1.30 |      |                   |
| Türkei, *)         | 1 18           |               | c,   | 33  | +6   |      |                   |
| Baffa, Haven, Cype | rn 49          | 58            | 30   | 34  | 46   | 34   | Conn. d. T. 1810. |
| Cirigna, —         | 51             | 1             | 30   | 35  | 25   | 0    | -                 |
| Larnaca, -         | 51             | 27            | 30   | 34  | 56   | 54   |                   |
| Limetol,           | 50             | 36            | 30   | 34  | 12   | 14   |                   |
| Nikosia, :-        | 51             | 6             | 30   | 35  | 13   | 14   |                   |
| Paphos, Alt-       | 49             | 58            | 30   | 34  | 48   | 4    |                   |

<sup>\*)</sup> Diese Ortsbestimmungen sind aus einer noch ungedruckten Reise in die Levanje gezogen.

|                                            | I      | N                 | $\mathbf{H}^{I_{-6}}$ |       | ator<br><b>L</b> e | · ·T         | •           |                 | .2                |
|--------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|-------|--------------------|--------------|-------------|-----------------|-------------------|
| ٠,                                         |        |                   | <u>.</u> ~            |       | - kt               | }.₹          | <b>-</b> .3 | ٠,٠٠            | ;2                |
|                                            | *      | *                 |                       |       |                    |              |             |                 |                   |
| •                                          | 4      | b h a             | n ď l                 | u n   | 1                  | ١.           |             | 9               | eite              |
| . Ueber die<br>ben vom<br>ausgeber.        | Hrn.   | Prof.             |                       | in (  | otha               | an           | den l       |                 |                   |
| . Meredith'                                | s Nacl | richte            | n übei                | die   | Land               | chai         | L A z o     |                 |                   |
| . Nachrich                                 |        |                   |                       |       |                    | •            | •           | •               | 399               |
|                                            | Büc    | her               | - R .                 | en.   | sio                | n e n        | •           |                 |                   |
| r. Peuchet, graphique 45 — 49. 2. Malte-Br | et ste | ntistiqu<br>récis | de la                 | Géog  | nce.<br>·<br>raph  | Cah<br>ie ui | . 36-       | — 39.<br>selle. | <b>406</b><br>420 |
| 3. <i>Malte - B</i><br>1. 2. Abth          |        |                   |                       |       | -                  | -            |             |                 |                   |
| mann.                                      | •      | • . •             | •                     |       | •                  | •            | •           | •               | 436               |
|                                            | C h a  | rten              | - R .                 | c e n | sio                | n e r        | ı.          |                 |                   |
| Späth's,                                   | T. Le  | on <b>h.,</b>     | Charte                | VOII  | eher               | nal.         | Frani       | ken.            | 439               |
| 2. Streit's,<br>partement                  | ts des | franzö            | sische                | n Rei | chs i              | a Tet        |             |                 |                   |
| Zweite be                                  | richti | gte A             | usg.                  | •     | •                  | •            | •           | •               | 445               |
| 3. 4. v. Li<br>Grodno.                     |        | stern's           | Gou                   | verne | ment               | . <i>IV</i>  | ilna        | und<br>•        | 44                |
|                                            |        |                   | ,                     |       |                    |              |             |                 |                   |

| 46-                                                                               | Seit                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| g. Karte vom westlichen Rufsland u. s.                                            |                            |
| ver, Hahn.                                                                        | • • • 44                   |
| 6. Mannert's, C., Imperium Russicum.                                              | 2 Bl 44                    |
| Vérmischte Nachrichte                                                             | :n <sub>e</sub>            |
| 1. Vollständiges Friedensinstrument de<br>Türkischen Friedens von Bucharest.      | s Russisch-<br>· · · 46    |
| g. Nachträge zu dem in den A. G. E. geli<br>geichnisse der Ortsbestimmungen in Er | ieferten Ver-<br>uropa 460 |

### Zu diesem Hefte gehört :

Carte de l'Isle de Lemnos d'après la Carte de Ms. le Comte de Choissul - Gouffier.

#### GIST E

Aardenburg, L. u. Br. 100. Abassen, Volk, 198. Abhandlungen. Geogr. statist. Uebersicht d. Herzogth. Warschau, 3 f. -Auszüge a. Hooker's Reise nach Island, 34 f. - Beschreib. d. Wüste Aïdab, 42 f, -Bemerkk. üb. Bessarabien u. d. östi. Th. d. Moldau, 133 f. - Bemerkk. üb. Neu-Süd-Wallis, 152 f. -Ueber die Diamantengru--ben in Bundelkund, 287 f. - Ueb. d. Diamantengruben in Brasilien, 289 f. - Ukert, Ueher die Ins. Lempos u. den Mosychlos, 361 f. - Meredith's Nachr. über Agoona, 386 f. - Nachrichten üb. die Zindschen, 399 f. Abo, L. u. Br. Ackierman, 151. Afrika, Notizen über, 357. Agoons, s. Abhandlungen. Aksai, Kosacken Stanitze, 191. Alanen, Volk, 185. Alexandrow, Stadt, 194. Alpen, Dep. d. hohen, 412 f. Amazonen, Volk, 203. Amsterdam, L. u. Br. 234. 198. Anapa, Stadt, L. u. Br. 234. Ancona, Anton-Bey, 272. 278 f. Antwerpen, L. u. Br. 100. Antwerpen, L. u. Br. 10 Aquileja, L. u. Br. 341. Arnemuyden, L. u. Br. 100. Arnhem, L. u. Br. 102. Askersund, L. u. Br. Asperen, 102. Axel, L. u. Br. 106.

Bachmut, Stadt, 190. Baden, Groisherzogth., Sta-. zistik dess., 7% Baiern, n. Organisation des Cultus in, 129. Balkaren, Volk, 200. Barcellona, L. u. Br. Basel, L. u. Br. 234. Bassianen, Volk, 200. Bathi, Ort, 278 f. Bdanier - See, 6. Bega-Canal, 59 f. Bergen - op - den - Zoom. L. u. Br. 100. Berlin, L. u. Br. 235. Berlin, L. u. Br. 235 Bern, L. u. Br. 234. Bessasted, L. u. Br. 235. Besch - Tamak, Gegend, 201. Besch - Tau, Berg, 198 f. Bessarabien 💃 s. Abbandlungen. Bielsko, See, 6. Biervliet, L. u. Br. 100. Bilbao, L. u. Br. 233. Bologna, L. u. Br. 341. Bommel, L. u. Br. 102. Bordeaux, L. u. Br. 233. Bormio, L. u. Br. 341. Boxtel, L. u. Br. 102. Braunschweig, L. u. Br. 93. Brda, Fl. 6. Breda, L. u. Br. 102. Brecht, L. u. Br. 103. Brescia, L. u. Br. 341. Brest, L. u. Br. 233. Brielle, L. u. Br. 99. Bromberg, Dep. u. Stadt, 27 f. Bromberger Canal, 6. Brouwershaven, L. u. Br. QQ. Brügge, L. w. Br. 100. Bucharester Friede zw. Rufsli A. G. B. XXXIX. Bds. 4. St.

land u. der Pforte, 134 f. 451 f. Bücher - Resensionen. v. Schwartner's Statistik v. Ungarn. 2. Ausg., 46 f. 211 f. - v. Langedorf's Bemerkk, auf e. Reise am d. Welt, 1 Bd. 62 f. -Schorch's, Dr., Stratsn. Address Handb. des Rhein. Bundes für 1812. 76 f. - v. Klaprothis Resse in den Kaukasus und nach, Georgien, Ir Bd. 183 f. - Weyland's kleine Abenthener zu Wasser n. sn Lande. 13 - 12r Th. 210 f. - Heinse's Beschr. v. Basel, 224 f. - Posthandbuch f. das Königr. Baiern, 225 f. — v. Fabra menberg's, Frhr., Maga-sin f. d. Handlung und' Handelsgesetzgeb. Frank-reich's u. d. Bundesstaaten, 298 f. - Malte-Brun Précis de la Géographie universelle, T. II. 307 f.: T. III. 420 f. - v. Zimmermann's Uebersetz. d. I. Theils ders. 436 f. -Herz. Meklenb. Schwerinscher Staatskalender für 1812; 320 f. - v. Zim-' mermenn's Taschenbuch. der Reisen Ilter Jahrg. 2te Abth. 329 f. - Peuchet et Ghaulaire Descr. topogr. et statistique de la France, 406 f. Bug, F1. 5. 13 Bzura, Fl.

Cadiz, L. u. Br. 233. Cagliafi, L. u. Br. 233. Calvados, Dep. des, 418 f. Ganada, Nachrichten über,

Capo d'Istria, L. u. 34 [. Carlshamn, L. u. Br. Carlskiona, L. u. Br. 230. Cassini's Ch. v. Frankreich, Uebersichtscharte derselben 238 f. Celle, L. u. Br. 93. Charkow, Stadt, 198.: Charten-Recensionen, Hogreve's u. Heiliger's Charte d. Länder zwisch. d. Elbe u. Weser u. s. f. .6 Bl. 84 f. - Charographiske Kaart van Holland ens. No. I - IV. 98 f. -- Nordmann w. Carte des postes des états les plus frequentés de l'Europe. -4 Bl. 103 f. - Reymann's K. v. Esthland, Livland, Curland v. Semgallen. 4 Bl. 105 f. — Streit's Ch. v. Herzogth. Gotha u. d. Fürst. Eisenach, gez. vom H. v. Rhein, 108 f. -Karta ölver Jönköpings Kronobergs och Blekings Höfdingdöme af C. P. Hällström, 228 f. - Karta öfver Oestergötland af C. P. Hällström 228 f. -K. v. Enropa in VI Bl. Wien, K. u. Ind. Compstoir, 232 f. — G. gén. de la France, p. Picquet, 236 f. — Pinetti's Postch. w. Königr. Italien, 240 f. — General Gh. d. Königr. Würtemberg, Stuttgard, 241 f. — Weiland's Ch. v. Dep. der Aller, 243 f. Topogr. militär, Charta w. Teutschland in 204 BL 245 f. - Ch. des nordl. Theils der europ. Türkel n. d. Frieden su Buchen. A. Friedrich, 248 f. — rest begränzt, 248 f. — Remoiterung des Buss. Erweiterung des Russ. Reichs durch den Frieden

zu Bucharest, 248 f. — Güssefeld's Ch. y. Polen, vermehrt u. berichtigt im Sept. 1812. 335 f. — Uz Ch. v. Polen, 337. — Güssefeld's Postch. d. Königr. Sachsen. 2te Ausg. ber. 1812. 337. — Pinet-ti's topogr. Ch. d. Königr. Italien, 9 Bl. 340 f. -N. Post - u. Generalch. v. Europa. Wien, Artaria, 4 Bl. 344 f. — Danielow's Ch. d. Europäisch u. e. Th. d. Asiat. Russ. Reichs, 12 Sct. 346 f. - Knittel's, J. E., n. milit. Situationsu. Post - Ch. v. Westruss-land, Polen u. Preussen, 348f. - Späth's Ch. vom ehemaligen Franken , 439 f. - Streit's topogr. mil. Charte der 4 Dep. d, franz. Reichs in Nordwest-Teutschland, 2te Ausg. 445 f. v. Liechten-445 f. — v. Liechtenstern's Ch. v. Russ. Gouvern. Wilna, 447 f. — dess. Gouv. Grodno, 447 f. — K. v. Westrufsland. Hannover, Hahn, 448. — Mannert. C. Lo. Mannert, C., Imperium Russicum, 449 f. Chelmer, Berge, 7. Chiavenna, L. u. Br. Chioggia, L. u. Br. 311. Chotschim, Festung, 149. Christiania, L. u. Br. 235. Christianstad, L. u. Br. 2301 Ckaratschai, Volk, 200. Gomo, L. in Br. 341. Conegliano, L. u. Br. 341. Grema, L. w. Br. 341. Oremoun, L. u. Br. 341. 1 Creuse, Dop. der, 417 f. Grantorya, See, 6. Grenstockewas Distr. und Stadt, 25. Czersk, Dietr. u. Stadt, 20. . 01

Dagerort, L. u. Br. 107.
Damme, L. u. Br. 100.
Dannenberg, L. u. Br. 235.
Dariela, Festung, 204.
Delft, L. u. Br. 101.
Dordrecht, L. u. Br. 102.
Drawsko, See, 6.
Dresden, L. u. Br. 235.
Drontheim, L. u. Br. 235.
Drontheim, L. u. Br. 235.
Drontheim, E. u. Br. 235.
Drontheim, E. u. Br. 235.
Drontheim, L. u. Br. 235.
Drontheim, L. u. Br. 235.
Drontheim, L. u. Br. 235.

E.
Elb-District, 326.
Edinburgh, L. u. Br. 238.
Ekesiö, L. u. Br. 230.
Elbrus, B. 195.
Elden-District, 326.
Eyndhofen, L. u. Br. 163.

Faltschi, 150.
Feltre, L. u. Br. 341.
Ferrara, Schlofs, L. u. Br. 341.
Ferrari's, v., Ch. d. Oester,
Niederlande, Ushersiche
ders. 236 f.
Finisterre, Cap de, L. u. Br.
233.
Frankreich, Uebers. der Canäle desselben, 110 f. 1
Franzcanal, 60.

G.

Gah'a, J., Voyagerand Trakvels, Auszügedarans, 2612, Geffle, L. u. Br. 107. I Gemert, L. u. Br. 102. I Genf, L. u. Br. 234. (Gennep, L. u. Br. 234. (Genua, L. u. Br. 234. 342.) Georgiewsk, Festung, 1941 Gertruidenberg, L. u. Br. 102.

Geyser, helistr Springquell auf Island, 37 f.
Ghraltar, L. u. Br. 233.
Giec, Berg, 7.
Gnesen, Distr. u. Stadt, 23.
Gode's Tod, 130.
Goef, L. u. Br. 100.
Goplo, See, 6.
Görinchem, L. u. Br. 102.
Göttingen, L. u. Br. 102.
Grave, L. u. Br. 102.
Grenna, L. u. Br. 230.
Grigoripol, Schanze, 202.
Gudamaquari, Volk, 207.

#### H.

den Haag, L. u. Br. 100.
Hamburg, L. u. Br. 234.
Hamont, L. u. Br. 103.
Hannover, L. u. Br. 103.
Hapsal, L. u. Br. 107.
ter, Heide, L. u. Br. 101.
Helmond, L. u. Br. 102.
Helmstädt, L. u. Br. 102.
Helmstädt, L. u. Br. 93.
Hervoetsluis, L. u. Br. 103.
Herzogenbusch, L. u. Br. 102.
Henkelum, L. u. Br. 102.
Henkelum, L. u. Br. 102.
Henkelum, L. u. Br. 103.
Höberg, L. u. Br. 107.
Höchsträten, L. u. Br. 107.
Höchsträten, L. u. Br. 103.
Hooker's Reise p. Island,
-68. Abhändlungen.
Hulst, L. u. Br. 100.

#### .L

Jekaterinograd, Festing, 18e1.
Jelen, See, 6. F.
Inguschan, Volk, 2d2.f.
Jönköping, L. u. Br. 236.
Island, Nachrichten., 36f.
Island, Nachrichten., 36f.
Isola bella, L. u. Br. 246.
Isola bella, L. u. Br. 246.
Isola bella, E. u. Br. 246.
Isola bella, E. u. Br. 246.
Isola bella, I. u. Br. 246.
Isola bella, I. u. Br. 246.
Isola bella, I. u. Br. 246.
Isola bella, I. u. Br. 246.
Isola bella, I. u. Br. 246.
Isola bella, I. u. Br. 246.
Isola bella, I. u. Br. 246.
Isola bella, I. u. Br. 246.

#### L

Kalisz, Dep. u. Stadt, Kalmücken, Volk, 192. 25. Kalwary, Distr. u. Stadt, 30. Kangli, Volk, 193. Kapdschak, Volk, 193-Kasbeck, Berg, 205. Kasibey, Berg, 195. Kasimierz, Distr. u. Stadt. 29. Kaukasus, Namen desselben, 195. — Ueberblick seiner Bildung, 207. Kempen, Stadt, 26. Kilia, Stadt, 151. Klimatologie, neue, 314 f. Klundert, L. n. Br. 99. Kobi, Dorf, 206. Kodräny, 150. Komanen, Volk, 193. Königsberg, L. u. Br. 235. Konskie, Distr. u. Stadt, 27. Kopenhagen, L. u. Br. 235. Kosaken, Volk, 191 f. Kozienwice, Distr. u.Stdt. 27. Krakau, Dep. u. Stadt, 21. Kramsko, See, 6. Kranenburg, L. u. Br. /102. Krotoszyn, Distr. u. Stdt. 24. Kruswica, 28. Kuban, Pl. 197. Kuilenburg, L. u. Br. 102. Kur, Fl. 209. Kuru, Fl. 201. Kurlsk, Stadt, 189. Krzeszowice, 22.

### L,

Lenganes, L. u. Br. 235. Lapuschna, 130. Larrey's, v., chirargische 1Reldsüge: 358. Lauenhurg, E. m. Br. 93. Lehlond's Reisenin Südanstries; 129 f. 361 f. Leerdam, L. u. Br. 102. Lemnos, s. Abhandlungen. Leyden (Pelix meritis), L. .03. Bn. 101. Liebau, L. u. Br. 107. Linköpker, Li u. Br. 231. Lissabon, L. u. Br. 233. Loiru. Cher, Dep. des, 415 f. Lomza, Depart., Distr. u. Stadt, 30. Lendou, L. u. Br. 234. Lowicz, Stadt, 21. Lubartow, Distr. u. Stadt, 29. Lublin, Dep. u. Stadt, 29. Lublin, Dep. u. Stadt, 28. Luganskoi Sawed, Eisenhütte, 191. Lüneburg, L. u. Br. 93.

M.

Madrid, L. u. Br. 233. Madschari, zerstörte Stadt, 196 f. Maine, 270 f. Mainotten, Volk, 271 f. Maltha, Nachr: von, 282 L Maltheser, 283 f Mantua, L. u. Br. 294. Marathenesi, Plecken, 273 f. Marne, Dep. d. obern, 416f. Maschuka, Berg, 199. Mavrayuni, Ort, 278. Mayland, L. u. Br. 234. 342. Memel, L. u., Br. 107. Memel, Fl. 4. Messida, L. u. Br. 233. Meyer, der Gebrüder, Reise auf den höchsten Schweizer-Glätscher, 257 f. Middelburg, L. u. Br. 100. Mitau, L. u. Br. 107. Moldau, Nachr. üb. die, 140 f. Monfalcone, L. u. Br. 342. Mosdok, Festung, 201. Moskwa, 188. Notiz v., 256 f. Mosychlos, s. Abhandl. Mquinwari, Berg, 205. Müritz, Distr. 326. Mzchetta, Ort, 208.

N

Nachtschiwan, Stadt, 192. Nalencsow, 28. ....

Narw, Fl. g. 4.
Narva, L. u. Br. 107.
Neapel, L. u. Br. 234. 5.
Nor, Fl. 7.
Neuse, ter, L. u. Br. 100.
Netze, Fl. 4.
Nicke, Berg, 7.
Niecko, Berg, 7.
Niemen, Fl. 6.
Nieuwport, L. n. Br. 231.
Nogay's, Volk, 193 f.
Norrköping, L. u. Br. 231.
Notéc, Fl. 4.
Nukahiwa, Ins. 69 f.
Nyköping, L. u. Br. 107.231.
Nymagen, L. m. Br. 107.231.

o:

Obra, Fl. 4.
Ofen; L. u. Br. 285.
Oise, Dep. dar, 406 f.
Oregrund, L. u. Br. 107.
Orel, Stadt, 128.
Ovheï, 450.
Ozna, Dep. der, 413 f.
Ortegal, Cap, L. u. Br. 233.
Ortsbestimmungen für Edropa, 22er Nachtr., 460 f.
Ostaten, 184 f. 200.
Osterheut, L. u. Br. 102.
Ostate-Diatrict, 326.
Overloom, L. u. Br. 102.
Owaihi, 181., 74 f.

#### P.

Padua, L. u. Br. 342.11. 3
Palermo, der Hof daselhen,
961 f. L. u. Br. 283.
Patzinaken, Volk, 193.
Pavis, L. u. Br. 162.
Pennan; L. u. Br. 162.
Pesaro, L. u. Br. 163.
Petschenegen, Volk, 193.
Philippine, L. u. Br. 100.
Pilica, Flufe, 5. 6.
Piotrkow, Distr. u. Stdt. 185.
Pittsaira, Ins., Etablissement auf derselhen, 350 f.

Plock, Dep., Bett'h. Stilt 29.
Podgorse, 22.
Rodob, Stadt, 168.
Polen, Regeneration d. Konigreiche, 124 f. — Addigem. Conföderationsacte,
125 f.
Polowzer, Volk, 103
Posen, Dep., Distru Stdt: 25.
Polowzer, Volk, 208.
Pschawi, Volk, 208.
Pulawy, Dorf, 20.

Radom, Dep., Distr. und Stadt, 26. Ragaspiri, Ort, 208. Rawa, Distr. u. Stadt, 20. Rawicz, Stadt, 24. Recknitt - District, 326. Reval, L. u. Br. 107. R. Br. 102. Riga, L. u. 88t.: 107. Roermond, L. u. Br. Rom, Peterskirche, L. u. Br. Frankler T 16,,, Röntgen, Nachvichten von dessen Reise, 250 L Rovigno, L. u. Br., 348. Rozendaal, Li uz Br. 200. Russiand, n. Charten v. 355 f. Rzezuchower, Beng, 7

Saudviist, Li u. Bd. 100.
Sad, Piuls, 6.
Schemuitz, Bergakademie
daselist, 217.
Schewangem, L. u. Br. 101.
Schwangem, L. u. Br. 102.
Schwantwald, Industrie def
Bewohnen dessable 300.
Uhrenhandel 300. Musiselinstickerei das 302. ...
Glas- u. Strohhut - Hant
del das 306. — Bleehlöft
felfabriti; 306. 103.103.7

Schwerin , "H**ërzoyth: M**aklenburga, dess. Districte. 3 326 - Vollismenge, 327. Severs, Dep. der beiden, 410 £ Seyny, Distr. u. Stadt, 30. Sicihaner, ihr Charakter, 267 f. Sieldee, Dep., Distr. und Stadt, 30. 6luis, L. a. Br. 100. Sochazew, Distr. u. Stadt, 20. Söderköping, L. u. Br. 231. Södertelje, L. u. Br. 107. Sölvitsborg, L. u. Br. 230. Soghum - ckalmb, Stadt, 198. Sonnini's Tod, 130. Sorocka, Stadt, 149. Sterpuckow, Stadt, 188. Ssuanen, Volk, 200. Staszow, Distr: u. Stadt, 27. Stawropól, Stadt, 193. Staendam, L. u. Br. 100. Stockholm, L. u. Br. 235. Straffen, statist. Bezochnung . der Vortheile kunstmäßig angelegter, für die Staaten, 253 f. Sudschuk - ckalah, Stdt. 198.

Udine, L. u. Br. 342. Ueltsen, L. u. Br. 93. Ungerische Nobelgarde, 213. Ungern, dessen Viehzucht, 46 f. - Seidencultur, 49. - Ertrag an Mineralien, 49f. - An Brodfrüchten, 52f. — Wein, 54. — Waldungen, 55. — Tabaksbau, 55. - Handwerke, Mannfacturen, 56. - Münzen, Meilen, 58. - Masse u. Gewichte, Märkte, 59. -Handel, 59 f. - Aus - u. Einfahr, 61. - Eintheilung, 213 f. - Hohe Dicasterien, 214. - Gespanschaften, 214 f. - Insur-rection, 215. - Armee, 215. - Granzregimenter, 215. - Einkünfte d. Königs, 216. - Des Studienu. Universitätsfonds, 216 f. - Hofkammer, 216. -Armen - u. Krankenhäu-ser, 218. — Waisenhäuser, 218. Upsala, L. u. Br. 107.

V.

Valetta, la,,282 f. 285 f. Vendée, Dep. der, 408 f. Verona, L. u. Br. 342. Venedig, L. u. Br. 234. 342. Vianen, Schlofs, L. u. Br. 102. Vicenza, L. u. Br. 342. Vincente, Stadt, Cap, L. u. Br. 233. Vlissingen, L. u. Br. 100.

W.

Wadstena, L. u. Br. 231. Waitzen, Militärakademie daselbst, 217. Warnow-District. 326. Warschau, Dep., Distr. u. Stadt, 197. L. u. Br. der Stadt, 235. Warschau, Herzogthum, sta-

tistisch - topographische Uebersicht desselben, 34 - Dessen Gränzen, 3. 7. — Areal, 4. — Flüsse, 4 f. — Seen, 6. — Berge, 6. 7. — Klima, Boden, Producte, 7-11. — Gewerb-fleifs, 117. — Handel, 14. Bevölkerung, 14. Kirchlicher Zustand 15 f. Staatsverfassung, 17. Staatsverwaltung, 18. Orden. 18. - Armee, 19. - Departements, 19 f. -<u>Versammiungsorte zu den</u> Vorlandtagen u. Gemeindeversammlungen, 31. f. Warta, Distr. u. Stadt, 25. Westcapelle, L. u. Br. 100. Wexio, L. u. Br. 230. Wieliczka, Stadt, 22. Wielun, Distr. u. Stadt, 26. Wien, L. u. Br. 235. Wieprz, Fluss, 5. 6. Wild, iiber allgemeines Maas u. Gewicht, 302. Windau, L. u. Br. 107. Wisby, L. u. Br. 107. Wisla, Fluss, 5. Wkra, Fluss, 5. Wladikawkas, Festung, 203. Woudrichem, L. u. Br. 102. Wschowa, Distr. u. Stadt, 24. Y TY O.

York, L. u. Br. 234. Yzendyke, L. u. Br. 100.

Z.

Zamosc, Distr. u. Stadt, 29. Zandvoort, L. u. Br. 101. Zierikzee, L. n. Br. 99. Zindschen, s. Abhandlungen. Zychen, Volk, 202. Zyrker Berge, 7.

### erzeichniss

•

#### d e r

- diesem Bande gehörigen Charten.
- Ezweiterung des Russischen Reichs durch den Bucharester Frieden.
- 2. Carte de l'Isle de Lempos d'après Ms. le Comte de Cheiseul - Gouffier,
- · Berichtigungen in dem XXXIX. Bande der A. G. E.
- Seite 23 Zeile 3 v. o. muss vor: District Pilica 10 stehen. 8 v. o. l. m. st. Négyallya, Hégyallia. 54
  - 9 v. u. l. m. st. Herausgeber, Herausgabe. 2 v. u. l. m. st. Londre s, Londres. 7 103
  - 105

, 2

- 176
- 14 v. 0, l. 1812 st. 1802. 6 v. u. l. Atlantis st. Allantis. 14 v. o. l. Morea st. die Morea. 22I
- 3 v. u. l. d'Entrécasteaus st. Dentreca-222 steaux.

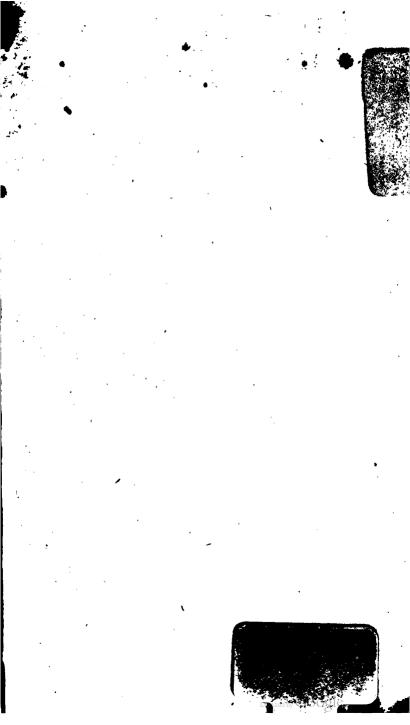

